

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

TA 286.1

TIBRIAN TO



| • |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| _ |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   | • |  |
|   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | ~ |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | - |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

|   |     |   | • |   |
|---|-----|---|---|---|
|   |     |   |   |   |
|   | 1 . | • |   |   |
|   | ,   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   | • |
|   |     | • |   | • |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   | • |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   | •   |   |   |   |
|   | •   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   | • |
|   | •   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   | ` |
|   |     |   |   |   |
|   | •   |   |   |   |
|   |     |   |   | • |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   | •   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
| • |     |   |   |   |
|   | 1   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   | • |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   | • |   |
|   |     |   |   |   |

•

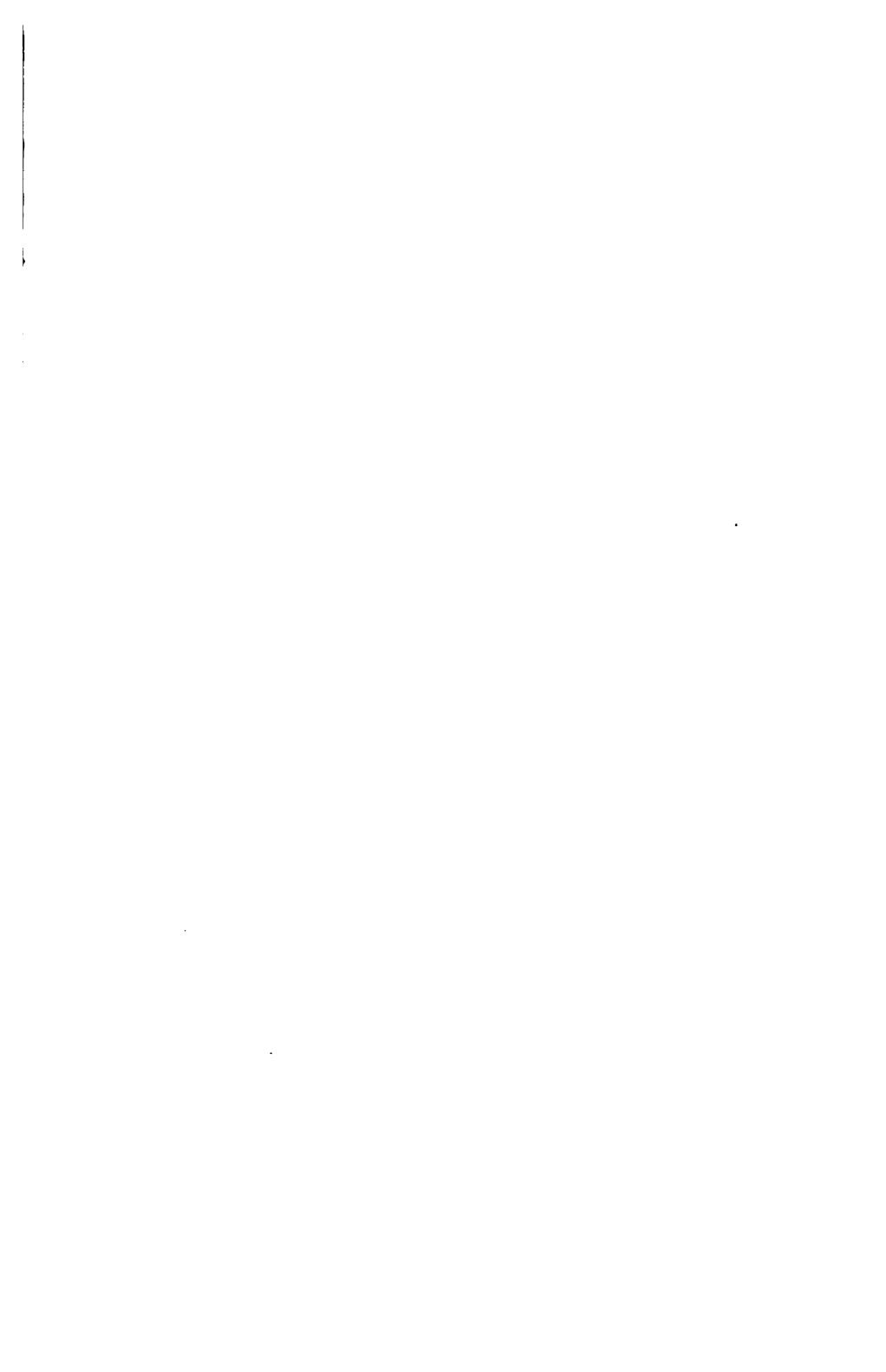

|  |   |   | ٠ |   |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   | · |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   | , |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   | • |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   | • |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  | • |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   | • |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |

Geschichte der Kunst.

• -• 

# Geschichte der Kunst

in ihrem

## Entwicklungsgang

burch

alle Völker der alten Welt hindurch auf dem Boden der Ortskunde nachgewiesen

von

Julius Braun.

### Erster Band:

Das Nilthal und Mesopotamien (Babylon und Riniveh) mit den Rebenländern Armenien, Medien, Persien, Syrien, Palästina, Arabien und die phonikischen Kusten mit Cypern und Karthago.

## C Wiesbaden:

Kreibel und Niedner, Verlagshandlung. 1856.

FA286.1

HARVARD COLLEGE LIBBARY

1863, Aug. 28.

Flishury Tund.

300

## Vorrede.

Dieß ist der erste Band eines Werkes, das in drei Bänden die künstlerische Kultur des Alterthums erschöpfen soll. Dieser erste Band umfaßt das Nilthal und Mesopostamien (Babylon und Niniveh) mit den Nebenländern Armenien, Medien, Persien, Syrien, Palästina, Arabien und die phönikischen Küsten. Der zweite Band wird Kleinasien und die hellenische Welt, der dritte Etrurien und Kombegreifen.

Unser Werk ist eine Entwicklungsgeschichte, die sich auf dem Boden der Ortstunde bewegt. Um alle vorhansdenen Denkmale kennen zu lernen, haben wir nicht bloß auf mehrjähriger Fahrt den größten und wichtigsten Theil der betheiligten Länder in eigener Anschauung, sondern haben sie auch in unausgesetzten Studien der vorhandenen reichen Mittel, Thal um Thal, Fußweg um Fußweg abgesucht und keinen Schutthaufen übersehen.

Aus dieser vollständigen Kenntniß aller vorhandenen Reste, aus der Fähigkeit, sie alle zugleich zu überschauen, ohne durch alte Vorurtheile beirrt zu werden, ergiebt sich zum erstenmal eine vollständig durchgeführte vergleichen de Archäologie, d. h. eine wahrhaftige Entwicklungsgeschichte der Kunst von Volk zu Volk. Daß diese Entwicklung vorhanden ist und daß alle Völker im ganzen Umkreis des Mittelmeers bis in's innere Asien an dem= selben Kulturzusammenhang theilhaben, wird eben unser Buch darthun. Was außerhalb dieses Zusammenhangs steht, wie z. B. Indien, bleibt von unserer Geschichte, eben weil sie eine Geschichte sein will, ausgeschlossen. Erst jest und ganz seit Kurzem ist es möglich, alle Glieder dieses Zusammen= hangs mit dem Finger zu berühren. Wir grollen gegen Niemanden, der diesen Zusammenhang früher nicht einsah. Dagegen soll man auch uns nicht verkepern, wenn wir Spsteme umwerfen müssen, die ohne Kenntniß des jetzigen Materials aufgestellt wurden. Erst jest ist es nicht mehr zu früh, an diesen Entwurf einer Gesammtwissenschaft zu gehen. Vortreffliche Einzelstudien an allen Enden liegen vor; nur wenige Stellen sind noch wund und werden täglich gesunder. Aber alle jene Einzelstudien erhalten ihren richtigen Plat und meist auch ihre innere Berichtigung nur durch den Ueberblick über's Ganze, durch eine vergleichende Archäologie.

Die topographische Kenntniß, welche uns die vollstän= dige Sammlung aller Denkmale geliefert hat, ist nicht minder nütze als Boden unserer Darstellungsweise. Wir versuchen in unserer Darstellung allmählig ein möglichst klares Bild des ganzen alten Kulturbodens zu geben, und über diesen von Denkmal zu Denkmal die Pfade der Entwicklung zu verfolgen. Das ist die einzige Möglichkeit, die Gegen= stände selber in der Anschauung festzulegen. Wenn nicht ihr räum liches Verhältniß zu einander uns klar ist, dann flattern sie ewig in der Luft. Wir werden von Ort zu Ort den Faden einer Entwicklung aufnehmen und ihn soweit führen als die vorhandenen Mittel es eben erlauben, werden ihn fallen lassen und wieder aufnehmen, ohne daß er jemals verloren geht, und ihn zulett reinlich zum Schluß bringen. Wer in unserem Buch nur blättert, wird nichts als eine lyrische Unordnung entdecken. Wer seinem ganzen Plane folgt, wird einsehen, wie leicht es ist, mit einer topogra= phischen Anordnung auch die Chronologie zu ver= binden. Wenn unser Gang im Ganzen und Großen chro= nologisch ist — Unterägypten, Oberägypten, Babylon, 'Niniveh, Persepolis 2c. —, dann dürfen wir auch von einem dieser Hauptpfeiler zum andern, der topographischen Folge nach, buntere Guirlanden hängen, in denen Aelteres und Neueres sich durchflicht, ohne daß damit die große Ordnung gestört wird. Eine ideale Reiseform, die wir für die Darstellung gewählt, behalten wir auch für solche Länder, die wir nicht persönlich betreten haben, wie Babylon, Niniveh und Persepolis, bei. Dank den ungeheuren Mitteln heutiger Wissenschaft kann das ohne Gefahr geschehen.

Wenn die bisherige Kunstgeschichte nach unserer Ueber= zeugung im Inhalt fortschrittsbedürftig ist — einmal aus Mangel eines energischen Vergleichungsprincips, so daß nicht nur unzählige Irrthümer im Innern stehen bleiben, sondern auch Lücken, die jeden historischen Entwicklungsgang unterbrechen und die man durch die tiefsten Spekulationen noch tiefer zu machen strebt — und wenn die Kunstgeschichte fortschrittsbedürftig ist in der Form, sofern die Denkmale, an eine rein chronologische Schnur gereiht und losge= rissen von ihrem wirklichen Lebensboden, sich niemals einer Anschauung einprägen können — so ist sie nicht minder schadhaft schon dadurch, daß sie nichts ist, als "Kunstge= schichte", d. h. eine bloße, aus der übrigen Kulturwelt gewaltsam losgerissene Abstraktion, eine "Formenge= schichte". So war die Botanik auf Linne'schem Stand= punkt, welche Staubfäden zählt und Pflanzenblätter vergleicht, und für Alles, wovon sie sonst nichts weiß, wenigstens Namen hat. So unentbehrlich und ewig dankenswerth jene Stufe war, so ist es jest an der Zeit, zu versuchen, ob nicht eine ganze Physiologie der Pflanze, ihre Nahrungs= kräfte, ihr Zellenleben und Blätterathmen 2c. mit aufzuneh= men sei. Das ist natürlich nur möglich, wenn wir auf die Abstraktion einer "Kunstgeschichte", d. h. einer puren Formengeschichte verzichten. Die Kunst läßt sich nicht trennen von Religion und Litteratur. Alle drei Ent= wicklungen müssen, wenn das Ganze Lebenskraft und Saft gewinnen und nach außen verständlich werden soll, zu gleicher

Fülle anwachsen und sich eng umflechten. Aber alle diese drei Entwicklungen ruhen auf dem Boden der natürlichen und ökonomischen Verhältnisse. Wir müssen also abermals die Länder kennen, müssen wissen, was sie einst, was sie jest und in aller Zwischenzeit zu nähren im Stande waren. Selbst ein Blick in die Zukunft muß offen sein.

Wie weit wir selbst im Stande sind, dieser, gewiß nicht klein gefaßten Aufgabe zu genügen, darüber steht das Urtheil frei. Kein Zweisel, daß an diesem ersten Aufbau noch mancher vorragende Stein sichtbar bleibt, und daß bei fortgeseten Entdeckungen mancher Quader sich schadhaft erweisen dürfte und künftig ersett werden muß. Das Große und Ganze aber steht fest. Wer einen Fehler nachweist, ist willstommen; Orakelsprüche werden nicht gehört.

Obgleich wir das Aeußerste versucht haben, unsere Architekturen 2c. in Worten klar zu zeichnen, so wird doch ein
eigener möglichst reichhaltiger, aber möglichst einfacher und
wohlseiler Bilderaklas nichts weniger als überstüssig sein. Ein solcher, der namentlich alle topographischen Specialplane umfassen wird, soll künftig geliefert werden.
Vor der Hand bitten wir, gemäß der ausgesprochenen Ueberzeugung vom Werth der räumlichen Anschauungen, das
Buch niemals ohne Landkarte in der Hand zu lesen. Wir
hoffen in Jahresfrist den zweiten Band und abermals in
Jahresfrist den dritten Band liefern zu können. Das Ganze
ist die Entwicklung einer Wissenschaft, deren Plan in unserem ersten Buch "Studien und Stizzen" angedeutet ist. Ienes Buch will nichts anderes sein, als was sein Titel sagt. Von diesen Stizzen wird es erlaubt sein, künftig wieder aufzunehmen und auszuführen, was brauchbar, und bei Seite zu lassen, was nicht mehr brauchbar. Dieser erste Band berührt sie kaum.

Heibelberg, Juli 1856.

Jul. Braun.

Das Recht ber Uebersetzung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

## Inhalt.

|     |                                     |   |     |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-----|-------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 1.  | Rairo                               | • | ٠   | • | • | • | • | • | • | • | 1     |
| 2.  | Die Pyramibenfelder von Memphis .   | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | 13    |
| 3.  | Von Memphis bis Theben              | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | 33    |
| 4.  | Westseite von Theben                | • | ٠   | • | • | • | • | • | • | • | 66    |
| 5.  | Oberägypten und Nubien              | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | 92    |
| 6.  | Ostseite von Theben                 | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | 119   |
| 7.  | Von Niniveh bis Babylon             | • | •   | • | • | • | • | • | ٠ | • | 139   |
| 8.  | Babylon                             | • | •   | • | • | • | ٠ | • | • | • | 158   |
| 9.  | Niniveh                             | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | 191   |
| 10. | Rundschau von Niniveh aus           | • | • • | • | • | • | • | • |   | • | 241   |
| 11. | Pasargada, Persepolis, Susa         | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | 274   |
| 12. | Von Niniveh nach Jerusalem          | • | ٠   | • | • | ٠ | • | • | • | • | 322   |
| 13. | Jerusalem                           | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | 377   |
| 14. | Rundschau um Jerusalem              | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | 424   |
| 15. | Von Jerusalem nach Tyrus und Cyperi | n | •   | • | • | • | • |   | • | • | 447   |

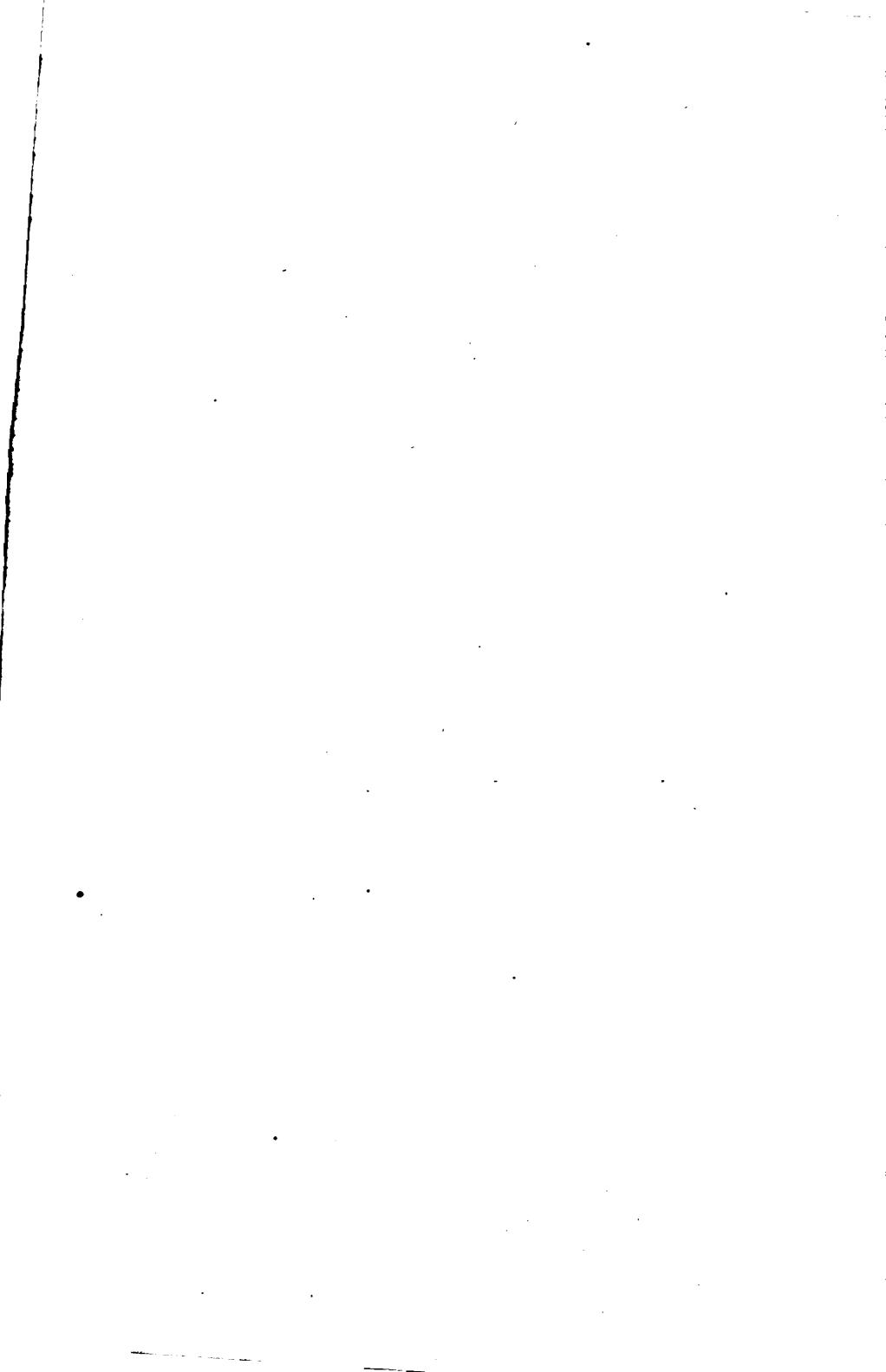

## Inhalts=Berzeichniß.

## 1. Kunft- und religionsgeschichtliche Entwicklungen.

### a. Runftgeschichtliches.

- Byramibenbau, ägyptischer, 1. 2. 10. 13. 14 2c. 16. 20. 24 2c. 30. 45. 76. 77. 169. äthiop. 116. 118. babyl. 167. 168 2c. 170. 180. 183. asyr. 207 2c. 237. 242. pers. 276. sprisch. 330. 334. 343. 345. 363. arab. 361. phon. 478. 502. 506. 510.
- Felsengräber, ägypt. 28. 29. 32. 39 2c. 46. 71. 77. 82. 95. 98. armen. 250. pers. 279. 294. spr. 364. 369. hebr. 396 2c. 400. 418 2c. arab. 361. 428. 433. 445 2c. phon. 491. 497. 509. 520.
- Grabthürme syr. 345. 362 2c. hebr. 396 2c. nabatäisch. 429. 433. 435. 509 phon. 509.
- Sarkophage, ägypt. 22. 23. 27. 29. 30. 32. 56. 72. 73. 74. 78. 497. babylon. 180 2c. perf. 283. fpr. 369. 370. hebr. 422. 426. phon. 497 2c. 500. 508. 522.
- Tempel, ägyptische 27. 28. 33. 38. 53. 66. 75. 80 2c. 83. 86. 88. 89. 93. 96. 98. 100. 103 2c. 106. 107. 108. 110. 113. 119 2c. 128 2c. 441. äthiopische, 117. babyl. 164. 2c. 169. 173. asy. 204. 208. 209. medisch. 262. 265. pers. 285. arme=

- nisch. 328. syr. 331 zc. 334. 335. 337. 343. 347 zc. 365. 367. 370. 373. hebr. 376. 403 zc. 413. philistäisch. 452. 456. phon. 462. 463. 464. 476. 478. 481. 504. 506. 510. libysche 475.
- Baläste, ägyptische, 44. 66. 76. 87. 128. 134. babyl. 160. 162. 176. assyr. 1932c. 210 2c. 218. 222. 227. medisch. 265. pers. 267. 272. 274. 279. 281. 286 2c. 302 2c. 319. sprisch. 346. 365. hebr. 416 2c.
- Säulenstil, ägyptischer, 18. 40 2c. 53 2c. 69 2c. 72. 81 2c. 93. 94. 96. 100. 104. 107. 110. 113. 115. 119. 130. 132. 137. 323. babyslon. 185. 188. asspr. 203 2c. 221. 223. 229. 233. 241. 353. medisch. 265. pers. 275 2c. 277. 278. 280. 291. 300. 308. 321. hebr. 392 2c. 404. 407. 412. 416 2c. phonif. 464. 479. 482. 520
- Sog. Dorischer Stil, 41 2c. 100. 107. 113. 137. 396 2c. 399. 451. 520 2c.
- Sog. Jonischer Stil, 204. 220. 229. 280. 291. 293. 331. 371. 372. 397. 400. 408. 460. 479. 482. 509. 522.

- Stulptur, ägnptische, 17. 18. 22. 27 2c. 29. 43. 54. 57. 58 2c. 61. 67 2c. 78. 80. 90 2c. 93. 94. 96. 98. 122 2c. 126 2c. 131. babylon. 186. 188. Anmert. 133. assyr. 194 2c. 196 2c. 199. 201. 208 2c. 211 2c. 229 2c. 234 2c. 253. persisch. 260 2c. 275. 281. 289. 291. 295 2c. 299. 304. hebr. 409. phon. 221. 483 2c. 492 2c. 497. 517. åthiop. 61. 115. 116. sassand. 283 2c. 316. 319.
- Backsteinbau, ägyptischer, 31. 45. 63. 76. 77. babylon. 148. 152. 159. 160. 161. 164. 167 2c. 178. 183. 184. affyr. 202 2c. 208. 210. 219. 239. medisch. 264. perf. 270. 287. 290.
- Bewölbebau, ägypt. 27. 31. 75 20. 87. babylon. 162. 177. 184. affyr. 203. 206. 208. syr. 351. äthiop. 116.
- Malerei, ägypt. 18. 22. 29. 39. 71. 73. 74. 78. 88. 90. 91 2c. 95. 107. 111. babyl. 184. affyr. 203. 219. perf. 304.

### Ginzelne Charafterformen.

Dbelisten, ägypt. 11. 43. 44. 99. 121. 133. 134. 441. babylon. 183. affyr. 214. 224. 225. syrisch. 332.

- Phlone, ägypt. 80. 88. 89. 96. 103. 106. 116. 121. 128. 129 2c. 132. 184. zu Jerusalem 446.
- Sphinge, ägypt. 27. 32. 70. 75. 108. 126. 127. 128. 136. 137. affyr. 223. phon. 221. 493.
- Cherubim, 197. 217. 393. 409.
- Roloffalbilder, ägypt. 27. 80. 84. 86. 88. 110. 112. 116. 122. babyl. 165. 173. 183. 187.
- **Aegypt. Hohlgesims**, 27. 53. 56. 96. 98. 100. 104. 122. 127. 130. 502. in Asprien 185. 204. 233. in Persten 281 2c. 302. 310. 319. in Terusalem 398. 400. 446.
- Triglyphen, ägypt. 27. 29. 41. 397. 520. babylon. 520. affyr. 520. hebr. 397. 399. 421. 422. zu Petra und phon. 433. 500. 520.
- Siebel, ägypt. 41. pers. 277. hebr. 418. 429. zu Petra 521. 522.
- Steinerne Thüren, pers. 277. 281. spr. 368. 369. 370. 426. hebr. 423 2c. 426. phon. 509.
- Säulenstraßen, sprische und phösnikische, 337. 342. 359. 364 2c. 370. 372. 376. 414. 479. 482. 507.
- Hieroglyphenschrift, 47. 50. 57. 79. 122 2c. 232.
- Reilschrift, 194. 209. 212. 214. 224. 228. 231. 249. 260 2c. 263. 275. 283. 290. 327. 442. 503.

### b. Religionsgeschichtliches.

Aegyptische Götter mit ihren Namen und Entwicklungen in Afien.

Amun (Rneph) 35. 38. 47. 48. 50. 55. 59. 61. 88. 89. 100. 108. 111.

122. 125. 126. 131. 134. 137. 150. 299. 390. 466. 468. 502. 511.

Rolpiach, Pneuma 466. Rabmos 511.

Sevet 47. 467. 469.

Protogonos Acon 467.

Reith, Retpe 36. 47. 48. 150. 172. 454. 467. 468. 504. 519.

Aftarte 172. 215. 454. 473. 504. Aphrodite 487. 488. 504. 518. Rhea 172. 173. 215. 454. Woth, Wuth 467.

Pacht 47. 137. 172. 332. 466. 502. Leto 20.

Ilithpia 95. 172. 173. 216. 455. Mylitta 172. 173. 216. 455.

Derfeto 172. 173. 216. 245. 331. 454 2c. 466.

Hera 172. 173. 216. 332. 455. 476.

Thuro und Doto 455. 510.

Berut und Bohu 455. 466. 502. Harmonia 511.

Pan 47. Menth Harfeph 466. Pothos, Eros 467.

Phthah 20. 33. 47. 48. 57. 108. 117. 150. 468. 502.

Chusor, Hephaistos 468.

himmelsgöttin 47. 48. 104.

Anute, Erdgöttin 534.

Sate, 534.

Hathor 42. 54. 57. 84. 113. 117. Sonnengott, Re 28. 47. 48. 54. 111. 117. 134. 502.

Demarum, Baalschamasim 343. 350. 468.

**Ehu** 57. 222.

Joh, Chonsu oder Thot, der zweismal große, der Wondgott 32. 39. 59. 82. 84. 129. 468. 483. Sein heiliges Thier Apis 82. 389.

Eschmun, Aschlep, Astlepios 468. • 478. 483.

Jao = Jehova 389 2c. 395. 439. 460. 468.

Seph 50. 82.

Ame 48. 49. 50. 394. 409.

Dfiris 20. 47. 48. 49. 81. 83. 89. 103. 105. 108. 111. 171. 210.

469. 504. 516. als Serapis 526. 470.

Abonis 415. 451. 470. 516. Dionufos 346. 471. 472. Attes 415. 470. 472.

Habab und Thammus 472.

Ifte 38. 47. 103. 104. 470.

Persephone, Europa 470. 472.

Tophon 42. 47. 49. 57. 58. 117. 172. 466. 469 2c. 483.

Ares 172. 215. 470.

Merobach und Rergal 172. 215. 252.

Perseus 457.

Chom. Arueris 466.

Melfarth, Sabib 463. 465. 466. Herfules 462. 465. 473 476. 487. 488. 489. 493.

Anubis 48. 84. 92. 172. 215.

Rebo 172. 215.

Hollon 483. 486.

Rosmogonie, ägypt. 47. babyl. 150. 217. 304. phon. 466 2c.

Mysteriendienste 49. 97. 105. 470. 472.

### Afiatische Götter.

Bel, Zeus, Planet Jupiter 150. 166. 2c. 168. 171. 173. 182. 214. 254. 331. 394. 466.

Rewan, Saturn. 172. 215.

Baal Chamman und Moloch 215. 390. 395.

Anahib, Tanais, Artemis Tanith, Colestis 172. 215. 250. 262. 265. 328. 454. 455. 473. 483. 511.

Sott Affur (?) 212.

Zaruana akarana 212. 305.

Ormuzb 212 2c. 261. 263. 269. 285. 290. 305. 306.

Ahriman 212 2c. 296. 305. 306. 329.

Mithra 278. 287. 506.

Dannes 151. 181. 215. 452.

Dagon 452. 456. 473.

Amschaspands 305. Hom 213. 217. 305. 307. 309. Heiliger Baum 211. 216 2c. 293. 294. 305. 329. Kampf ber guten und bösen Geister

208. 213. 237. 295. 304. 473. 493. Feuerbienst 204. 213. 214. 252. 255. 266. 278. 281. 285. 307. 315. 318. 416.

### Verzeichniß der Orts - und Völkernamen.

Ababde-Araber 109. Abu Scharein, Ppramibenthurm 169. 185. 188. Abuschir, Hafen 318. Abu-Simbel, Höhlentempel 110. 124. 513. Abusir, Pyramiden 16. 20. 30. Abybos 20. 76. 136. 162. Aben 359. 436. Aberbibschan, Proving 254. 329. Adlun, Nefropolis 491. Adonissus 504. Aegina 496. Aenezeh, Beduinen 140. 343. 369. Aila, Eloth 443. Aintab 335. Ajalon 451. Afabah, Rastell 434. 437. 443. Affa 460. Affertuf, Phramidenthurm 149.152.169. Alamuth, Beste 341. Albordsch, Berg 269. Meppo 245. 330. 333 2c. 340. 356. 507. Meganbrette, Hafen 340. Mleganbrien 57. 62. 97. 372. 470.

Algerien 477.

Alt Kairo 13.

Amalekiter 447. 450.

Amathus 515. 513. 115. 518. 519.

Amada 110.

Amara 115.

Amida (Diarbefr) 245. Ammoniter 395. 426. Amranhügel 161. 177. Anah 326. Antāopolis 46. Antilibanon 326. 344. 346. 351. 353. **490.** Antinoe 55. Antiochia 335. 336 2c. 364. 378, 372. 512. Antonia, Burg 415. 418. Apamea (famya) 342. 371. Aphaka 504. Arad, Insel im perf. Meer 182. 501. Arad, (Arvad) Insel der phon. Kuste. 345. 448. 464. 479. 498. 505. 507 2c. Arafat, Ebene 358. Ararat, Berg 251. 329. Arages, Fluß in Persien 286. 315. in Ar menien 329. Arban, Bügel 246. Arbela, Erbil 142. 240. 322. Argo, Insel 116. Arfa 506. Armenier 250. 378. 381. 382. Arnon, Fluß 427. Asasifthal 70. 71. 75 2c. 129. 420. 477. Asbob, (Esbub) 448. 452. 453. Astalon 332. 394. 453. 518. Assassinen 341.

Mijos 107. 500.

Affican (Spene) 98. Atbara, Fluß 117. Athlit 459. Atropatene 213. 254. Avaris 45. 58. 60. 95. 390. 446. 449. Aviter 450. Awai, Stromschnelle 141.

Baalbet, 346 2c.
Babel, Berg 158.
Babylon, röm. Kaftell 13.
Babylon 157 2c. 282. 292. 294. 324.
330. 348. 361. 365. 372. 388.
394. 412. 505.
Bagbab 140. 147 2c. 273. 322.
Bazistan 260.
Bahrein 436.
Bathtiyari 273.
Battra 268. 269.
Balearen 451. 465. 477. 488.
Balth (Battra) 268.
Baniaß 373.
Barabra, Bolf 105. 114. 117.

١

Basa 175. 180. 252. Bavian 253. 280. Beduinen im Nilthal 5. 14. 37. 71. 109. 326. in Mcsopot 109. 139.

Baraba, Fluß 352. 353. 355.

Barkal, Berg 61. 116.

109. 326. in Mcsopot 109. 139. 140. 144. 149 2c. in Syrien und Palästina 343. 355. 356. 360. 362. 369. 372. 375. 382. 384. 385. 388. 425. 426. 440.

Begin, (Obelisk zu) 44. 225.

Belubschistan 317.

Benbemir, Fluß 286.

Benihaffan, Grotten 39 2c. 44. 77. 398. 459. 520.

Berenife 52.

Bersaba 443. 459.

Berut 60. 230. 448. 490. 501 2c.

Bethanien 388.

Bethlehem 384. 445.

Bir 245. 325. 327. 330.

Birs Nimrud, bab. Thurm 163.

Bischarin 109.

Bisutun, Berg 258. 260. 298. 300. Bitterseen 442. Blemper 104. 109. Boßra 369. Bulak 1. 3. Bumadusskuß 239. Buto 20. Bteddin, Schloß 499. Byblos, (Oschebeil) 448. 464. 469. 505.

Cane Emporium (hisn Shorab) 438. Căre 493 2c. 497. Carrhă, (Haran) 245. Căsarea, (Raisarieh) 459. Ceberwald 506. Chaone, (Rangovar) 263. Chelibi, (Zenobia) 326. 363. Chemmis 47. Chittier 513. Chpern 205. 487. 492. 494. 495. 512 2c.

Dabob 105.

Daffeh 107.

Damastus 325. 335. 344. 352 2c. 362. 368. 370. 489. 501.

Danbur 107.

Daphne 336. 337.

Darabgherb 319.

Darfur 46.

Dafchur, Phramiden 16. 20. 31 2c.

Daschur, Pyramiden 16. 20. 31 2c. Daschtistan 317. Dastagerd 256 2c. Dara 244. 324.

Delta 19.

Deir, el, in Petra 433.

Deir el Bahri, Theben 75.

Deir el Kamr, Libanon, 500.

Deir el Medineh, Theben 83.

Demawend, Berg 266. 267.

Denderah 46. 53 2c. 101. 191. 222.

Deraaijeh 357. 361.

Derr, Nubien 110.

Dialahfluß 256.

Diarbetr 245. 324.

Dilemiten 264.

Dizful, Fluß 320.

Dongola 59. 114. 116.
Dora 459.
Druzen 275. 340. 368. 499. 504.
Dschagatu 255.
Dschebeil (Byblos) 505.
Dschebel Machmel 506. 344.
Dschebel Waklub 247.
Dschebel Schech 344.
Dschebel Sannin 503.
Dschebel Sannin 503.
Dschebur-Araber 246.
Dschibba 436.
Dschulamerk 247.
Dschulfa 272.

Eval, Berg 376. 439. Cbessa, (Orfa) 245. 325. Edfu 95. 101. 106. Com 427. 431. 434. 443. Efbatana 188. 225. 257. 263 ac 265. 277. 278. 308. 321. Efron 453. Elephantine, Insel 98. 99. Elwend, Berg 263. 266. 320. Emeja (Hems) 343. 347. 348. 476. Engeddi 386. Epidaurus 453. Erzerum 328. Erzingan 328. Ernx, Berg 488. Esbekieh, Anlage 2 2c. Esdrelon, Ebene 375. 460. Estol, Thal 444. **Esne** 93. Etrurien 63. 64. 110. 181. 237. 420. 446. 453. 493. 496. Etschmiadzin, Kloster 251. Euphrat 139. 158. 175. 178 2c. 229. 325. 3**2**9. Eziongeber 434. **Ezra** 368.

Fafra 503. 504. Famagosta 518. Famya (Apamea) 342. Fars, Provinz 273. Fayum 44. 210. 225. Feiranthal 440 2c. Felubscha, Kastell 325. Fezzan 509. Fidschaquell 352. Firuzabad 318. Fostat, 13. Frat, Fluß 328.

Gabala (Oschelibi) 454. 510 2c. **Sabara** 369. 500. Sabes (Cabix) 464. 476. 488. Garizim, Berg 376. Gartaß 106. **Gath** 453. Gaza in Medien 255. in Philistäa 431. 453. 456. Gerasa (Oscherasch) 370. 425. Gerf Huffein, Söhlentempel 108. Gerger, Kastell 327. Gerrhäer 435. 437. Gethsemane 383. Shaffan 360. Ghilan 268. **Ohor** 374. 375. **Ghuta** 353. 362. Gibea 395. Gibliter 448. 464. 505. Gihon, Fluß 329. Gilban, Berg 375. Gilead 370. 394. 425. Gilif, Wuste 117. Gizeh 14. 43. 447.

Safeldama 446.
Halikarnaß 346. 423.
Halikarnaß 346. 423.
Halika 329.
Hama 334. 343. 412. 513.
Hamadan 263 2c. 273.
Haran 146. 245. 246.
Hasbeyafluß 373.
Hatra (el Habr) 143. 145.
Hauara, Hafen 435.
Haurangebirg 368. 425.
Haurangebirg 368. 425.
Havila, Land 329.
Hazeroth, Quell 437.
Hebron 389. 425. 443. 444.
Hebschaß 361.
Heliopolis in Aegypten 11. 183. in

**WORRO** 475.

Gyndes, Fluß 256. 266.

Sprien 350.

Bems 334. 343. 344. 399. 476. 507.

Bermel 345. 399. 509.

Bermon, Berg 353. 373. 374. 473. Rlein. Hermon 375.

hermonthis 92 2c.

Besbon 426.

Bibbekel 329.

Hierapolis 173. 188. 331 2c. 347.

348. 350.

Hillah 140. 158. 163. 177. 325.

357.

Himjariten 359. 436.

Hinnom, Thal 395. 419. 422. 424. 445.

Sippo 486. 498.

Hira 174. 360. 365.

Hien Shorab 436.

Sit 178. 325.

Bor, Berg 427. 432.

Boreb 437. 439.

\$\text{\$\psi\$n\$\$ 45. 58. 95. 115. 135. 285.

390. 446. 447. 449. 465. 511.

Hyrkanien 268.

3brim 110.

Idalian 514. 515. 516. 518.

Ilithyia, el **R**ab 95. 100. 138.

Illiate 287.

Iskenderun (Alexandrette) 340.

Ismaelier 341.

Jspahan 266 270 2c. 273.

Ins 340.

Istakhr 279. 280.

Jaffa 424. 451. 457.

Jakobsbrücke 373.

Janbo, Hafen 436.

Jarmuk, (Hieromax) Fluß 369.

Jebusiter 389. 446. 447. 450.

Jemen 357. 359. 435.

Jenin (Ginaa) 375.

Jericho 388. 394. 427.

Jerusalem 61. 188. 252. 267. 311.

324. 345. 348. 371. 373. 377.

2c. 446.

Jezb, Dase 273. 315.

Jezdikast 27 3.

Jeziben 243. 252. 340.

Jordan 369. 370. 373. 374. 348.

387. 427.

Juffuffanal 37.

Rabes, Quell 432.

Rabesta 175.

Kalabsche 106.

Kalah Scherfat, Ruinenhügel 143.

. 190. 237. 432.

Ralah Sefid 320.

Ralbeh, Rhan 500.

Ranuat 368.

Rangovar 262. 348. 361.

Raphthor 449. 456.

Raralis, Cagliari 488.

Raramanien 318.

Kargeh, Dase 62.

Rarkemisch 61. 246. 326.

Rarmel 375. 459.

Rarnat 44. 58. 59. 71. 75. 126 2c.

347.

**Rarthago** 188. **309. 345. 372. 463.** 

464. 470 ec. 485. 498. 507.

Kartum 3. 118.

Karun, Fluß 180. 321.

Rafius, Berge 336. 457. 512.

Ratarakten bes Mil 98 2c. 101. 113.

114. des Euphrat 327.

Rathimain 148. 152. 189.

Razerun, 316.

Reli Schin, Paß 254. 255.

Reneh 52. 65.

Reraf 384. 387. 427.

Rerefto, Grotten 255.

Kerkha, Fluß 320.

Kermanschah 257. 432.

Rhaburfluß 238. 246. 326.

Rhazneh Faraoun, in Petra 428.

Rhorsabad 194 2c. 198 2c. 247. 250.

277. 282. 291. 292. 312.

Rhosar, Fluß 227. 239.

Ribronthal 383. 385. 396. 401. 404.

418.

Rison, Bach 375. 460.

Rition 498. 513.

Kjeban Maaden 328.

Ropten 5. 13. 50. 381.

Koptos 52.

Rorinth 496.

Rorna 156.

Rorosto 108.

Rofeir 52.

Roffaer 265.

Rreta 449. 450.

Rtefiphon 143. 154. 256. 267.

Rufa 174. 340. 365.

Rujjundschik, in Niniveh 193. 212. 227. 239. 323.

Rummeh 114.

Kümmürkhan 327.

Rurben 206. 243. 244. 247. 248.

254. 255. 257. 266. 328. 334.

356.

Rurietein 362.

Rusch 329.

Ayrene 521. 522.

Anthera 454. 487. 519.

Labyrinth 44. 61. 211.

Laodicea, Ladikieh 510. 512.

Larnaka 205. 512. 518.

Ledscha 368. 369. 425.

Lemlun, Sumpfe 179. 186.

Leptis 487.

Leufekome 435.

Leukosia 518.

Libanon 340. 344. 352. 490. 499.

Litany, Fluß 344. 373. 474. 490.

Lix 489.

Luren 255. 257. 266.

Rugor 59. 64. 69. 75. 119 2c.

Aphier 477. 478. 487. 489.

Madan=Araber 181.

Malatia 327.

Malta 474. 522.

Malthannah 253.

Mara, Quell 442.

Marathos 507. 508.

Marbin 244.

Mareb 360.

Maroniten 504.

Mar Saba, Kloster 385.

Masaba, Veste 386.

Masenderan 268.

Medina 355. 356. 361. 372.

Medinet Habu, in Theben 60. 87.

196. 235.

Medscherdah, Fluß 486.

Meggiddo, Thal 61.

Meffa 355. 357 2c. 372.

Meibun, Phramide 24.

Melos, Insel 487. 495.

Membibich (hierapolis) 331.

Memnonkoloße 84 2c.

Memnonium 60. 77. 79 2c. 513.

Memphis 2. 13. 15. 17. 20. 30. 32.

61. 62. 78. 183. 186. 282. 505.

Meroe 55. 106. 115. 118.

Meromsee 373.

Meru 268.

Mesched Ali 157. 174. 270.

Mesched Huffein 157. 175.

Metawilehs 491.

Midian 439.

Minaer 435.

Moab 384. 395. 427. 496.

Mohawill, Khan 157.

Mokattamgebirg 15.

Motha 436.

Monfalut 46.

Mongolen 147. 273. 342.

Montesik=Araber 179.

Moriah 379. 382. 401. 413.

Morissee 44. 360.

Mosul 140. 141. 191. 206. 232. 240.

241.

Mothe 488.

Mudschelibe, Berg 160.

Muffanar, Thurm 169. 185.

Murabfluß 250. 328.

Murghab, Fluß 274. 277.

Myfene 237. 459. 460. 495. 496.

Myos Hormos 52.

Mabatåer 431 2c. 435. 448.

Nablus (Sichem) 376.

Naga 118.

Nahr el Auwaleh 499.

Nahr Ibrahim (Abonis) 504.

Nahr Kadischa 506.

Nahr el Kebir 507.

Mahr el Kelb 230. 253. 491. 502 2c.

Nahr Malcha, Kanal 153. Natsch i Rustam 2-3. 294. 301. 312 423.

Napata 116.

Rafairier 340 2c. 508. 512.

Razareth 375.

Rebbi Junus in Riniveh 193. 226. in Phonix. 499.

Rebo, Berg 426.

Rebscheb (Arabien) 140. 355. 361.

Restorianer 206. 207. 247.

Riffer 169.

Nimphi 59.

Rimrud in Riniveh 141. 206. 207. 376. 492. 494. 520.

Riniveh 141. 189. 191 2c. 226 2c. 237 zc. 265. 272. 277. 281. 282. 289. 290. 294. 296. 322. 325. 441. 496.

Nifibis 244. 324.

Rubien 105 2c.

Ruweibi 437.

Delberg 383. 388. Dhaymir, Thurm 168. Ombos 98. Omm el Aamid 460. Ophir 434. Dpis 190. Ordomenos 517. Orfa (Cbessa) 245. 325.

Orontes, Fluß 335. 338. 342. 343. 344. 346. 469. 512.

Pallakopas, Kanal 175. Palmyra 55. 143. 326. 348. 352. 362 2c.

Panormus (Palermo) 488.

Paphos 420. 455. 476. 518. 519.

Parther 155. 266. 269. 284. 285. 365.

Pasargaba 170. 273 zc. 278. 286. 294. 313. 345. 492.

Belasger 449. 450. 461. 515.

Pelufium 61. 443. 457.

Persepolis 185. 234. 241. 267. 273. 278. 286 ac. 323. 407. 416. 417. 496.

Berfer 267. 270. 356. Persische Pforten 320. Petra 55. 347. 421. 425. 428. Pharaosinsel 434. Philadelphia (Rabba) 426. Phila 103 x. 191. Philister 448. 449. 456. Polwar, Fluß 286.

Qurna, in Theben 62. 66. 69. 70. 79.

Mabba (Philabelphia) 395. 426. Rachmeb, Berg 287. Rai (Rhagā) 266. 273. Raffa 327. Ramleh 451. Rhagā 266. 273. Rhamfes, Stadt 391. 442. Rhinofolura (cl Arisch) 456. Mhoda, Insel 13. 14. 99. Rhoffos, Gebirg 338. Roknabab, Bach 315. Rosette 97. Rowandiz 252. 254.

Saba 359. 360. 366. 372. 436. Sachle 352. 503. Safed 373. 374. Sais 20. 61. 78. 105. 183. 470. Saffara 16. 20. 24. 30. 35. 76. 168. 184.

Saklawiya, Kanal 152.

Salamis, auf Cypern 515. 518.

Salehineh 353.

Samaria 205. 376.

Samaritaner 377.

Samarra 146. 159.

Samothrake 4>7.

Samosata 327. 331.

Sana 360.

Sarbat el Chabem 441.

Sarbistan 319.

Sarbes 170. 237. 322.

Sardinien 477 2c. 488.

Saron, Ebene 451.

Schapur 316 2c.

Schat el Arab, Fluß 320.

Schat el Bijeh, Fluß 156.

Schech Abi 243. 252.

Schefik, Rastell 490.

Schemmer, Bebuinen 140. 189.

Schemmer, Bebirg 140. 211.

Schemfieh, Sonnenanbeter 244.

Schendi 115.

Schiras 273. 314. 315 21. 319.

Schiz (Takt i Soliman) 255.

Schoba 368.

Seheleh, Insel 102.

Seir, Gebirg 427.

Seleucia am Tigris 153 2c. 326. am Drontes 338 2c. 490.

Gelinunt 517.

Semneh 113.

Senkerah 169.

Serbal, Berg 439 2c.

Gerpul 257.

Serug 325.

Sichem 376. 394.

Sicilien 487.

Siddim, Thal 386.

Sibb ul Nimrub, m. Mauer 146 178 189

Sibon (Saiba) 352. 448. 464. 486. 491 2c. 498. 518.

Siloahquell 384. 401. 415. 446.

Silfilis 59. 97.

Sinai 391. 434. 437. 442.

Sindschargebirg 237. 242. 324. 326.

Singara 242. 243.

Sinope 60.

Siut 46.

Siwah, Dase 38.

Sfythen 262. 265. 269. 283.

Sodom 386.

Sofotora 508.

Soleb 115.

Solvëis (Soluntum) 488.

Sparta 519.

Sueiba 368.

Guez 431. 434. 441. 442 2c.

Suk el Schenuk 179. 185.

'- Summeichah 189.

Susa 237. 252. 314. 320. 321.

Sybaris 495.

Spene 98.

Symeon Stylites, Gebirg bes 333. 337. 338.

Tabor 375.

Tabris 254.

Tabmor (Palmyra) 326. 362.

Tabschik, Bolk 269.

Tafeh 106.

Takht i Soliman, (Gaza, Schiz) 255.

Tak i Bostan 258 2c.

Tarfis 435. 488. 489.

**Larsus** 510.

Teheran 266. 288.

Teiche Salomo's 445.

Tefrit 146. 190.

Tellul 369.

Teredon 153. 175. 180.

Thamasia 176.

Thapsatus (Tipsah) 327.

Thartharfluß 144.

Thasos, Insel 487.

Theben 45. 57 2c. 62 2c. 75 2c. 86

ac. 182. 187.

Themud, Bolk 361.

Thera, Insel 487. 495.

Thugga 509.

Tiberiasfee 369. 373. 374.

Tihgebirg 442.

Xigris 139. 141 2c. 147. 156. 325. 329.

Timsahsee 442.

Tirnnth 323.

Tobtes Meer 374. 384. 385 20. 427.

Tor im petr. Arabien 439.

Tor (Thru8) 461. 474. 492.

Tortoja 345. 507.

Trachonitis (Ledscha) 368.

Tripolis 343. 496. 505 2c. 507. 517.

Tucca Terebinthina 509.

Tunis 480.

Turah 58.

Turkomanen 262. 265. 268. 269.

284. 330.

Thrus 188. 228. 344. 352. 373.

403. 448. 458. 461 2c. 491. 500.

513.

Thrus, Insel im pers. Meer 182.

### XXIII

Ur Casbim (Orfa) 245. Urmia 254. 268. 305. Utika 464. 476. 486.

Van 249. 264. 273. 327. Bologesia 174. 365.

Wadi Arabah 427. 432. 433. 443. Badi Hafa 44. 113. 114. Badi Maghara 441. Badi Mokatteb 441. Badi Muna 358. Badi Muna 428 2c. Madi Schech 440. Madi Sebua 108. Masit 156. Wechabiten 357. 361. Wurka 169. 184.

Babfluß 225. 240. 248. Bagri Phla 257. Bauiet cl Meitin, Grotten 42. 52. Benderub, Fluß 272. Benobia (Chelibi) 326. 363. 505. Bion 379. 383. 396. 416. 424 Schat el Hijeh, Fluß 156.

Schech Abi 243. 252.

Schefit, Raftell 490.

Schemmer, Bebuinen 140. 189.

Schemmer, Bebirg 140. 211.

Schemfieh, Sonnenanbeter 244.

Schenbt 115.

Schiras 273. 314. 315 at. 319.

Schiz (Takt i Soliman) 255.

Schoba 368.

Seheleh, Infel 102.

Seit, Gebirg 427.

Seleucia am Ligris 153 zc. 326. am Drontes 338 2c. 490.

Gelinunt 517.

Gemneh 113.

Senterah 169.

Gerbal, Berg 439 gr.

Serpul 257.

Gerug 325.

Sichem 376. 394.

Gicilien 487.

Sibbim, Thal 386.

Sibb ut Rimrub, m. Mauer 146 178 189

Sibon (Saiba) 352. 448. 464. 486. 491 zr. 498. 518.

Giloahqnell 384. 401. 415. 446.

Ouffilis 59. 97.

Stnat 391. 434. 437. 442.

Sindschargebirg 237. 242. 324. 326.

Singara 242, 243.

Sinope 60.

Stut 46.

Siwah, Dafe 38.

Shithen 262. 265. 269. 283.

Sedom 386.

Sofotora 508.

Goleb 115.

Solvēis (Soluntum) 488.

Sparta 519.

Sueiba 368.

Suez 431. 434. 441. 442 tc.

Sut el Schenut 179, 185.

" Summeichah 189.

**G**uja 237, 252, 314, 320, 321,

Spbari8 495.

Spene 98.

Symeon Stylites, Gebirg bes 333. 337. 338.

Zaber 375.

Tabris 254.

Labmor (Palmpra) 326. 362.

Tabfcit, Bolt 269.

Tafeh 106.

Tatht i Soliman, (Gaza, Schiz) 255.

Tat i Boftan 258 tt.

Tatfis 435. 488. 489.

Tarfus 510.

Teberan 266. 288.

Teiche Salomo's 445.

Zefrit 146. 190.

Rellul 369.

Terebon 153. 175. 180.

Thamafia 176.

Thapfatus (Tipfah) 327.

Thartharfluß 144.

Thafos, Infel 487.

Theben 45. 57 2c. 62 2c. 75 2c. 86

ac. 182. 187.

Themub, Boll 361.

Thera, Infel 487. 495.

Thugga 509.

Tiberia&fee 369. 373. 374.

Rihgebirg 442.

Rigris 139. 141 se. 147. 156. 325. 329.

Timfahfee 442.

Tirbnth 323.

Tobtes Meer 374. 384. 385 20. 427.

Ur Casbum (Orfa) 245. Urmia 254. 268. 305. Unita 464. 476. 466.

**B**an 245, 254, 274, 327, Kacappta 174, 365

San Sand 227 632 633 644

San Sand 24 62

San Sand 24

Which Wiches fine Which Wiches fine White fine Which window Art 4018 The water face fine

|   |   | • |   |   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | - |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | - |   |
|   |   |   |   | , |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | , |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | - |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • | · |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | • |

## 1. Rairo.

Bei der Schleuße von Atfeh, wo der Kanal von Alexandrien gabrt auf in den Nil geht, begrüßte man bisher zuerst, erwartungsvoll und bennoch überrascht die breite glänzende Fläche des Aegyptusstroms. Es ift sein großer westlicher Arm. Das Dampfboot unter der rothen Flagge des Halbmonds, das aber dem rascheren Bahnzug bald wird weichen muffen, trägt die Nacht über aufwärts unter einem himmel, der bereits südliche, im Norden unsichtbare Sterne, wie den strahlen= ben Kanopus, aufgehen läßt. Wir suchen am Morgen, was er uns verkündet hat, die Phramiden. Da sind sie auch, rechts, über die weite Niederung des Delta aufwärts, aber fern, und unsere Ungeduld hat noch manche Stunde Zeit, bevor diese einfachen Formen merklich größer werden. Hinter uns bleibt die Pfeilerreihe der großen, im Bau begriffenen Rilschleuße, eines Werkes, das mit den alten Pharaonen wetteifern soll. Sie bestrebt sich, hier an der Deltaspipe beide Hauptarme vor ihrer Theilung zu überspannen und den ganzen Nilstrom aufzuhalten. Wir sind auf dem ganzen, noch belebteren Strom und ruden, an immer reicheren Garten vorbei, für die es kaum mehr ein Auge giebt, auf die Hafenstadt Bulak zu. öffnet sich in letter Wendung auch zur Linken ein zauberischer Blick. Was ift das für eine hohe, bleiche Kuppel in feenhaftem Duft, die zwischen den wunderfeinen Stiften ihrer Minarets tief landeinwärts auf ihrer Höhe schwebt? Das ist Kairo, das ist die neue Alabaster= moschee der Citadelle hoch über der Stadt. Darüber sind für den Braun, Befchichte ber Runft. Banb I.

Augenblick selbst die Phramiden vergessen, während wir am hohen Duaderdamm von Bulak anlegen.

Man darf allerdings fragen, wohin zuerst die Theilnahme zu wenden sei, ob auf jenen ältesten Boden der Menschengeschichte, den wir drüben auf dem linken Ufer wissen, dort, wo jenseits des bebauten Grundes die riesenhaftesten Denkmale in den reinen Wüstenhimmel ragen, die größten und zugleich die letten Meilenzeiger der Weltgeschichte — sie sind die Todtenmale der verschwundenen Stadt Memphis, die einst bort herrschte — oder ob wir diesseits bleiben, bei der heutigen Stadt, die sich Rahira, die siegreiche, nennt, die beste des Orients, und durch deren Gassen sich noch der bunteste Strom des Lebens brangt. Da wir aber gesonnen sind, unsere ägyptischen Denkmale nicht in die leeren Felder einer historischen Abstraktion zu gründen, sondern auf den wirklichen Boden der Topo= graphie, und da die bloßen Paragraphenzeichen uns noch immer nicht als Zauberriegel aller Wissenschaft erscheinen, so sei es uns vergönnt, erst einen Blick in die heutige Stadt zu thun, und unsere Alterthums= wissenschaft im heutigen Leben vor Anker zu legen. Was dieser Boden heute zu tragen im Stande ist, und wie die Sonne König Chufu's heute noch darüber scheint, das ist, denken wir, wichtiger für's Verständniß alter Zeit, als ein paar durchkrochene Gräber mehr oder weniger. Es darf kein Loch, keine leere Stelle bleiben, wo diese heutige Herrscherin des unendlich langen Rilthales Manches entspricht der alten Zeit, Mehreres entspricht ihr nicht — beides aber ist gleich ergiebig für's Klarerfassen unserer Hauptaufgabe.

Esbefieh.

Denken wir uns darum gleich recht heimisch mitten hinein, z. B. auf die Esbekieh, den weiten grünen Raum innerhalb Kairo, eine moderne Anlage, immer frisch bewässert durch fließende Bäche, die das von Ochsen getriebene Räderwerk in der Ecke dort herausschafft. Da ist reicher Baumwuchs von Oliven und Sykomoren, Mimosen, Tamarisken, Blumenfelder und Lauben, mannigfaltig genug, um vor manch unbekanntem Strauch uns aufzuhalten. Einige Hotels und Paläste, Minarets und Palmen, schauen über die breiten Alleen der ungeheuren orientalischen Akazien, die den Platz einfassen, herüber.

Hier spaziert die franksiche Bevölkerung, sitt vor den Kaffeehütten, welche die Esbekieh durchziehen, empfängt vom schwarzbraunen Rubier die kleinen Tassen köstlichen Mokka's, der mit dem ganzen Sat gerreicht wird, und raucht Nargileh, das hohe, schlanke Wassergefäß von Glas, das auf seiner Mündung oben den Tabak und die Kohle trägt, während das schlangenartig windbare Rohr darunter ansetz, um den Rauch erst durch's Wasser zu ziehen. Aber auch die Orientalen falten gern ihre Beine hier und rauchen, oder stehen auf ihrem entrollten Teppich in den verschiedenen Stellungen des Gebets, erst aufrecht, wenn sie ihr Korankapitel hersagen, dann vorwärtsgebeugt, mit den Händen auf den Knieen, dann auf die Knie gesunken, und mit der Stirn zuweilen den Boden zwischen ihren beiden Händen berührend, Alles in der Richtung nach Mekka oder Südosken.

Es ist eine wunderbare Luft, ein Tag so rein und golden, wie der andere, und ganz wunderlich daran zu denken, wie um diese Zeit daheim alles in Eis und Schnee begraben sei. Hier ware das bloße Sizen und Athmen schon Tagesarbeit und Genuß genug. Strom des Lebens geht auf wenig Schritte vorbei, denn die Straße nach Bulak, dem Hafen von Kairo, führt durch die Esbekieh und wir sehen bis an's Thor. Ganze Heerden Esel, den Wasserschlauch übergeworfen, werden rasch hereingetrieben. Sie bringen das Ge= schenk des alten Nilgotts, der oben beim heutigen Kartum, acht= hundert Stunden aufwärts, es in alter Weise zusammenbraut aus dem blauen und dem weißen Strom. Der blaue kommt in ungeheuerem Bogen aus den abyssinischen Gebirgen und führt den edleren, wohlschmeckenderen Quell. Der weiße, machtvollere Strom, der den anderen in seine Richtung aufnimmt, kommt aus unbekannten Waldregionen. Ganze Reihen von Kataraften muffen den Trank durchschütteln, bevor er, ewig dasselbe Fabrikat in derselben Jahres= zeit, dem dürstenden unteren Land gegeben wird. Wenn Moham= med, heißt es, das Nilwasser gekannt hätte, er hätte die irdische Un= sterblichkeit der himmlischen vorgezogen.

Die Frauen vom Bolk schreiten in ihrem dunkelblauen Hemd, Bollsleben. unter den Augen den langen, schmalen, schwarzen, gesichtverhüllenden Lappen, der an den Schläfen und durch eine Spange über die Stirn

am Kopftuch haftet, so daß nur die Augen frei bleiben. Sie tragen den schweren, nach unten breiten Wasserkrug auf dem Kopf, haben vielleicht ein Kind nach alt-ägyptischer Weise auf der Schulter reiten, ober tragen, gleichfalls ägyptisch, ein kleineres Gefäß auf der flachen, über die Schulter zurückgelegten Hand. Vornehme Frauen erscheinen zu Esel, aber bis zur Unförmlichkeit verhüllt, wie schwarzseidene Luftballons, die man darauf geset, so daß sie zu beiden Seiten niederhängen. Sie haben das Gesicht auf ähnliche Art, aber mit weißem Musselin verhängt, der bis auf die Füße reicht. So war es nicht in Altägypten. Die Frauen hatten das Angesicht frei und bewegten sich in Gewändern, die zwar weit, aber immer mit durch= sichtiger Feinheit dargestellt sind. Ganz vornehm und dem Pascha selbst gehörig ist der vierspännige goldene Wagen, dem der Läufer Durch die Glasfenster erscheinen mit der Peitsche vorausrennt. gleichfalls Angesichte, die unter weißem Kreuzband sind.

Pantaa

Die Männer mit dem schwarzblauen Kopfbund, graugelbem Gessicht und schwarzblauem Gewand, das Schreibzeug im Gürtel, sind christliche Kopten, die ächten Nachsommen der alten Aegypter. Es ist eine unangenehme Race, mißtrauisch gegen Fremde, aber friechend bei den türkischen Machthabern, wo sie die Schreibersdienste versehen. Es war lediglich das Band eines übrigens tief stehenden Christensthums, was sie zusammenhielt und bis vor Kurzem auch die alte Sprache bewahrt hat. Sie plappern diese noch immer, wenn auch ohne alles Verständniß, aus den Gebetbüchern her. Uebrigens schmelzen sie durch Uebertritt zum Islam fortwährend zusammen.

Auch ohne diese Kopten schimmert das alte Blut bei der Landessbevölkerung allenthalben durch, wenn sie auch die arabische Sprache der Beduinenstämme redet, die sich zwischen ihr niedergelassen. Ist es nicht das alte Todtengericht, wenn der Imam über der Leiche frägt: Nicht wahr, auch dieser war von den Gerechten? worauf die Umstehenden mit Ja antworteten, wenige Fälle ausgenommen, wie bei jenem Polizeidirektor Mehmed Ali's, wo Alles still blieb und der Imam endlich leise murmelt: Gott sei seiner Seele gnädig! Und wer die ausgelassenen Feste der Deltadörfer kennt, wer sollte nicht sogleich der alten Isisfeste gedenken, wie sie Herodot von eben

da schildert? Statt Ists und Ofiris giebt jest ein mohammedanischer Heiliger den Ramen dazu her. Oder wenn wir auf dem Dorf fromme Moslims sehen, wie sie am Freitag beim gewohnten Gräberbes such Palmzweige tragen, oder die Weiber hinter dem Sarg Staub in die Luft und über sich werfen, wie sollte man sich nicht alter Grabsgemälde erinnern, die dasselbe darstellen?¹) Die Race ist schön, und wenn vielleicht vor unsern Augen auf der Esbesieh zwei Landmädchen in Streit gerathen und in der Hise des Streites ein Oberleib sich entblöst, so sind das Formen, die wir in die Werkstatt unserer Weister wünschen dürfen.

Vielleicht sammelt sich soeben eine europäische ober amerikanische Karavane unter der Afazienallee zur Wüstenreise nach dem Sinai — Rameele mit Wasserfässern, dichvollgestopften Hühnerbehältern 2c. Belte, die zur Probe aufgeschlagen waren, werden aufgelaben. Aber glücklich, wer keine Gile hat, und wenn wir müde sind auf der Es= bekieh die Welt an uns vorbei zu lassen, dann ergreifen wir vor einem der nächsten Hotels einen der guten Reitesel, die von ihren schreienden Treibern herangedrängt werden, und jagen mitten in diese Innere Ctatt. Kairenische Welt hinein. Gleichviel, wohin es geht, — der hinterherrennende Eselsjunge wird es schon wissen, und den Stadtplan mit seinen tausend kleinen krummen Gassen werden wir doch niemals inne. Es geht aber zunächst in's Gedräng der geraden, europäischen Bazarstraße, die mit ihren Laden und Verkaufszellen sich immer europäischer ausbaut, und wo der wilde Beduin sein eigenes Konterfei im deutschen Buchbinderladen anstaunt. Soldatenposten sind aufgestellt im stäubenden Gedräng, um Luft zu halten. Es braucht eine eigene Kunst nicht anzuprallen an Ochsen und Aren, Mauerecken und Kameelslaften. Aber bald sind wir in den alten, fühlen arabisch en Bazarstraßen. Eine wahre Rellerluft kommt und entgegen, wenn wir von sonnigem, vielleicht ruinenbedecktem Plat eingehen in die überdeckten, dunkeln Gassen zwischen hohen überhängenden Häusern. Was überhängt, sind die geschlossenen Logen und Erkerkasten von funstreich durchbrochener Holzarbeit in eleganten Mustern, dem Luft= zug offen, wo die Frauen ungesehen das Gewühl mit ansehen kön= Unten in seiner Zelle, in einiger Sohe über dem Boden des

vorbeiströmenden Treibens sitt der Kaufmann rauchend mit eingezogenen Beinen zwischen seinen Baumwollzeugen. Ueberall haben die kleinen Buden mit Zelt und Bretterdach sich eingenistet, sei's in die Mauerwinkel einer Moschee, wenn zwei von den immer roth und weiß in die Quere gebänderten Moscheen die Bazarstraße zwischen sich nehmen, sei's daß eine alte Mamelukenburg mit gebrochenen Zinnen sich hoch darüber hebt, vielleicht eine geheimnisvolle Ruine, in der alle möglichen Geister oder Oschinne hausen können. Vor diesen ist man überhaupt nirgends sicher, und wer nur eine Orangenschale bei Seite wirft, ohne die Worte: "mit Verlaub", wie die frommen Moslims pslegen, der kann nicht wissen, ob sie nicht einem eben vorbeischleichenden Geist vor den Kopf sliegt und diesen schwer beleidigt.

Arditeftur.

Hoch erfreulich ist die gute, altarabische Architektur. In den stilleren Seitengassen, die ungepflastert, wie Alles, aber immer rein und frisch benetzt sind, gewahren wir manch edles Haus in solidem Steinbau mit reicher Ornamentsculptur und frommen Sprüchen über der Pforte, mit kleinen vergitterten Fenstern und weitoffenen Logen, deren doppelter Hufeisenbogen sich in der Mitte auf eine kleine Säule stütt. Damit ift nicht Damaskus zu vergleichen, mit den elenden Lehmwänden seiner Gassen, damit nicht Konstantinopel mit dem ewigen Brennstoff seiner Holzbuden und Holzpaläste. Natürlich Moschee an Moschee — Kairo hat deren dreihundert — sämmtlich in die Breite weiß und roth gebändert, mit dem unerschöpflichen Wechsel ihrer Minarets, die im Kranz ober den verschiedenen Kränzen ihrer Rundhalkons so prächtig schlank emporsteigen, rund oder vieleckig, in edler Verjüngung bis zum Kuppelknopf. Was aus diesem noch hervorragt, sind die Laternenstangen für die Nächte des Rama= dan, des lustigen Fastenmonats. Ueber die Portalnische der Moschee schwingt sich das Tropfsteingewölb, diese eigenthümlich saracenische Art, oder sucht muschelförmig sich auszubreiten. Ein Blick durch's Thor im Vorbeisprengen zeigt den Hof von zierlichen Rundbogen, vielleicht über verschiedenartigen antiken Säulen, umstellt.

Wenn wir von fern arabische Musik hören, wenn ein Kameel mit Pauken um die Ecke biegt, dann dürfen wir überzeugt sein, einem

Brautzug ober einem Zug der Braut in's Bad zu begegnen. Tansgerinnen voraus in ihrer eigenthümlich üppigen Tracht, die mit ihrem Klangzeug in die Menge klirren und Bakschisch fordern; Stelzensgänger, halbnackte Ringer, die während des Zugs ihre Vorstellungen geben; ein Trupp Frauen in ihrer gewohnten schwarzseidenen Umshüllung über rothen und gelben Unterkleidern, auf hochaufgesatteltem Esel; ein gelbseidenes Zelt, von vier Wännern getragen, das sich nur nach vorn öffnet, und unter diesem muß die Braut selbst, ein weißvermummtes Küppchen unter ihren geleitgebenden Frauen sich sinden. Die arabische Musik vorn und hinten klirrt und paukt in wildem Lärm.

Durch verschiedene Bazarstraßen voll gelber und rother Pantoffel, Eustan basdurch eine andere, die nichts als Eselssättel fertigt, durch einen Waffenbazar von langen Pistolen und frummen Klingen kommen wir endlich heraus auf den weiten Plat vor Sultan Hassan's großer Moschee am Fuß der Citadelle.

Vor dieser Moschee muffen wir absteigen, vor der majestätisch hohen Fensterwand, mit der sie die Seitengasse überragt — hohe, flache Nischen und in jeder acht, neun Fenster über einander fast bis zum oberen Rand. Wie muffen eintreten durch die gleich hohe, d. h. hundert Fuß hohe, Portalnische rechts, zu der von rechts eine Treppe hinaufführt, und über der sich ein Tropfsteingewölb zusammenzieht. Man braucht die Schuhe nicht abzulegen, denn es stehen, Dank sei dem Fortschritt der Kultur, Bastschuhe bereit, die über den Schuh passen. Dieselbe Sohle, welche die Straße betritt, darf allerdings den Boden der Moschee nicht berühren. Das Innere ist der vierseitige, oben offene, aber mit Zinnen im selben Viereck hochgesäumte Hof, in den das Minaret herabschaut. Er erweitert sich nach allen vier Seiten in einfache, wenig tiefe Spipbogenschiffe oder Kolossal-Rischen. Die eine derselben, gegenüber vom Eingangsraum, hat in der Mitte ihrer Rückwand die kleine Nische, welche die Richtung des Gebets nach Meffa angiebt, und zu beiden Seiten davon die Eingänge in den Kuppelraum über Sultan Haffan's Grab. Die Kuppel ist von Holz und zeigt, wie die ganze Moschee, in deren Bau eine kleine Phramide aufging, starke Spuren des Verfalls.

Moschee el Ashar.

Wer eine belebtere sehen will, mag die Moschee El Ashar aufsuchen, einst die hohe Schule mohammedanischer Gelehrsamkeit. Aus den weiten inneren Rundbogenhallen, wo vielleicht eben Einer von seiner Kanzel vor einem Kreis von Erwachsenen über die Eigen= schaften Gottes docirt, tritt man dort gleichfalls in einen offenen, aber hallengesäumten Hof, den einige prächtige Minarets überragen. Da ift der wahre Tummelplat der Jugend und wird allenthalben, zum Theil mit großem Lärm studirt. Der Junge hat seine Lektion, das Korankapitel, auf die Tafel geschrieben und buchstabirt und lernt laut, mit beständigem Vor= und Rückwärtsbeugen. Da= zwischen, in der Sonne, sind ganze Lager Brotes ausgebreitet, um es vor Schimmel zu bewahren. Es gehört den armen Jungen vom Land, die diese, ihre ganze Nahrung auf Monate mitbringen. In ben Seitenkammern des Hofes kauert da und dort ein gelehrter Professor mit erlesenen Schülern, erklärt den Koran und weiß die Mei= nung aller berühmten alten Erklärer über die zahlreichen Widersprüche anzugeben. Die Moschee ist sehr arm geworden. Als Mehmed Ali zum Zweck der Besteuerung eine Selbstschätzung der Einkunfte aller Moscheen verlangt hatte, fiel diese so niedrig aus, daß Jener den Vorschlag machte, Er wolle selber künftig diese Einkünfte auszahlen, dafür aber die Moscheegüter an sich nehmen. Sein Geschäft war gut.

Aber wir sind noch im Hof der stilleren Sultan Hassan's » Woschee, in dessen Mitte sich der gewohnte Brunnen unter seinem von hölzernen Säulen getragenen Kuppelbau sindet, und sehen zahllose Lampen in jenen offenen Seitenräumen niederschweben, in welche der Hof spistogenschiffig nach allen vier Seiten sich vertieft. Zu sehen ist sonst nichts, denn das Innere einer Woschee ist von rationalster Einsachheit. Wir verlassen sie, um vollends hinauf zu reiten über den volksbelebten Plat die Steige zur Eitadelle, wo ein Rundbogenthor zwischen zwei kolossalen Rundthürmen, gleichfalls weiß und roth in die Breite gestreift, uns aufnimmt.

Citabelle.

Die Hauptwache besteht aus ägyptischen Soldaten in weißer Leinwandjacke, desgleichen Beinkleid und rother Woll-Filzmütze.

Geduld und Gehorsam und murrenlose Arbeit, diese ägyptische Urseigenschaft, ist auch die ihre noch. Sie verrichten Heldenthaten, wenn es befohlen wird. Eigener Trieb ist keiner dabei. Sie hauen sich die Finger ab, reißen sich ein Auge aus, um dem harten Schickfal zu entgehen, aber wenn es da ist, ergeben sie sich in Allahs Willen, und wenn sie im Feld zum Sterben kommen, dann suchen sie mit dem Kopf die Richtung nach Mekka und rühren sich nimmer. Sie leben zudem fast von der Luft. Mit solchem Volk konnte man Phramiden bauen und arabische Wüsten erobern.

Beim Heraufreiten zwischen ben langen Mauern von Thor zu Thor, wer sollte da nicht an den Vernichtungstag der Mameluken benken, als die prächtige, allerdings anspruchsvollere Reiterschaar hier herabzog, aber das untere Thor geschlossen wurde, als sie mitten darin waren, und das obere auch, und das Feuer der Albanesen von diesen Mauern herab alle bis auf den letten Reitsnecht niedersmachte. Oben zeigt man die Stelle, wo Emin Ben, der einzige, der entkam, thurmtief in die Stadt hinabsetze. Das Pferd zerschellte, aber der Reiter kam durch. Mehmed Ali wollte der Herrschaft dieser Bens ein Ende machen, die auch unter türkischer Regierung das Land noch unter sich getheilt hielten. Früher, nach des berühmten Saladin Vorbild, ging der Sultan Aegyptens selbst aus ihnen hervor. Sie ergänzten sich nur von außen, vom Kaukasus her, um jede Entartung zu verhüten. Ein Jeder mußte gekauft sein.

Wir halten oben vor der neuen, kaum erst vollendeten Alabaster= Mosche e desselben Mehmed Ali. Es ist dieselbe, die so feenshaft in die Ferne wirkt, die wir aber vermeiden sollten, allzu nah zu betrachten. Das herrlichste Material, der ägyptische Alabaster mit den weißen Wolken und der durchsichtig dunkelgelben Tiefe dazwischen, wird grausam mißhandelt. Doch ein Blick im Innern dürste lohnend sein in die hohe Kuppel, die reich ausgemalt ist in Gold und Grün, eine herrliche Rosette, die hoch da oben schwebt, und ein Blick von außen auf die zwei blendend weißen, wunderschlanken Minarets, die so effektvoll für die Ferne den Kuppeldom zwischen sich nehmen. Sie haben nicht den arabischen Kuppelknopf zu oberst, sondern das türkische, unendlich zugespiste Minaretdach.

Phramidenanblid. Was man aber such auf der Citadelle, das ist der wunderbare Blick über Kairo, die rauchende Stadt in ihrem sonndurchleuchteten Dampf mit den Hunderten ihrer Minarets und Kuppeln, unabsehdar groß. Gegenüber ist der hohe ernste Wüstenhorizont mit den hellgelben, blauduftigen Phramiden. Man wird diese fremdartigen Mächte in der Landschaft mit eigenthümlicher Scheu betrachten. Wie das Volk hier glaubt, hat der Riesenkönig Gan ibn Gan, der vor Adam war, durch seine Geister sie erbauen lassen. Sie haben in der That nichts zu thun mit dem grünen Boden, den der Ril benetz, und schauen ordentlich mit stolzer Verachtung herein von ihrer flugsandumwehten Wüstenhöhe, wie der freie Beduine auf den Fellah. Sie haben hinter sich die unendliche Wüste, als habe diese selber sich solche Markseine gesetzt, über die wir nicht hinaus dürsen, sowie sie in der Historie hinter sich die unendliche Zeit haben, die für uns pfablos ist.

ulunmofchee.

Wir wollen uns gedulden, bis wir ste selbst besuchen, und erst noch aufsammeln, was es diesseits für uns giebt. Wir suchen vor uns, im Dufte der großen Kairo das Minaret der uralten Moschee des Achmed ibn Tulun') wo die Steige außen in roher Spiralform sich hinaufwindet. Es heißt, Tulun habe spielend einen Perga= mentstreif um den Finger gewickelt und seinem Bezier, der über die Kinderei sich aufhielt, erklärt: "So wolle er sein Minaret gebaut!" Es schaut über die Straße in den großen Moscheehof, zu dem es gehört, und der uns hochehrwürdig ift, weil wir in ihm die An= fänge unseres sogenannten gothischen Stils erkennen. Der große vierseitige Hof mit der Brunnenkuppel in der Mitte säumt sich auf allen vier Seiten mit Spipbogenhallen, und zwar auf drei Seiten doppelt oder zwei Pfeiler tief, auf einer Seite fünffach oder fünf Pfeiler tief. Es sind einfache, schwere Spisbogen, die über der Pfeilermasse noch ein Spisbogenfenster zwischen sich nehmen, und in jede der vier Pfeilerecken statt der scharfen Kante eine kleine Rundsäule. Diese Säulen brauchen nur den ganzen Pfeiler zu umringen, darüber hinaus in's Spiggewölb der Decke zu schießen, um den gothischen Säulenbündel fertig zu machen. Ein Spit = und Kreuzgewölb der Hallengänge ift allerdings hier noch nicht vorhanden, sondern über

die parallelen, flachen Spisbogenwände der Halle streckt sich ein flaches Balkendach. Wir sehen, wie in ihren ältesten Proben die arabische Kunst, die auf dem Boden des schweren ägyptischen Stils sich aufthut, gleichfalls so leicht und allzuzierlich noch nicht war.

Wir suchen nordwärts am äußersten Horizont den Obelisten seliopolls. von Heliopolis, der altägyptischen Stadt, die dieffeits lag, berühmte Stätte der Priefterweisheit. Es ift ein erquicklicher Plat, wo der Obelisk beim heutigen Dorf inmitten eines Orangengartens aus dem Loch seiner Ausgrabung steigt. Man hat an diesem etwa sieben Fuß tiefen Loch das Wachsthum der Nilerde messen wollen, was aber immer bedenklich bleibt, denn wo die Ueberschwemmung eine ganze Stadt zum Auflösen findet, da muß ihr Niederschlag um so größer sein. Der Obelist steht zur Ueberschwemmungszeit tief im Wasser, aber das wäre vor Alters auch gewesen, wenn die Städte nicht durch ungeheure Dämme sich geschützt hätten. Der vierectige Wall von Heliopolis läßt sich heute noch verfolgen. Aber gleichviel, der heutige Gartenboden ist höher und trägt die fruchtschwersten Drangenbäume, die vom fließend unterhaltenen Wasser der nahen Räderwerke benett sind. Eine Biene, die von den Orangenblüthen lebt, hat dafür sämmtliche Hieroglyphen des Obelisken mit ihren aschfarbigen Zellen verbaut. Es war der Namensting Sesurte= sen I., der diesen ältesten der großen Obelisken etwa im drei und zwanzigsten Jahrhundert aufrichten ließ. Wir werden noch mehr von diesem König hören. 3)

Wir kommen von dort mit dem Blick über Nordosten, über die Gräberstadt von Kairo zurück. Sie breitet sich außerhalb der Mauern über die östliche Wüste aus. Dort sind jene edlen Proben altarabischen Stils, jene Gräberdome der Mamelukensultane, mit ihrer hohen Kuppel, die immer vom eleganten Netz steinerner Maschen übersponnen ist. Aber die Minarets brechen ein, die Halelenhöfe sind weggerissen, und jene Gräberwüste ist verrusen als nächtelicher Aufenthalt von allem ausgeschlossenen Gesindel.

Wir können auf der Citadelle selbst, wo der Palast ihres Gründers, des berühmten Saladin, hinweggeräumt ist, wenigstens in den Brunnen hinabschauen, der nach Saladin's Vornamen der Jussufusbrunnen

Zuffuf.

heißt. Es ist ein altägyptisches Werk, das man vorfand und nur zu räumen brauchte. Ein erster Schacht senkt sich in den Felsen und ist vielfach umwunden von einem in Spiralform hinabführenden Gang. Er führt in einen Felsenraum zu dem Wasserbecken, in welches ein von Ochsen getriebenes Räderwerk das Wasser mittelst der Eimerkette durch einen zweiten Schacht aus der Niltiefe heraufsichafft. Eine andere Eimerkette fördert es durch den oberen Schacht aus dem Becken vollends herauf.

Nehmen wir an, es werde Abend und wir reiten wieder hinab und hinaus auf den großen Plat vor Sultan Hassans Moschee. Wenn wir über den Menschenring hineinschauen, der sich dort gesammelt hat, so ift da der Possenreißer mit seinen Jungen, der sich Schlangen um den Kopf windet, Baumwolle frist und als Feuer wieder ausspeit, unendlich lange Bander aus dem Rachen haspelt 2c., meist aber unfläthige Späße treibt. Bald, sowie die Sonne hinunter ist, hören wir vom Minaret den Ruf des Mueddin, der zum Gebet mahnt, meift weitreichende, wohlklingende Stimmen mit manch schönem Spruch, den der Fromme immer wieder hören mag, zumal in stiller Nacht. Für diese Armen ist's immer Nacht, sie sind Blinde, deren es hier so viele giebt, aber um so passender für ihren hohen Standpunkt, als sie in kein Geheimniß der Frauenhöfe hinabschauen. Nun wird es bald still in den Gassen, die Buden zu, nur die Kaffee= zelle noch offen, wo der Kupferkessel über'm Kohlenfeuer siedet, und vielleicht eine arabische Musik sich hören läßt mit ihrem abenteuer= lichen Klangzeug, Gesang und Händeklatschen. Von der Esbekieh ift diese Art durch die vornehmeren Ansprüche einer böhmischen Bande bereits verdrängt. Oder um eine andere Zelle sammelt der Mährchen= erzähler sein Publikum mit den wunderkühnen Thaten des Ritters Antar, die noch immer mit Entzücken gehört werden. Wenn wir auf die Esbekieh wieder hinauskommen, hören wir noch den Schrei der Derwische aus ihrer benachbarten Moschee: La alla illa allah! (es ift kein Gott außer Allah!), bis sie vollends heißer sind. nun noch in die Stadt will, deren Gaffen dunkel sind, muß eine Laterne tragen. Die Blinden allein sind davon ausgenommen.

## 2. Die Pyramidenfelder von Memphis.

Um die Phramiden von Gizeh zu besuchen, braucht es einen ganzen langen Tag. Früh Morgens geht es hinaus durch Cactusgehege und Ruinenstätten, auf hoher Straße durch junggrunes Feld nach Alt Kairo, dem süblichen Hafenort. Dort stand einst ein un Ralto. römisches Kastell mit Namen Babylon und erhebt sich noch mit hohen Wänden und gewaltigen Rundthürmen, jest als koptisches Quartier. Hier wurden die ersten hereinbrechenden Araber unter Umru sieben Monate lang aufgehalten, bis sie endlich unter bem Ruf: Allah ift siegreich! die Festung mit der Leiter erstiegen. Die Griechen, denn es war damals byzantinische Besatzung, flohen in die Barken und über die Schiffbrucke, welche das dieffeitige Ufer mit der Insel Rhoda und diese mit dem jenseitigen verband. Umru's Zelt blieb hier bei Babylon aufgeschlagen und wurde der Anfang der neuen Stadt. Sie heißt Fostat, das ist Zelt, der arabische Name für Alt-Rairo. Es heißt, Amru habe das Zelt nicht abbrechen wollen, weil ein Taubenpaar darauf genistet. Es ist aber natürlich, daß er für's neue Leben auch einen neuen Boben verlangte. Zwar lag Mem= phis, die urälteste Königsstadt der Welt, stromauswärts gegenüber, und hatte durch koptischen Verrath sich geöffnet. Aber es mochte ihm nicht wohlsein unter den verstümmelten Riesenbauten und der christ= lichen Bevölkerung, falls diese bereits so finster und nichtswürdig war, als die Kopten, ihre heutigen Nachkommen. Hier in Alt Kairo wurde die erste Moschee gebaut, ein hallengesaumter Hof zum Gebet. 1) An die Stelle des versumpften ägyptischen Geistes trat der phantasiehellste und rationalste. Nun zerfiel Memphis vollends, und ward von dem später entstandenen großen Kairo aufgebraucht.

Vom barkenbelebten Strand dieses jetzigen südlichen Hafenortes, wo der Reichthum Aegyptens in ganzen Bergen von Datteln und Hülsenfrüchten offen und ohne alle Sorge unter einem ewig wolkenlosen

Himmel lagert, trägt die Segelbarke uns und unser Reitthier hin= über. Der Nordwind, der das Segel aufwärts führt, kommt über Iniel Moda. die Rilinsel Rhoda und bringt deren ganzen Orangenhauch mit. Dort ift's schön in den verwilderten Garten Ibrahim's, wo man mit Entzücken neue Baumformen, ungesehene Palmen findet. steht eine mit dem weißen glatten, schwebenden und oben schwellenden Stamm, die einen Riesenbusch dunkelgrüner Straußfedern ausbreitet. Es ist die Sagopalme. Da sind ungeheure Bambusstauden mit mannsbickem Rohr, Alleen von Kautschukbaum, jener Feigenart mit bem glänzend dunkelgrünen Blatt und den Zweigen, die wieder Wurzel schlagen. Da sind Felder köftlicher Bananen mit dem Riesen= blatt, das aber um diese Jahreszeit leicht zerfest. Die Frucht in Gestalt von kleinen Gurken oder Riesenbohnen mit dem aromatischen, auf der Zunge schmelzenden Mark, ist bereits hinweg und hängt quirlförmig, wie sie wächst, in den Bazarbuden von Kairo. die Cactusformen und Schlinggewächse in diesem indischen Park, aus dem einige leichte Villen europäischen Geschmacks hervorschauen, um auch ihren Antheil an dem großen reichbelebten Strom und der Phramidenaussicht zu haben. Eine solche Stelle kommt nicht wieder. Der ägyptische Pflanzenwuchs ist an Auswahl äußerst einfach.

Weg nach ben Byramiben.

Wir landen zu Gizeh im staubigen Palmenwald und eilen landeinwärts durch blühenden Reps und frischgrünes Waizenfeld, worin eine schneeweiße Ibisart sich niederläßt, gerad auf die Phra= Wenn die Ueberschwemmung noch hoch ist, braucht es miden zu. meilenweite Umwege auf den Dämmen, die in die höhere Bufte hin= überführen. Aber auch so weichen die Phramiden immer weiter zu= rud, wie um uns langsam zu lehren, wie groß sie eigentlich sind. Wo ihre schönen scharfen Kanten, die man seither sah, allmälig anfangen, sich in immer grobere Sägeform aufzulösen, da kommen uns bereits einzelne Banden von Beduinen entgegen, um als Führer mit umzuwenden, natürlich in der Hoffnung, den europäischen Wissens= eifer auf's möglichste auszubeuten. Sie sind auch nothwendig, wo eine tiefere Ueberschwemmungslache des Nils stehen geblieben, die man nicht zu Esel, wohl aber im Nacken eines nackten Beduinen sißend passiren kann. Durch den tiefen Sand der Wüste treibt man endlich das Thier vollends hinan unter die formlos auf einander gelagerte Masse von rohen Stufenblöcken, als welche die große Ph-ramide sich darstellt, wenn man an ihrem Fuße absteigt. Unmöglich kann uns das imponiren. Aber wir sollen es anders lernen.

Wer den Krater des Vesuv's erstiegen hat, kennt die Plage Erneigung. einer unberufenen, zudringlichen Dienstleiftung, wenn die dortigen Führer von Lavablock zu Lavablock nebenher ihren Gurt anbieten, um . den sich einhängenden Fremden den beschwerlichen Pfad hinaufzu= schleppen. Auch die hiesigen Beduinen — d. h. sie sind eigentlich nichts als Fellahs vom nächsten Dorf — haben gelernt, die geringste Unsicherheit des Steigenden zu benützen, um ihn unter den Armen zu fassen und die Pyramidenstufen hinauf zu tragen. Um solcher Schmach zu entgehen, steigt man immer hastiger. Es geht noch am leichtesten auf der großen Kante der Pyramide, wo durch die Zertrümmerung sich so ziemlich ein Weg gebildet hat, während sonst die zwei oder drei Fuß hohen Stufenblöcke den Schwung unangenehm hoher Schritte erfordern. Es sind freilich nicht die unter jedem Schritt weichenden Geschiebe von schwarzem Lavaschaum, wie dort am Besuv, sondern der schöne, feste, gelbe Stein vom arabischen Gebirg jenseits des Nils, und wir finden oben statt der dampfenden Brüche des ähnlich steilen Besuvkraters eine kleine Plattform von zerschundenen Blöcken. Wenn die Englander und andere Liebhaber, welche hier zu arbeiten pflegen, erft die ganze Phramide werden abgeschnist und als Andenken verbraucht haben, dann ist sicher, wie das Mährchen meint, eine Sekunde der Ewigkeit vorüber. Alles fürchtet die Zeit, sagt ein arabischer Dichter in Tausend und einer Nacht, aber die Zeit fürchtet die Phramiden.

Man übersieht, wenn es mitten im Winter ist, das junggrüne Aussichen. Rilthal in seinem vollsten Frühlingsathem, vielleicht noch einige Wasseradern dazwischen, bis hinüber zum gelben, steilen, aber geradelinigen Mokattamgebirg. Wo es nordwärts endet, ist das ferne Kairo, und darüber auf der letten Stufe die Alabastermoschee, abersmals feenhaft verschwebend zwischen den besonders feinen Stiften ihrer Minarets. Wir sehen nilauswärts, diesseits, die dunkeln Palsmenwälder von Memphis, der Stadt, welche dieses Phramidenseld

als Tobtenacker hinterlaffen konnte. Wir würden uns unten überzeugen, daß nichts mehr von ihr übrig ift, als die Ruinenhügel im hohen Palmenwald, auf benen jest verschiedene Dörfer sigen, Erd= hütten, deren zerfallende Wände die Hügel immer mehr natürlichen ähnlich machen. Wir erkennen bie anderen, Memphis näheren Py= ramidengruppen von Abusir, Sakkara, Daschur, gleichfalls in der Wüste und wie Grenzwächter, welche weit nilaufwärts den Schritt begleiten, und den Eintritt in die Büste verwehren wollen. Wüste scheidet sich haarscharf von dem grünen Land. Wo der lette Wassertropfen versinkt, wird der lette Halm erstehen. Auf ihrer ersten, felsigen, sandverwehten Hebung steht auch unsere große Ph= ramide, und hat dicht hinter sich die zweitgroße, in ähnlicher Staffelform, nur daß von der Spite herab ein Theil ihrer glatten Bekleidung hangen geblieben. Sie stehen Ede gegen Ede gewandt; und ebenso die dritte, bedeutend kleinere, welche von der zweiten verbeckt wird. Die Richtung ist Südwesten. Rechts und links auf der sandverwehten Felsenplatte reihen sich felderweis, größer ober fleiner, die Graber, welche ben ganzen "Staatsfalender" von Mem= phis, die königlichen Prinzen und Hofbeamten aufzunehmen hatten. Es sind gestreckte, fest aus Quabern gefügte Hügel mit flacher Decke und geneigten Wänden. Und westwärts ift die ansteigende Bufte in Rothbraun und Gelb, unbändig und unbarmherzig, von der uns wundert, daß sie nur so viel Menschenwerk auf ihren Rand sich seten ließ.

Es ist freilich darnach. Auf dem Gipfel der großen Pyramide stehen wir so hoch, daß der Straßburger Münsterthurm, wenn er darin stünde, nicht mit seiner äußersten Spiße hervorragen könnte. Der ganze ungeheure Petersdom, der mit seiner Kuppelweite und Laterne die Thurmspißenhöhe von Straßburg fast erreicht, hätte vollstommen Plat im massiven Kern der großen Pyramide. Versuche man, einen Stein nach ihrem Fuß zu wersen, man wird mit Staunen sehen, daß kaum eine Menschenkraft so weit reicht, und daß der Stein bereits auf dem dritten oder vierten Theil ihrer Stufen niesberfällt.

Und diese Phramide hat König Chevps, wie Herodot ihn Checre. nennt, erbauen laffen, daß sie sein Grab sei. Wer ist dieser Mann, der es wagen durfte, hunderttausend Menschen, wie es eben dort heißt, dreißig Jahre lang frohnden zu lassen, und wer ist diese Zeit, die sich zwingen ließ? — Die Pyramide selber sagt nichts von dem Zwingherrn. Ihre ganze außere glatte Bekleidung, die nach Herodot einst die Hieroglypheninschrift des Erbauers trug, ist längst weggeriffen und in Kairo verbraucht. Kaum daß einige ber innersten Blöcke seinen Namen als rohe, rothgemalte Steinbruchmarke erhalten haben. Er lautet Chufu, offenbar berselbe Name, Cheops, Chufu. Aber von seiner Historie wissen wir nichts, als daß einmal drüben auf der Halbinsel des Sinai eine Felsentafel vorkommt, wo der= felbe König einen knienden Feind beim Schopf gefaßt hat, um ihn niederzuschlagen — die bekannte symbolische Darstellung, die uns später so oft begegnen wird. Mindestens sehen wir daraus, daß bamals schon das peträische Arabien von dem Phramidenbauer erobert war, und die Kupferwerke, die sich dort finden, ausgebeutet wurden. 5)

Die ägyptische Reichsgeschichte beginnt mit König Menes, bem Gründer von Memphis. Nämlich vor ihm regierten Götter, zunächst sagengeschichtliche, früher aber die großen kosmischen Mächte, Sonne, Urfeuer zc., deren Regierung Myriaden von Jahren zählt, oder ganz unschäßbar ist. Großartig, wie ihre Werke, war auch die Anschauung der Aegypter von der eigenen Landesgeschichte. König Menes, mit dem wir festen Boden gewinnen, lenkte weit oberhalb Memphis den Nil ab, wie heute noch zu sehen ist, um zwischen ihm und dieser westlichen Wüste den Raum für seine Stadt Memphis zu sinden. Wenn wir und zu ihm emporarbeiten auf der Leiter der überlieserten Dynastien, ein und dreißig an der Jahl, wo es unterwegs nicht an manchem vollkommen gesicherten Ruheplaß fehlt, dann tressen wir den Menes noch tief im vierten Jahrtausend stehend. Die großen Byramidenbauer, die als vierte Dynastie auf ihn folgen, müssen dann minsestens im Ansang jenes vierten Jahrtausends ihren Plaß sinden.

Wir werden billig anfangs scheu sein vor einem Alter, das die Beitalter. letzten Spuren aller andern Menschengeschichte um's doppelte und dreifache übersteigt. Wir werden um so scheuer sein, als die große

Pyramide nicht das Erstlingswerk einer Nation sein kann, sondern unabsehbare Entwickelungen voraussett. Es braucht nur einen Blick in den Bau der inneren Gänge, in die wunderfeine Fügung ihrer polirten Granitblöcke, wo keine Federmesserspiße eindringen könnte einen Blick in die feine Architektur der Felsengraber nebenan, die mit Bild und Schrift so reich dekorirt sind — eine Erinnerung, daß der ganze Säulenstil, wie wir später genauer nachweisen werden, im Pyramidenalter schon vorhanden war, — eine Erinnerung an die Statuen derfelben Zeit (jest im Louvre), die in solchen Gräbern ge= funden sind und an Kraft und Richtigkeit der Verhältnisse alles später Aegyptische weit überbieten — einen Blick auf das großartige Felsenhaupt des großen Sphinx, dieses größte Skulpturstuck der Welt, das wir südwärts in seiner sandigen Tiefe erkennen — so werden wir auch einsehen, daß dieß der Boden einer mächtig vorgeschrittenen Zeit war. Gleichwohl mussen wir mit König Chufu und seinen unmittelbaren Nachfolgern und Erbauern der beiden nächsten Pyramiden, Chafra und Menkere, wie sie hieroglyphisch sich nennen, Chephren und Mykerinos, wie sie bei Herodot heißen, wir mussen mit ihnen in die Zeit hinauf, welche die vierte Dynaftie Aegyptens einnahm. Die Königsliften des ägyptischen Geschichtschreibers Manetho, die durch verschiedene Auszüge uns erhalten sind, geben diese Anordnung. Zwar sind diese Listen sehr zerrüttet, schwankend und trümmerhaft, aber sie lassen sich doch all= mählig durch die Denkmale selber beschweren und festlegen, daß sie nicht mehr auseinander flattern. Immer mehr Könige tauchen auf, einzeln und gruppenweis, um die leeren Felder zu füllen, und bringen die Beweise ihrer Eristenz und ihres Antheils an der Reichsgeschichte bei.

Mites Reich.

Wir unterscheiben immer klarer die Periode eines ägyptischen alten Reichs, das von Memphis Gründung herabreicht etwa bis ins einundzwanzigste Jahrhundert, das Reich der Pyramidenkönige. Zahlreiche Inschriften aus diesem Zeitraum sind vorhanden, z. B. eben hier in diesen Nachbargräbern. Wenn sie nur erst alle gelesen wären! Leider sieht es nicht aus, als ob viel Historie darunter wäre. Sie melden die Privatverhältnisse des Grabinhabers, wie

viel Ochsen, wie viel Esel einer beseffen habe, und geben in ihren Wandstulpturen die Abbildung dieser Heerden und den Reichthum des Verstorbenen. Aber vorderhand reicht es aus, die Königsnamen zu sammeln, die als Datumsangaben erscheinen und glücklicherweise immer in einen ovalen Ring gefaßt und von der übrigen Inschrift wohl unterscheidbar sind. Man kann sie buchstabiren und sie stimmen mit den Listen. Je nachdem nun diese Königsnamen hier auftreten oder nicht auftreten, können wir schließen ob eine Dynastie in Mem= phis residirte, oder ob sie als gleichzeitig und als oberägyptisch ans zunehmen sei, dort, wo die hier fehlenden Namen vielleicht gruppen= weis erscheinen. Das alte Reich war zuweilen getheilt, wie uns berichtet wird, und die zwölf Dynastien, woraus es besteht, können unmöglich immer eine auf die andere gefolgt sein. Sonst hätten wir noch viel größere Zahlen nöthig. Aber die Forschung ist derzeit noch nicht geschlossen, und vollkommen sichere Umrisse für jede ein= zelne Dynastie, sowie für den ganzen Zeitraum, fehlen. 6)

Jedenfalls sind wir hier auf dem Boden der ältesten Zeit. Ansang Der Dort im Delta beginnt die Historie, in diesem reichen Marschland, Geichichte. das wie keines geeignet ist, eine uranfängliche Menschenrace zu er= Die Phramiden links, die Citadelle von Kairo rechts bezeichnen das Ende des Thals, aus welchem entlassen der Ril mit zwei großen und unzählbaren kleinen Armen sich so weit ausbreitet, als die immer weiter zurückweichende Wüstenhöhe es gestattet. Unten am Meer sind in weitem Bogen jene großen Seen und Sumpfe, die nur durch Dünenstreifen von der See sich trennen, und diese Dünen sind durch die verschiedenen Nilmundungen durchbrochen. Dieses aufgeschwemmte Delta ist genau so alt als der aufgeschwemmte Thalgrund der im Verhältniß armen oberen Länder, die ohne Anbau ihr Volk nicht nähren. Aber hier in den Sümpfen wuchs und wächst Lotos und Papyrus, beren Wurzelknollen und Wurzelschaft Volksnahrung blieben; hier ist der Fischreichthum und das unendliche Wassergeflügel. Hier mußten sie aber auch in der Nilüberschwem= mung ihrer Hütte einen festen Grund sichern, — die ersten Inseln menschlicher Bildung. Im Delta sind weitaus die ältesten Kultus= site. Die zahlreichen Ruinen alter Städte sind zwar durch die

Auflösung ihrer eigenen Nilerde fast überdeckt. Wir finden Buto nicht mehr, die uralte Orakelstadt an ihrer Nilmundung und ihrem See, auf dessen Insel das verfolgte Götterkind Horus-Apollon bei der Göttin Leto Schut fand. Aber Sais ist noch vorhanden, die Stadt der ägyptischen Athene, mit dem vierseitigen Außenwall und den Spuren des Heiligthums, wo das Grab des Osiris war. Also die älteste Göttersage spielt im Delta, die Geschichte jener Götter und göttlichen Regenten, die vor der Menschengeschichte in Alegypten waren, Osiris und sein Haus. Aber in ihnen erkennen wir gleichfalls nichts, als ein altes Königsgeschlecht. Es liegt frei= lich noch weit jenseits des Menes, dieses ältesten Reichskönigs, der, von Abydos=This in Oberägypten kommend, den Regierungssitz für's ganze Reich hier in Memphis nahm, wahrscheinlich um Land= schaften, die früher getrennt waren, zu vereinigen. Er baute den Tempel des Phtah, griechisch Hephästos, einen Bau, den Herodot noch gesehen hat, und der durch spätere Ansätze nach allen Himmels= richtungen hin vielleicht das umfassendste Heiligthum Aegyptens wurde. Von dort sind es noch immer Jahrhunderte bis zur großen Phramide herab. War sie die erste ihrer Art? Gewiß nicht. Wir sehen südwärts jene anderen Gruppen von Abusir, Sakkara, Daschur — unter ihnen kann sich Aelteres finden. Auf den ersten Wurf faßt man solch einen Plan nicht, so wenig als den zu einer Ilias, die ja gleichfalls unerreicht und gleichfalls am Eingang aller Litteratur steht — bis auf das, was sie voraussest.

Bon der Höhe der großen Phramide, wo die Schwalben jagen und die Frühlingslüfte wehen, und aus solchen urzeitlichen Betrachtungen muß man herab, um in's Innere zu steigen. Langsam, 
denn troß der breiten, phramidalen Reigung dieser Stufenwand 
könnte man leicht in immer unaufhaltsameren Schwung gerathen 
und von Stufe zu Stufe zerschellen. Der Eingang findet sich in 
der Mitte der Nordseite, in einiger Höhe über dem sandverwehten 
kuß der Phramide. Es ist ein vieredig finsterer Schacht von nur 
vier Fuß Höhe, der schief hinabsührt. Ein ungeheurer Duerblock 
deckt ihn, und darüber stemmen sich andere ähnlich große giebelförmig 
ven einander, um die obere Last zu tragen. Das Ganze, jest

anzusehen wie ein Steinbruch im natürlichen Berg, war einst volls kommen verdeckt von der glatten Bekleidung der Phramide.

Also man zündet die Lichter und folgt den vorauskriechenden Das Innere Beduinen, die nicht mehr los zu werden sind, in den schiefen Schacht. Wenn wir noch so sehr zum rechten Winkel uns zusam= menbeugen, werden wir gleichwohl die Dece mit dem Rücken stoßen. Es geht beinahe bis auf ben Grund bes Baues, in eine Höhle, die von den Schapgräbern eines alten Kalifen hinterlassen wurde. Im aufgeregten Staub und Aerger sehen wir vielleicht die Fortsetzung unseres Ganges nicht, der in derselben Richtung durch den Felsen weiter geht bis in die unterfte Felsenkammer, über hundert Fuß unter der Grundlinie, sechshundert unter dem Gipfel. Mit einer solchen unterirdischen Felsenkammer haben die anderen Phramiden sich meist begnügt. Wir helfen uns vielmehr aufwärts in den zweiten Gang, der im selben Winkel, wie der von außen herabkommende, aber aufwärts nach innen führt. Er ist ebenso nieder, aber glänzend glatt in der haarfeinen Fügung seiner großen Blöcke. Plötlich wird er so hoch, daß wir im schwachen Lichtschein seine Decke suchen. Es ist die sogenannte große Gallerie, die unsern engen Gang in der= selben Richtung nach oben fortsett. Ihre hohen Wände, in leicht über einander vorrückenden Stufen, offenbar ein Ersat für's Bewölb, treten nach oben allmählig zusammen. Natürlich, je weiter man hineinkommt, um so mehr wächst die Bergeslast der Phramide, und mußte man auf Mittel sinnen, sie zu tragen. Ein weiterer Raum, ein freierer Athem aber nach dem erstickenden Kriechgang sind sehr nothwendig. Wo die große Gallerie anfängt und den Aufweg weiter führt, da geht unter ihr der wagrechte Gang ab nach der so= genannten Königinfammer. Es ift bas Gemach ber Leichenfeier, das auch in den kleinen Felsengräbern niemals fehlt. Auch dieses wird uns nicht erlassen. Man muß hinein durch den Gang von gewohnter Riedrigkeit in die granitne Kammer, die ihre glatte Decke dachförmig aus großen Blöcken zusammenstemmt, und wieder heraus, bevor wir aufrecht der imposanten großen Gallerie nach oben folgen dürfen. Durch ein weniger hohes Vorgemach und eine Thur, eben nur groß genug, um einst den Sarkophag hindurchzuschieben, tritt

man endlich in die hohe Königskammer. Es sind Granitwände, die im Lichtschein glänzen, aber die Decke flach, denn über ihr folgt noch eine Reihe niedriger Räume, um die Last zu vertheilen und zu tragen. Es wird nicht fehlen, daß die beduinische Begleitung ihren gewohnten Jubel aufführt, im Kreise kauernd, singend und händesklatschend, während der alte Schech mit seinem Stock in der Nitte tanzt, und die Flintenschüsse dazu schmettern, aber vergebens die unswirschen Geister der Pyramide zu wecken suchen. Unbehaglich ist's durchaus nicht in der engen Kammer, die von so unermeßlichen Lasten gedeckt wird. Sie ist warm, aber ein Luftzug führt von zwei Seiten durch's ganze Gebirg der Pyramide.

Religiöser Borftellunge. boben.

Wir wären vielleicht gleichwohl lieber allein mit dem zerschundenen, einfachen Sarkophag, der im Dunkel einer Ede steht, und mit König Chufu selbst, wenn er noch darin wäre, um ihn zu fragen, was er eigentlich dachte, als er diese Pyramide bauen ließ? Warum er solche Angst für die eigene Mumie hatte, daß er die ganze Kraft seines Volks und seine ganze Regierungszeit nur darauf verwendet, eben diese Mumie sicher zu legen? Die Pyramide selber sagt natürlich nichts von der Theologie und Psychologie ihrer Zeit. Auch in den benachbarten Felsengräbern, deren oberes Gemach, das Gemach der Leichenfeier, gewöhnlich reich in Stulptur gekleidet ist, finden wir nichts von Spekulation. Dort giebt es nur die heiteren Scenen von Weinlese und Weinpressen, Harfenspiel und Tanz und Händeklatschen. Man sieht die Barke im Lotossumpf, die das volle Net gefangener Vögel zusammenzieht. Oder gleichfalls im Net die abenteuerlichen Geftalten der Nilfische, sehr naturgetreu, so daß man jest noch ihren lateinischen Namen nennen kann. Aber da ist keine Aufklärung über die ägyptischen Gedanken von Tod und Menschen= Wir werden sehen, wie auch Aegypten in späteren Jahrhunderten, die allerdings für uns noch hoch genug liegen, umfassende Bekenntnisse ausgebrütet hat, Seelengericht der Götter, himmel und Hölle, und jenes Zurückjagen der schuldigen, oder noch nicht genügenden Seele in ben Thierleib, um ihre Wanderung und Läuterung von Neuem zu beginnen. Aber im Pyramidenalter ist davon noch nichts. Wenn die Seele den Leib verläßt, hatte unmöglich diese

ungeheure Angst für die Sicherheit des Leibes sich ausbilden können. Hier denkt man gewiß nur, daß von der Bewahrung des Leibes die Eristenz der Seele, die in ihm bleibt, oder ihr Wohl und ihre Ruhe, wenn sie davon sich trennt, abhängig sei. Die Mumie also muß gesichert sein. Das ganze Leben wird zur Vorbereitung auf diesen Mumienzustand. Jenes ist kurz, dieser lang.

Wie es scheint, gelang es auch dem König dieser Pyramide, diese seine Festung als Mumie zu genießen, dis jene Schatzgräber des Kalifen Mamun einbrachen. Es war im Jahr 820. Sie fans den in dem Sarkophag den hölzernen Mumienkasten und in diesem die Mumie selbst, mit goldener Brustplatte und unbekannten Zeichen darauf. Sie fanden aber keine Schätze, und Mamun, der Kalif, mußte, wie es heißt, selber eine Summe Geldes darin verbergen und sinden lassen, um das Bolk zu befriedigen, das über die unnütz lange Arbeit murrte. Duch die zweite und dritte Pyramide wursden später von den Arabern erbrochen, und der König der dritten, Mykerinos oder Menkere, ist sogar heute noch vorhanden, und sindet sich, wenigstens theilweis, in einem Glaskasten des brittischen Museums. Man fand ihn zersetzt neben seinem Sarkophage liegen.

Wenn wir wieder hinabsteigen durch die große Gallerie, an ihrem unteren Ende versäume man nicht, den Brunnenschacht zu beachten, der sich dort in die Tiefe senkt. Er lehrt uns, in welch ausgesuchter Weise man den Zugang zum Sarkophag sperren strebte. Das untere Ende des engen Gangs, der die große Gallerie abwärts fortsett, war von innen mit Granitblöcken verram= melt worden. Dann kamen die Arbeiter bis hierher wieder herauf, ließen sich in diesen engen, brunnenartigen Schacht, der eben nur ausreicht für einen Menschenleib, und kamen in einer Windung, die nicht mehr ganz zu verfolgen ist, in den unteren Gang, der aus der untersten Felsenkammer an jener Verrammlung außen vorbei nach oben führt. In der That scheiterten die Schapgräber des Kalifen an jener granitnen Sperre und mußten mit großer Zerstörung um sie herum im weniger unbezwinglichen Kalkstein Bahn brechen. ist die Höhle, über die man sich hinüberhilft, um den nach außen steigenden Gang zu erreichen. Wir werden so froh sein, das Tageslicht

wieder zu sehen, als jene altägyptischen Arbeiter nach Beschluß ihres Werks nur können gewesen sein. Lieber noch dreimal hinauf, als einmal hinein.

Arditeftur ber Byramibe.

Wie hat aber König Chufu es technisch angefangen, diesen Berg aufzuthürmen, der so lang oder länger stehen wird, als ein natürlicher? Hat er wirklich damit begonnen, ein ungeheueres Viereck genau nach den vier Himmelsgegenden abzustecken und in den Fels= boden einzuschneiden — ein Viereck von 570,000 Quadratfuß, also den siebenfachen Raum, den der Kölner Dom bedeckt? Und hat er darauf eine erste Lage von Riesenquadern, sodann stufenweis ein= ruckend eine zweite gesett, bis durch zweihundert und etliche Stufen die Pyramide zum Gipfel wuchs? Das hat er nicht gethan. Einmal muffen wir diese außere Treppenwand, welche die glatte Beklei= dung trug, wohl trennen von einer ursprünglichen und großen Stufenform. An der dritten Phramide, die gleichfalls entkleidet ist, erkennen wir die parallelen Kanten der wenigen, aber sehr großen Stufen, in denen der Bau sich darstellen mußte, bevor diese Haupt= absätze — sechs, wie es scheint — zur Pyramidalform der jetigen Treppenwand ausgeglichen wurden. Auch an der zweiten dürften solche Kanten eines zu Grund liegenden großen Stufengerüfts mahr= zunehmen sein. Ein vollkommen klares Beispiel aber geben nicht bloß die drei kleinen Pyramiden, die sich an die Südseite der dritten reihen, sondern namentlich die große Pyramide von Saffara drüben, welche gleichfalls den Ausbau zur Pyramidalfläche niemals erlebt hat. Dort unterscheiden wir auf meilenweite Ferne sechs große Absätze. So denken wir auch diese größte während ihres Baues, und standen auf diesen, etwa vierzig Fuß hohen Stufen die Balkengerüste, mit denen man die Blöcke von einer zur andern hob. 9)

Aber es scheint, als hätte man überhaupt nicht im ganzen Umsfang begonnen. An der Pyramide von Meidun, einer der südslichsten, wo der thurmartige Kern in immer verjüngterem . Viereck aus den zurückbleibenden Schaalen ansteigt, sinden sich glatt polirte Wände mehrfach hinter einander, unter jüngeren, oft immer roheren Steinschichten, mit denen offenbar der Bau von Zeit zu Zeit erweistert wurde. Daraus dürfte sich ergeben, daß der König sein künfs

tiges Grab erft nur burch eine mäßige Stufenpyramide gedeckt, bann aber, wenn die Zeit reichte, immer neue Stufenwände umgelegt habe, um es immer besser zu decken und zu verbergen. So erklärt sich allerdings das riesenhafte Wachsthum, und, vorausgesett, daß ' er unersättlich war, wird die größte Phramide auch die größte Re= gierungszeit verrathen. Ein Werk, im ganzen Umfang begonnen, ist hoffnungslos, schon im Glauben des Volks, das im andern Fall bei Vollendung jedes neuen Stufenmantels hoffen durfte, vom Zwang erlöst zu werden oder sein Werk wenigstens wachsen sah; und ift hoffnungslos auch für den König selbst, denn sein Grab war nicht gesichert, wenn er auch im größten Umfang es begonnen, die Boll= endung aber nicht erlebt hätte. Daß der König der großen Pyramide ein Werk größten Maaßstabs vorhatte, wird indeß nicht zu verkennen Und doch nehmen wir dem Bau seine Hauptlast, wenn wir denken, daß um sein inneres Gangspftem, so großartig es auch an= gelegt ift, die Pyramide sich schichtenweis, wenn auch nur von fünf= zehn zu fünfzehn Fuß, allmählig erweitert habe. Der Pyramidalform gemäß sind die äußersten Schichten natürlich die größte Aufgabe. Auch den Ausbau der Hauptabsätze zur jesigen Treppenwand, und die lette glatte Bekleidung zum Verschwindenmachen dieser vielen Stufen mußte er selbst vollenden. Nachgetragen hatte sie schwerlich Jemand, so wenig als jenem Inhaber der Sakfarapyramide.

Um diese lette glatte Bekleidung zu gewinnen, ließ man deren Blöcke auf der jetzigen Treppenwand ruhen, aber jeden weit über die untere Stufe vorragen und sie decken, so wie er selber wieder durch den vorragenden Block der oberen Stufe gedeckt ward. Dann meißelte man von oben herab die glatte Pyramidalfläche, in einiger Höhe über den verborgenen Kanten der jetzigen Stufen. Keine dieser Kanten wurde sichtbar, — gewiß eine sehr solide Küsgung. Die Blöcke sind im arabischen Gebirg jenseits des Rils gesbrochen, dort, wo die ungeheuren Lücken noch zu sehen sind, wurden über den Ril geslößt, und auf einem Riesendamm nach dieser libyschen Wüstenhöhe geschleift. Bon diesem Damm muß noch ein Ende sich vorsinden, das in lawinenartiger Zerrissenheit nach dem Pyramidenselb sich herauswälzt. Aber bei der zweiten Pyramide

waren die beiden unteren Lagen, und bei der dritten die Hälfte der Bekleidung von äthiopischem Stein. Das ist der Rosengranit der Nilkatarakten, wohin eine Barke aufwärts vier Wochen, und fast ebensoviel wieder herab braucht.

3weite Phramide.

Wir werden kein Verlangen haben, auch das Innere der zweiten und dritten Pyramide zu sehen, wo man gar nur auf dem Leibe kriechend beikommen könnte. Die zweite Pyramide steht etwas höher, und hat man, um Raum für den Bau und einen freien Umgang zu gewinnen, den Felsen abtragen mussen, der aber nach Nord und West als zwanzig, dreißig-Fuß hohe Wand stehen bleibt. Eingang, gleichfalls auf der Nordseite, und ziemlich hoch, leitet durch einen geneigten Gang hinab auf die Grundlinie, und auf dieser wagrecht fort in die felsgehauene Grabkammer. Nur ihre Dece besteht aus gegeneinander gestemmten Kalksteinblöcken, die gemalt waren. Man fand in ihrem Boden den granitenen Sarkophag, ohne Inschrift, mit Schutt erfüllt. Aber derselbe wagrechte Gang, der auf der Grundlinie hinein und wieder herausführt, zweigt dort, wo er nach dem oberen Eingang zu steigen anfängt, auch nach unten ab und führt in einem unteren Arm unter dem Fuß der Ph= ramide weg gleichfalls nach oben, um unter dem Pflasterboden vor der Phramide zu münden. Sie hat, wie gesagt, vom Gipfel herab noch ein großes Stud ihrer glatten Dede, und ift darum kaum bis auf den Gipfel zu ersteigen, weil die großen Bekleidungsblöcke, wo sie dem Steigenden über'm Ropf zu hängen anfangen, ohne beson= dere Hülfe nicht zu überwinden sind. 10)

Dritte Byramide. Für die dritte, kleinere Phramide, die mit der zweiten gleichs falls Ede gegen Ede steht, hat man den nach Nordost abfallenden Felsboden nicht nur beschneiden, sondern auch mit ungeheuren Blöcken zur Plattform unterbauen müssen. Ein geneigter Gang, in geringer Höhe über dem Boden, führt durch den Fels in die Phramide hinab und dann wagrecht oder schwach geneigt in eine erste oder obere Kammer. Granitene Fallthüren und Verblockungen sollen den Justritt wehren. Aus dieser Kammer führt ein ober er Gang, dessen Mündung in der Höhe ihrer Wand zu gewahren ist, blind in die Masse hinein auswärts und hört mitten darin plöslich auf. Wahrs

scheinlich war dort der alte und erste Eingang, bevor die Pyramide durch einen neuen stufenförmigen Umbau erweitert wurde. Aber im Boben dieser ersten Kammer, welche nicht zum Grab, sondern zur Leichenfeier bestimmt ift, öffnet sich ein tieferer Gang. in bedeutender Riedrigkeit und durch absichtliche Verengungen hindurch in das untere oder mahre Grabgemach, wo ber Sarg des Myferinos stand. Es ist in den Fels gehauen, aber mit Granitblöcken ausgekleidet, die in der Decke sich von zwei Seiten gegeneinander stemmen und in Bogenform geschnitten sind. Der Sarkophag war ein stolzes Werk in dunkelbraunem Basalt, mit seinen feinen, senkrechten, triglyphenartigen Gliederungen, vier an der Zahl, die durch Querbänder verbunden oder herausgehoben wurden. Er war gekrönt durch ein feines Hohlgesims mit scharfer Stirn= kante, eine Form, die von diesem ältesten uns bekannten Beispiel an durch alle Zeiten uns wieder begegnen wird, sammt dem Rundstab, der dieses Hohlgesims von jenen senkrechten Gliederungen der Sarkophagwand trennt, um dann auf den phramidal geneigten Kanten herabzusteigen und die Sarkophagwand einzurahmen. Leider mußte dieses kostbare Stud auf der Ueberfahrt nach England, um ein sturmbedrängtes Schiff zu erleichtern, an fremder Kuste geopfert werden.

Auf der Ostseite der zweiten und dritten Phramide suchen wir die kleinen Tempel, die dem Inwohner der Phramide geweiht waren. Es sind noch einige sandverwehte Wände von großen Blöcken übrig. Sie lassen eine Abtheilung in Kammern erkennen, eine hinterste Kammer des Allerheiligsten, andere davor, vielleicht auch einen Hof und den geraden Aufweg. Sie liegen im Osten der Phramide, um sich nach Westen, wo der Verstorbene wohnend gedacht wird, zu wenden. Wenn er wirklich eine Verehrung fand, dann können wir auch die Vollendung einer unfertigen Phramide möglicherweise als religiöse Pflicht für die Hinterbliebenen denken.

Wer über die Größe von solchem Menschenwerk staunt, wird sich vom Staunen nicht erholen beim Anblick des großen Sphinx. Man muß sich mühsam durch den tiefen Sand hinüber- und hinab arbeiten. Da hebt sich das gewaltige Haupt, nach Osten schauend, aus einem Thal von Flugsand. Das Angesicht, etwa achtundzwanzig

der große Sphing.

Fuß hoch, ift schön, stolz und ted zwischen den scharf abstehenden Flügel = Eden seiner Perrude, aber leider gang ohne Rase. scheinlich erhob sich über dem Haupt eine ungeheure Sonnenscheibe, ganz wie bei den kleinen Sphinxbildern in der Hieroglyphenschrift, und darauf deutet auch ein Loch zuoberst im Kopfe selbst. Der Sphinr ist nämlich ein Bild des Sonnengotts und wurde als solcher hier verehrt. Aber nur das Haupt war in solcher Feinheit Der Hale, — das sehen wir selbst im gewohnten ver= schütteten Zustand — ist noch der natürliche Felskegel mit seinen riffigen Schichten. Der ungeheure, tonnenformige · Leib, ber tief unter dem Sande ruht, ist gleichfalls nur theilweis behauen ober unterbaut. Es war ein Raturspiel der Felsenbildung, das von selbst auf die Idee des ruhenden Löwenleibes führen mußte. Die Götter haben beinen Leib gebildet, sagt ein griechisches, hier entdectes Epi= gramm. Nach vorn aber wurden durch große Blöcke die ruhenden Vordertagen ergänzt. Sie haben ein Tempelchen zwischen sich unter der Brust des Sphinr. Die Rückwand davon ist eine oben abge= rundete Platte, auf welcher ein König des neuen Reichs, Thotmes IV., dem Sphinx Opfer bringt. Das Bild des Sphinx erscheint zweimal, das eine nach rechts, das andere nach links gewandt, von der Mitte der Tafel aus, und vor jedem steht der König. Die Hieroglyphen= inschrift darunter ist nach unten schadhaft geworden, schien aber den Chafra, den Erbauer der zweiten Phramide, auch als Erbauer des Sphinx zu bezeichnen. 11)

Hinter dem großen Sphinr, nach den Pyramiden zu, können wir in die schwindelnde Tiefe eines Felsengrabs hinabschauen, aus dessen Mitte ein Felsenkern thurmartig dis herauf steigt, oder können im Sprung aus dem tiefen Sand hinüberseßen, falls die Beduinen uns auffangen, die bereits drüben sind. Weiteres ist freislich nicht zu erspähen, außer dem furchtbaren Trop, der in diese Felsenhärte sich einst hineingrub, und dem wir in der That unfähig sind, die dort hinab zu folgen.

Belfengraber.

Kehren wir vielmehr nach den Gräbern zurück, welche die Winkelfelder der Phramiden reihen= und felderweis einnehmen. Hier waren die Geheimenhofrathe und Oberbaurathe und Hoffanger und

andere Erwählte beigesett. Es sind größere ober kleinere gestreckte Hügel in Quaderbau mit pyramidal geneigten Wänden, aber großentheils zerrissen, um Baufteine wegzuschleppen, falls biese nicht gar zu groß sind für eine Kameellast, und die Zerstörung ist noch immer im Gang. Gewöhnlich öffnet sich auf der Oftseite die schmale Thur unter dem runden Thurbalken, und führt in ein Gemach, das der Verehrung des Todten geweiht ift. Er selber erscheint stehend oder sitzend in erhobener Arbeit der Wandsfulptur und hat vor sich ganze Berge von Opfergaben, gerupfte Gänse, Ochsenschenkel 2c. Seine Frau, die hinter ihm steht und die Hand um ihn legt, ist gelb, er selber, als Aegypter, braunroth. Bunte Hieroglyphenschriften melden seine Titel, seinen Reichthum, oder zählen die Opfer auf, die ihm zu bringen sind. Andere Räume geben, wie gesagt, die Abbildung ägnptischer Gewerbe, Barkenleben, Ochsenschlachten, Feldbau zc., Alles vielfach mit Sand erfüllt. Der eigentliche Schacht, ber zum einfachen Sarkophagraum selber hinabführt, ist davon getrennt, auf der Westseite des Bau's. Westen und Unterwelt ist dem Aegypter ein und derselbe Begriff. Wie bei den Phramiden auch, nehmen diese Kammern nur einen sehr kleinen Theil des ganzen Baues ein.

Andere Gräber dringen wagrecht von Often her in die Felsbrüche ein, über denen die Pyramiden stehn. Eines der bekanntesten ist das sog. Grab der Zahlen, auf dessen Wänden der reiche Mann, der Herr des Grabes, seine Heerden überschaut. Er steht in großer Figur, über seinen hohen Stab gelehnt, und hat einen schlanken Windhund neben sich. Die Heerden erscheinen in verschiedenen Reihen übereinander, klein, und ist einer jeden ihre Zahl beigeschrieben, 834 Ochsen, 760 Esel zc. Aber noch mehr fesseln uns architektonische Eigenthümlichkeiten, wie diese blinden Thüren, welche scheindar in den Fels hineinführen. Sie sind ausgeprägt zu jener seinen, triglyphenartigen Gliederung, wie der Sarg des Mykerinos, ein sein gewähltes Lattenwerk von senkrechter Ordnung mit wagrechten Bersbindungsgliedern. Was soll aber das Ganze? Ist diese blinde Thür nur vorhanden, um die Nachahmung der Wohnstube und ihrer wirkslichen Thüren vollständig zu machen, oder ist sie vorhanden, um die

Thur ins Jenseits anzudeuten, durch diesen westlichen Fels hindurch? Es ist ein Schritt, den allerdings kein Lebendiger machen kann.

Andere Buramiden. gruppen. Vielleicht haben wir nicht nöthig, am selben Tag nach Kairo zurückzufehren, sondern werden die Barke, die wir vorausgesandt, oberhalb am Gestade von Memphis treffen. Dann reiten wir dorthin durch die Wüste südwärts, unweit vom Rand des bebauten Feldes, das zuweilen mit Wäldchen von Mimosen gesäumt ist, auf die Pyramidengruppen von Sakkara zu. Diese dürre Wüste hat eine verlockende, unendlich erquickliche Lebensluft. Weniger wird der reine Sand verschönert durch die Mumiensehen und Schädel, die allenthalben umherliegen. Sie sind herausgerissen aus den zahllosen Schachten der weiten Begräbnispläße, wie solche um jede Pyramidengruppe sich schließen. Jahrhunderte lang haben die Mumien namentslich als Brennmaterial gedient.

An den Phramiden von Abusir, deren Königsnamen uns unsicher sind, gehn wir gleichgültig vorüber, um endlich vor dem großen Stufenbau von Sakkara anzuhalten. Er erhebt sich in sechs ober vielmehr sieben Stufen, deren unterste begraben ist, in gewaltigem Blockbau mit dem von Stufe zu Stufe darüber niederfließenden Büften= sand zu einem stumpfen Gipfel. Im Innern, tief im Felsen, ist ein seltsam hoher Raum, wie das Innere eines vierseitigen Thurms, in dessen Wände in jeder Höhe labyrinthische Gänge münden. solcher Mündung konnte man sich nur an Seilen in die Tiefe lassen, wo im untersten, durch einen mächtigen Granitpfropfen verschlossenen Raum der Sarkophag stand. Scherben von Alabastergefäßen und angerußte Steine deuten auf Todtenopfer, die dort gebracht wurden. Wer aber der König war, wissen wir nicht. Die mannigfaltigeren Gangsysteme des Innern, die größere Rohheit des Massenbau's, der zwischen seinen Mauerschichten aus Mischwerk von Mörtel mit unregel= mäßigen Steinen besteht, dürfte auf jüngeres Alter, als das der Gizehphramiden deuten. Einige Kammern waren mit Porcellan= mosaik, grün, schwarz, blau 2c. ausgelegt. Wir wollen uns bas merken, denn wir werden sehen, in welch fernem Land uns dieselbe Art wieder begegnet, aber in den Bau selber dringen wir nicht ein, benn für Einzelkräfte ift er unzugänglich.

Roch manch bebeutendes Werk ragt in unsern süblichen Horizont. Da steht der sog. Thron des Pharao, Mustabat el Pharaoun, ein Bau von großen Blöden des schönsten Austerkalks mit geneigten Wänten und einst flacher Decke. Er sieht aus, wie eine unvollendete Pyramide, vierseitig, aber lang gestreckt, und könnte uns vielleicht lehren, wie aus dem gewohnten Duaderhügel der höhere Schwung des Pyramidenbau's erwuchs. Dort zu Gizeh sind sie bereits von der verschiedensten Größe, mit einer Einrichtung, welche den Pyramiden selber entspricht. Hier wird jener Duadergrabhügel vollends ins Riesenhafte übersett. Doch ist noch kein Eingang gefunden, und wir kennen sein Alter nicht.

Wir sehen auch die schwarze unförmliche Masse der nördlichen Ziegelppramide von Daschur. Ift sie vielleicht jene, von der Herodot berichtet, sie habe Inschriften in Stein gehabt: "Halte mich nicht gering im Vergleich mit den steinernen Phramiden, denn ich bin so weit über ihnen, als Zeus über den andern Göttern. Denn sie steckten eine Stange tief in den Sumpf hinein, und was da hängen blieb von Schlamm an der Stange, das sammelten sie und strichen Ziegel baraus." Sie ist in der That von edlem Ziegelbau, war aber mit großen Quadern bedeckt. Eine Vorhalle, das Gemach der Leichenfeier, das man außen anfügte, ging nach Nord, und bildete seine Dece aus übereinander vorrückenden Blöcken, die innen in Bogenform geschnitten waren. Sie steht auf Sand, womit man den Felsboden geebnet hat, und der, durch Steinbau von allen Seiten eingebämmt, eine sehr solide Grundlage bildet. Ein Eingang zur Pyramide ist so wenig als bei allen andern, aus Rilziegel erbauten, bis jest gefunden. Jene prahlerische Aufschrift sest die Steinpyramiden voraus. Der Ziegelbau, womit man bei geringerer Kraft und größerer Ungeduld in kürzerer Zeit etwas ähnlich großes zu erreichen hoffte, ift also jungeren Datums. Die jungste der großen Pyramiden, die Pyramide des Labyrinths, wie wir sehen werden, besteht gleichfalls aus Ziegelbau 12).

Wir sehen auch die große, von außen noch glatte Steinppramide von Daschur. Sie hätte ausnehmend steil, hoch und spiß werden mussen, aber ihre Kanten knicken plötlich ein und führen den Bau in kurzem, stumpfem Winkel zur Vollendung. Vielleicht aber ist dieser stumpfe Winkel des oberen Theils der ursprüngliche Plan, und sehlt es nur nach unten an der schichtenweisen Erweiterung, um diesen Winkel die auf den Boden fortzuführen, und die Pyramide an Breite der Basis den andern gleich zu machen. Die Vollendung geschah immer von oben herab. 13)

Cerapeum.

Lassen wir auch das neu entdeckte sog. Serapeum, in Wahrheit das Grab der Apisochsen, zu dem eine im Sand begrabene Sphinrallee sich hinauswindet, westwärts, hinter unserer großen Stufenpyramide von Sakkara. Es ist das größte aller Felsengräber von Memphis, gehört aber dem Boden des Pyramidenalters, den wir seither betreten haben, nicht mehr an. Inmitten eines großen sandverschütteten Hofs öffnet sich der Eingang in die Tiefe zu den gewöldten Felsenräumen, in deren tieferen Seitennischen die kolossalen Granitsarkophage stehn. Man fand sie mit zurückgeschobenem Deckel und sammt ihrer ganzen Nische mit Steinen erfüllt, dem Zeichen der Verachtung. 14)

Apis, der Ochse des Mondgotts, schwarz von Leib, wurde namentlich an dem weißen Dreieck auf seiner Stirn erkannt, und in seinem eigenen prächtig mit Figurenpfeilern umstellten Hof beim Hephästostempel in Memphis gepstegt. Die fünf und zwanzigjährige Lebensdauer, die ihm gestattet war, bedeutet ein großes Mondjahr, nach dessen Ablauf die Neu- und Vollmonde auf dieselben Kalendertage des zu kurzen, beweglichen ägyptischen Jahrs, das hinter dem natürlichen zurückleibt, wieder einsielen. Kambyses, der persische Ausstlärungstyrann, traf im Jorn einst einen Apisochsen mit dem Dolch, daß er starb, und ließ die Priester, die über diesen wiedergefundenen Apis sich gefreut hatten, geißeln. Ein Sarkophag mit Kambyses Namen als Datumsangabe fand sich unten in der Gruft. 15)

Memphis.

7

Wir wenden hinab nach der Stätte von Memphis selbst, welche jetzt grünes Feld oder hoher Palmenwald ist, mit den Ruinenbergen darunter. Da liegt die Kolossalfigur Rhamses II. oder Sesostris, des größten Königs vom neuen Reich. Sie liegt halb auf dem Angesicht im Loch ihrer Ausgrabung unter den hohen Palmen. Es ist die von Herodot beschriebene, die am Tempel des Hephästos lehnte.

Der Rücken der noch immer einige dreißig Fuß langen Figur ift zu diesem Zweck rauh geblieben. Wir find also auf dem Plat des alten Phiha=Tempels und können dessen Grundquadern unter dem sammt= feinen Rasenteppich in der That noch aufspüren. Phtha, der Gott des Urfeuers, aus dem der griechische Götterschmied Hephaistos geworden ift, war der Gott, der im unfertigen Weltzustand der Erzeugung der Dinge vorsteht. Er wurde darum in der scheußlichen Gestalt eines ungeborenen Kindes mit dicem Kopf und schwachen Beinen, aber selber schon mit phallischer Kraft begabt, dargestellt. König Kambyses lachte ingrimmig über das Bild. Uebrigens ist dieser Tempel der älteste, von dessen Bau wir historisch Kunde haben, denn König Menes selber, ber alteste Reichskönig, hat ihn angelegt. Aber Jahrtausende lang wurden immer neue und großartigere Vorhallen angesett. Alles ist verschwunden, und übrig bleibt nur Sesostris, der Held des neuägnptischen Reichs, allerdings die passendste Figur, um die verlorene Größe zu beklagen. Als Darius einst hier seine eigene Bildsäule vor diesen Sesostris setzen wollte, gab es ber Hephaistospriester nicht zu, weil seine Thaten an Umfang benen des Sesostris nicht gleich kämen, und Darius gab sich zufrieden.

## 3. Von Memphis bis Theben.

Wenn wir die letten Pyramiden hinter uns lassen, auf der Fahrt nach Oberägypten, dann können wir lange warten, bevor wir wieder auf ägyptisches Alterthum stoßen. Inzwischen ist aber die Rilfahrt selbst, in den goldenen Tagen eines ägyptischen Winters, und das neue Leben auf der Barke von einzigem Reiz. Das Leben ist bequemer, als je eine Fahrt im kultivirten Europa, denn wir brauchen nicht zu halten, wo ein Gasthaus steht, das wir auch verzgebens suchen würden, sondern führen unser Hotel mit uns und legen damit an, wo wir wollen. Fast regelmäßig erhebt sich früh

Barten.

morgens der frische Rort, und trägt uns rasch auswärts auf dem breiten glänzenden Strom, der mit weichen Bassern an die Seiten unseres Fahrzeugs spielt. Die Bunder seiner Tiese indeß birgt er in einem halbourchsichtigen Lehmton. Auf dem Borderende steht der Mast, über dessen Kopf sich die mächtig große gebogene Segelstange legt, je nach Bedürsniß mit ihrem längeren Ende rechts oder links zu wersen, um den vollen Bind in ihr großes, fast breit messers sormiges Segel zu fangen. Die Barke ist vorn und hinten spist, das Hinterende vom großen Steuer durchstoßen, das seinen Griff über's Kajütendach streckt. Darunter sind die freundlichen blauen Zimmer, die alle mögliche europäische Bissenschaft enthalten können, mit einem ossenen Bordach nach dem vorderen, tieseren Deck der Barke. Zu hinterst, am Mast eines kleinen Schiebsegels, weht die Rationalstagge des jeweiligen Inhabers. Glücklich, wer eine hat.

Eine Landschaft zieht vorüber, die sich wesentlich gleich bleibt, an der man sich aber doch nie satt sehen kann: das erdsarbene Dorf, von Tauben umschwärmt, in seinen dichten Palmgruppen oder hochsstämmigen Palmwäldern und üppig grünem Feld. Die Frauen, das weite dunkelblaue Tuch über den Kopf gezogen, stehen im Fluß und schöpfen Wasser in ihren großen Krug. Eine Büsselheerde begräbt sich bis an die Nase darin. Bald tritt das arabische, bald das libnsche gelbe Wüstengebirg abschließend näher.

Mitten in der frischen Fahrt ruft der Steuermann vom Kajüstendach, der eine Untiese bemerkt haben muß. Zu spät, wir rausschen über den Sand und siten sest. Run springt die ganze, zwölf Mann starke Mannschaft, sämmtlich schwarzbraune Rubier, nacht über Bord, um mit angestemmtem Rücken, im Takt ihres Arsbeitsgesangs, die Barke wieder flott zu schieden. Ihr ganzes Kleid besteht freilich nur aus zwei blauen Hemden und dem Kopfbund. Wenn der Wind nachläßt, wird die Barke bald vom einen, bald vom andern hohen oder flachen Ufer, das allenthalben frei ist, am Strick gezogen, gleichfalls im Takt. Wenn vollends der Wind sieder erhebt und die Arbeit des Ziehens unterbricht, dann kauert Alles am Vorderende musicirend im Kreis. Die Tarabuka giebt den Ton an, ein großer irdener Trichter, dessen Weite mit einer Haut übers

spannt ift, und mit ben fünf Fingern geschlagen wird. Andere schlagen klingende Metallknöpfe zusammen, und wer gar kein Instrument hat, klatscht in die Hände und singt aus Leibeskräften mit. Das arabische Fladenbrot, das sie von Zeit zu Zeit am Lande backen, lagert auf dem Kajütendach, und auf dem Vorderende kocht der Topf mit dem rothgelben Korn, wo dann Kapitan und Mannschaft mit den Händen eingreifen. Besser ift unsere Ruche versorgt, der kleine Berschlag in der Mitte des Vorderdecks, wo der turkische Koch um die Fleischtöpfe Aegnptens in erfreulicher Weise beschäftigt ist. Sie bestehen hentzutage allerdings großentheils nur aus Hühnern. Selten wird der Wind so stark, daß man das Segel muß flattern lassen, und vier, fünf Mann, hoch auf der gebogenen Stange hängend, Mühe haben, es einzubinden. Dann geht der Ril in hohen Wogen, und eine Barke, die unvorsichtig segelt, kann übel getaucht werden.

Möge immer die am Strick geschleppte Barke langsam vorrücken, ganbee. wo es eine solche Landesnatur zu genießen giebt. Die Jagd am Ufer ist überreich. Man kann kaum hinaufschießen in eine Balme, ohne daß Tauben herunterfallen. Wenn einige oben flattern bleiben zwischen den mächtigen Blattstielen der Krone, so erbietet sich vielleicht ein Araber, sie zu holen, schlingt einen Gurt von Palmbast um seinen Rücken und die Palme, und steigt so, den tragenden Gurt immer höher werfend, auf den alten Blattstumpfen des schwankenden Stammes empor. Oft figen auch ein paar Sperber oben, und fann der eine fallen, ohne daß der andere sich vom Plaze rührt. Glauben sie noch an ihre alte Unverletlichkeit? Es war einst das Zeichen aller sichtbar gewordenen Götter, im Gegensatzu Amun, dem Verborgenen. Aber umsonst wird man sich umsehen nach dem heiligen Ibis, dem ächten schwarzen oder schwarzweißen, von dem in der Gräberwüste von Sakfara ganze Mumienschachte gefüllt sind. soll in den Deltasümpfen noch vorkommen, dort wo ein reicheres Wachsthum auch die mannigfaltigere Thierwelt beherbergt. Findet sich doch dort, wenn es wahr ift, auch die Papprusstaude noch, die wir in Europa von Sprakus her kennen, jene edle Riesenbinse mit dem dreikantigen, mächtig hohen Schaft, der oben in einen roßschweifähnlichen grünen Busch ausgeht. Der Schaft geht leicht aus

dem Wurzelstock und zeigt unten das weiße, saftvollere Ende, das nach Herodot gebraten und gegessen wurde. Der obere härtere Theil war als trefflicher Bast von unendlichem Gebrauch. Und sindet sich bort und im Fanum auch der Lotos, zwei Sorten von Nymphäen, die mit ihrem schwimmenden Blatt und ihrer Blume auf langem Stiel an der Oberfläche des Wassers erscheinen. Ihre Kerne, ihre Wurzelknollen waren Volksnahrung, und nach Diodors Meinung ausreichend für eine uranfängliche Menschenrace zum Leben. blaue oder röthlich weiße Blume ist der beliebteste Schmuck und Gabe für Götter und Menschen. Man reicht sie sich gegenseitig zum Riechen, sowie man heutzutage andere Stoffe als Reiz der Nase herumbieten sieht. Richt zu verwechseln mit dieser Wasserrose ist der knrenäische Lotosbaum, der Baum der homerischen Lotophagen. Seine Früchte, rothgelbe Aepfelchen von füßlich schleimigem Geschmad, werden häufig in Kairo ausgeboten. Sie machten Fremde einst ihre Heimath vergeffen. Es giebt aber immerhin stärkere Motive zum selben Zweck, z. B. das Repsfeld in voller, duftiger Blüthe, während daheim Alles in Schnee und Eis begraben liegt. Die Ricinusstaude senkt ihre zierlichen Blüthenträubchen aus den Scheiden der Haupt= traube; die Mimosenwäldchen, mit dem feinen rothen Stamm, stache= lig, mit den gelben Blüthenköpfchen im liliputischen Gefieder, schwirren von kleinen Bögeln. Nackte Menschen arbeiten an den Ziehbronnen, die, gewöhnlich drei über einander, in immer höhere Beden schöpfen, um einen fließenden Bach zwischen den hohen Feldern zu unterhalten. Es ist die altägyptische Art. Wo aber die Kultur reichere Mittel hat, da läuft eine lange Rundkette von Eimern über einem Rad, das mittelst eines andern, wagrecht eingreifenden durch Ochsen in Bewegung gesetzt wird. Die Eimer füllen sich unten und gießen sich So brauchen es die Zuckerfelder, gewöhnlich forgsam be= wacht, weil das süße, saftvolle Mark unter dem Schilfrohrpanzer gar zu verlockend ist, und die Baumwollfelder, deren hohe Stauden zugleich die schwefelgelbe Blume und die aufspringende schneeweiße Wollkapsel zeigen. Einsam steht eine hohe, dunkle Sykomore, der Baum, aus dessen Zweigen einst die Göttin Retpe die dürstenden Seelen erquickte. Blitschnell wirft sich die große Nileidechse, die

drei Fuß lange, dunkle, vom hohen Ufer in den Strom. heimische Bachstelze spaziert eben da, und denkt noch an keine Abreise. Aus dem Uferbruch selber aber wühlen wir mit dem Stock die todten Leiber der Starabäen, der ägyptischen Riesenkäfer, deren Figur als Symbol ber Befruchtung, des Sonnengotts, sich so häufig auf der Bruft der Mumien sindet. Der Käfer ist von Natur schon architektonisch zugeschnitten.

Wenn am Abend die Barke fern von einem Dorf anlegt, und Die Bune. das große Rohrfeuer am Ufer lodert — natürlich kauert das Schiffsvolk gleich wieder im Kreis und musicirt, während Einer mit den albernsten Gebärden nacht in der Mitte tanzt, zur Seelenfreude der Andern — dann braucht es nur wenig Schritte in die nahe ara = bische Büste hinaus, über hartgebackene Büstenhügel, um sich in großartiger Einsamkeit zu finden. Die Bufte reicht oft bis an den Strom. Und doch hat sie im Often noch ein erreichbares und befanntes Ende an den öden Ruften des rothen Meeres, ift durchmeffen von antiken und noch betretenen Pfaden. Aber völlig grenzenlos geht es nach Westen. Wenn dort der Bahr el Jussuf überschritten ift, der große Kanal, der wie ein natürlicher Fluß von weit herab den Nil begleitet und wenigstens zwischen sich und dem Ril das Kulturland sichert, gewiß eine Anlage sehr alter Zeit — wenn man diesen hinter sich hat, dann giebt es kein menschlich erreichbares Die Beduinen zeigen sich wie Seevögel an den Kuften des bewohnten Landes und können diese Küste nicht entbehren. stößt zuweilen auf eines ihrer beweglichen Lager — sie werden uns wohl aufnehmen und wenn die Unterhaltung auch nicht weit reicht unter dem schwarzen ziegenhaarenen Zeltdach ihres Schechs, so ift sie boch anziehender als beim vornehmen Türken alten Schlags, wo man zwischen Rauchen und Kaffeetrinken sich alle fünf Minuten einmal fragt, wie man sich jest befinde?

Allerdings in vier, fünf Tagen westwärts könnte man noch in die sandigen Thäler der Dasen hinabschauen. Es braucht aber die Qualen einer Kameelreise durch die wasserlose Wüste, um diese Orte so entzückend zu finden, wie sie gepriesen worden find. Sie haben reiche Quellen, die sogar als Bach ihren Weg suchen, beschattet von

Mimosen und scharfblätteriger Dompalme, haben reiche Dattelgehölze um ihre Dörfer und sogar Orangengärten. Aber sie sind umgeben von mächtigen Höhen beweglichen Sandes, und manche Quelle wird nur durch die Palmstämme noch verrathen, die aus dem tiefen Sand auftauchen. Vor Alters muffen die Dasen größer gewesen sein, denn man findet noch zahlreiche ägnptische Tempeltrümmer dort. der größte, ist unter Darius Namen erbaut, und zeigt diesen König opferbringend auf seinen Wänden. Es ist beim Hauptort der s. g. großen Dase, welche Oberägnpten gegenüber von Süb nach Nord zieht, eine Kette grüner, von der Wüste unterbrochener Plate. der s. g. kleinen Dase, welche den Dasenzug nordwärts fortsett, findet sich sogar ein römischer Bogenbau. Die Bewohner sind in ägnptischer Tributpflicht, ein mattes Bolk, viel vom Fieber gequält, aber wohlhabend wegen der reichen Erndte der vortrefflichsten Datteln. Was das Nilthal selber hervorbringt, ist abschreckend genug, zumal in den schmierigen Ballen ägyptischer Bazars. Fern von diesen das Nilthal begleitenden Dasen, weit nach Westen, ruht die große Dase Sivah, mit ihren hochgelegenen, seltsam verbauten Dörfern, mit ihrem reichen Dattelwald und dem sumpfumgebenen Ruinenhügel des fleinen Tempels, der einst das weltberühmte Orafel des Zeus Um-Die Bewohner sind mißtrauisch, fanatisch gegen die mon war. wenigen Fremden, die sie je zu Gesicht bekommen. Einst war der Tempel so reich besucht, daß fogar eine Säule mit eingegrabenem Humnus Pindars darin aufgestellt sein konnte. Ammon, der ägyp= tische Amun, war den Griechen kein wildfremder Gott, sondern hatte uralte Kultusstätten in Griechenland selbst 16). Auf dem Weg nach Sivah, von der großen Dase aus, liegt ein ganzes persisches Heer des Kambyses begraben. Es hatte die große Dase verlassen, kam aber zu Sivah nicht an, und muß im Sandsturm verschwunden sein.

Aber in solcher Wüstennacht mit ihrem reinen Athem, wie er über der größtentheils hartgebackenen Wüste weht, schauen wir nastürlich auch zu einem ägyptischen Sternhimmel auf, der von Götztern und Geistern wimmelt. Fast senkrecht über uns steht Orion, und kerzengrad klettert ihm der große Hund nach, mit dem Sirius, Iss Stern, in der Schnauze. Wenn wir nur Alles verständen,

oder ein alter Aegypter es uns deuten könnte, so wie der zweimal große Thot, der Mondgott, der in seiner wachsenden Barke durch diesen Himmel fährt, es geoffenbart hat. Jene seltsam nothwendigen Mächte, Monatsgötter, Stundengötter, die sich heut noch in unser Leben theilen, sahen sie bereits zwischen diesen Sternen. Die siesbentägige Woche zwar ist nicht hier, sondern in Babylon zu Hause, aber das Jahr, das richtige aftronomische Jahr, das in dieser Sternenuhr ewig richtig, aber leise vorüberzieht, wurde hier zuerst erkannt, und war neben einem beweglichen, willkürlichen im Gesbrauch 17).

Gretten von Benthaffan.

Wir gehen weiter, um die ersten Alterthümer von Bedeutung in der Nähe des Dorfs Benihassan zu finden. Das arabische Gebirg tritt bis an den Nil und hoch über dem Strom erscheinen in langer Reihe die Gräbergrotten in der Bergwand. Sie gehören zu einer Stadt, die gegenüber lag und verschwunden ist. Wir muffen hinauf, um jene berühmten Wandgemälde zu suchen, die uns vielleicht durch Abbildungen schon bekannt sind, jene reichen Scenen alt= ägnptischen Lebens in Jagd und Fischfang, wie man z. B. im Lotosdickicht mit verborgenem Net den Gänsen auflauert, und mahr= haftig ganze Nepe voll fängt, während heutzutag, wo sie noch immer in unermeßlichen Heerden auf den Nilbanken lagern, wir nie zum Schuß kommen, weil sie immer zuvor mit ihren aufsteigenden Wol= fen den Himmel verdunkeln. Bogelnester sehen wir abgebildet auf dem Sumpfgewächs, nach benen der Marder schleicht. Schmetterlinge flattern, denen also damals gleichfalls die Sonne schon warm genug war. Oder wir finden in derselben Grotte, der zweiten von links her, jene seltsame Procession von Fremden, die bei dem vornehmen Herrn und Inhaber des Grabes eingeführt werden, jene einwandernde Familie mit Weib und Kind und Esel, Gepäck und Leier, über die man sich schon viel den Kopf zerbrochen. Sie sind gelbe Semiten, und fommen denfelben Weg aus Asien, auf welchem bald ein weniger friedlicher Einbruch folgen sollte. Die Zeit dieser Einführung und die Zeit dieses Grottenbaues wird durch den Namen Sesurtesen II., der sich auf der Rolle des einführenden Schreibers findet, bestimmt. Es ist das dreiundzwanzigste Jahrhundert.

Architettur.

Was uns aber mehr fesselt, als diese zum Theil wohl erhaltene Wandmalerci, das ist die Architektur dieser Felsenräume. Sie sind durch Vorhallen eröffnet, und im Inneren durch Säulen getragen, Formen, die eine bedeutende Weihe für uns haben, weil sie einer Zeit angehören, aus der sonst wenig direkte Beispiele übrig sind. Es ist noch das alte Reich, das Reich der Pyramidenkönige, aber nahe an seinem Ende in der zwölsten und letzten Dynastie. Bald darauf ging es durch zerstörenden fremden Einbruch zu Grunde. Hier haben wir vor dem Thorschluß noch genügende Proben jenes älteren Säulenbaues, und müssen die beiden Formen uns merken, in welche der Geschmack des alten Reiches sich getheilt hat.

In den Grotten rechts, südlich oder stromaufwärts, stehen Saulen, welche augenscheinlich eine Nachahmung von Pflanzenfors men geben. Es sind vier Pflanzenschäfte, und zwar die runden, glatten, langen Stiele des Lotos, welche oben durch einen Hals= gurt gebunden, den Säulenschaft bilden. Ebenso die vier Knospen darüber schließen sich zu einer einzigen, aber vierfach gegliederten Knospen- und Kapitalform zusammen. Die Säule ist in die Quere grun, gelb, blau gebändert, mit rothem Fuß, und trägt oder hilft in der Reihe einen Steinbalken tragen, der, in leichte Giebelform geschnitten, eine gleichfalls dachförmige Decke aufnimmt. die Säule, die im neuen Reich sich ausbildet und in Uebung bleibt, entweder wie hier, mit der schwellenden, nach oben sich versüngenden Knospenform als Knauf, oder mit der nach oben entfalteten Relch= form. Die Erinnerung an die Pflanze geht niemals verloren, auch wenn die Schäfte nicht mehr vierfach gegliedert wie hier, sondern völlig glatt und rund werden.

Aber einen ganz andern Stil haben wir bei den Grotten nach Rord oder stromadwärts, denselben, von deren Bildern wir gesprochen. Diese Säulen, wie sie die von vorn nach hinten gewölbt geschnittene Borhalle öffnen, oder der Tiefe nach die drei Gewölbschiffe des innern Raums tragen und scheiden, immer je zwei in einer Reihe — sie sinden sich nicht im jüngeren Aegypten. Sie sind aus der Mode gekommen, weil sie zu einfach und schmucklos scheinen, haben aber

ihren Weg ins Ausland gefunden. Es ist nämlich nichts Geringeres als der f. g. dorische Stil.

Wir haben bereits hier ben einfachen borischen Schaft von Dorische sechzehn Kanten, sechzehn flache Hohlstreifen dazwischen. Er verjungt sich nach oben, ist gedeckt und überragt von einer vierectigen Platte, die den Fels zu tragen scheint, mit dem sie eins ift. Diese Platte ift nichts als der Rest des vierectigen Pfeilers, aus dem die Säule geschnitten wurde. Er hat erft seine vier Ecken gelassen, wurde achteckig, wie die zwei Pfeiler unter der Vorhalle der ersten Grotte, hat sie noch einmal gelassen und ist sechzehneckig, wie die Säulen im Inneren der ersten und unter der Borhalle der zweiten. Im Inneren der zweiten sind sie ausgebrochen. Wir sehen also hier eine andere, ursprünglichere Entstehungsweise einer Säule als dort Aber jener hat gesiegt. Wir finden die bei dem Pflanzenschaft. Pfeilersäule oder den dorischen Schaft zwar öfter in den Anlagen bes neuen Reichs - oft genug, um einen ganzen Stil baraus nach= zuweisen — aber doch nur vereinzelt, unorganisch wie ein Trümmer= ftud, das man herübergenommen aus zerftörten Bauten einer älteren Zeit 18).

Diese Saule sollte im Ausland zu Ehren kommen. Wir wollen jest den Weg nicht verfolgen, den sie genommen hat, noch die andern Glieder dieses in Aegypten untergegangenen Stils. Rur bemerke man, was hier gleich zur Hand ist, z. B. über diesen Grot= tenfacaden das dorische Ornament der s. g. Tropfen, jene vierectigen, hängenden Zapfen in ununterbrochener Reihe an der unteren Kante eines im rauhen Felsen angedeuteten Frieses, ganz dieselben, wie sie im dorischen Fries niemals fehlen, wenn auch meist in einzelne Gruppen gesammelt. Man bemerke in der Decke jenes andern, sud= lichen Grabes über den Pflanzensäulen den in Giebelform geschnit= tenen Felsbalken und die dachförmige Felsendecke. Und man erinnere sich aus den Pyramiden und ihren Felsengräbern an die trigly= phenartigen Ornamente, wie am Sarkophag des Mykerinos, wo bereits der ganze ernste Geist der geradlinigen dorischen Kunft uns anweht. Wir werden weiter aufwärts Gelegenheit finden, uns den ganzen Stil mit sammt seinem Tempelplan zu erganzen.

Pflanzenfäule.

Der sechzehnkantige dorische Schaft, haben wir gesagt, folgerechtem Fortschritt aus dem vierectigen Pfeiler geworden. die Pflanzenfäule ist es nicht minder. Man hat wahrscheinlich damit begonnen, aus den vier Seiten des Pfeilers halberhobene Bilder einer Lotospflanze treten zu lassen, wie uns berartige Pfeiler übrig sind 19), und diese Lotosstiele haben allmählig den ganzen Pfei= ler umringt und rund gemacht. Ebenso sehen wir den saracenischen Pfeiler unter der Spipbogenhalle von kleinen Säulen umschlossen werden, um den gothischen Säulenbündel herzustellen. Die Lotos= stiele haben nach oben ihre entfalteten Kelche, und darum bekommt die Pflanzensäule ein Kapitäl, das bei jener andern mathematischen Form fehlt. Aber dieses Kapital von Kelchen, dieser Blumenstrauß hat niemals etwas zu tragen, sondern ift nichts als ein umgebun= dener Schmuck, auch wo er ganz und rund geschlossen zu einer einzigen Kelchform wird. Der Rand dieses Kelchs ist niemals belastet, sondern mitten auf der Kelchplatte, also auf dem Kern der Säule, sitt ein Würfel, der das Steingebälk aufnimmt und über den Kelchrand trägt. Oder es ist vielmehr der im Inneren der Säule steckende vierectige Pfeiler, welcher durch den Blumenstrauß des Kapitäls hindurchstößt, und oft noch sehr hoch darüber steigt. Er dekorirt sich selber wieder über dem Kapitäl mit ganzen Figuren, s. g. Typhonsgestalten, oder mit den vier Masken der Göttin Hathor, welche als Kopfschmuck noch eine gleich hohe Tempelpforte tragen, Alles angelegt an die vier Seiten des Pfeilers über der Kapitälplatte. Ja, dieser ursprüngliche Pfeiler läßt sogar das ganze Rapitäl wieder fallen, und begnügt sich, um seinen oberen quadra= tischen Theil die vier in ihr überhängendes Kopftuch gebetteten Mas= ken beizubehalten, nach unten aber die früher gewonnene Rundung. Wir werden bald solche Beispiele sehen. Aus all dem aber scheint hervorzugehen, daß die ursprüngliche Form nicht das hier vertretene Knospenkapitäl war, das auf den gestutten steifen Blättern der nach oben verjüngten Knospe wirklich etwas trägt, sondern das nichts= tragende Kelchkapitäl. In der That findet sich dieses nicht nur hier in der Grotte selber, in diesem Gewühl ägnptischer Lebensscenen, vielfach abgebildet, sondern auch in den älteren Grotten von Zauiet

el Meitin, kurz unterhalb Benihassan, wo wir bereits vorüber sind. Sie gehören der sechsten Dynastie an. Aber bei den Pyramiden von Gizeh selber sinden sich Gräber des Phramidenalters mit der Abbildung von Kelchsäulen, welche ein Hüttendach über Opfergaben tragen, finden sich sogar gekuppelte Säulen, bestehend aus zwei schlanken Schäften 20) mit gemeinsamem Fuß und Relch, abgebildet. Wie können also nicht zweifeln, daß auch der freie Säulenbau das mals schon vorhanden war. Und eben dort in den Gräbern von Gizeh zeigt sich auch der erste Keim dieses ganzen Stils häufig in Gestalt von zwei zusammengebundenen kurzstieligen Lotosblumen, welche als leichtes Ornament zwischen das geradlinige Lattenwerk jener genannten blinden Thüren da und dort eingeschmiegt sind, der erste, zerstörende Keim für jenen alten mathematischen oder dorischen Stil. Es lag aber in der Folge nah, neben der fraftlosen Strauß= form, die nur den Pfeiler umkleidet und niemals etwas trägt, aus dem Pfeiler selber heraus eine Pflanzensäule zu schneiden. Diese hat natürlich nicht die überragende, den Pfeiler umfreisende Kelchform, sondern eine geschlossene Knospe, die aus dem Pfeiler selber geschnitten ift und auf ihrer gekappten Spipe den Würfel, diesen Rest des alten Pfeilers trägt. Er überragt sie nach allen vier Seiten. aber diese beiden Formen, Knospe und Kelch, im neuen Reich sich weiter entwickelt haben, werden wir an Ort und Stelle sehen.

Aber unter den Grotten von Benihassan stehend, könnten wir noch einen Blick wersen auf das Ende jenes ägyptischen alten Reichs, dessen Umrisse wir bereits zu geben versucht haben, jenes Reichs der Pyramidenkönige, das von Memphis Gründung, jenseits des Jahrs dreitausend, herabreicht bis ins einundzwanzigste Jahrshundert. Bekanntlich aus seiner vierten Dynastie wachsen die größeten Pyramiden von Gizeh an. Dann werden die Denkmale schwächer oder gehen ganz aus bis in die letzte und zwölste Dynastie, aus der unsere Grotten von Benihassan sind. Wir sinden den Namen König Sesurtesen I. in dieser ersten, architektonisch best erhaltenen und schönsten Grotte, womit von Norden her die Reihe beginnt. Er hat den Obelisken von Heliopolis aufgerichtet, von dem wir bereits gessprochen, und einen andern Obelisken, welcher jest zertrümmert beim

Ende des

Dorf Begig im Fanum liegt. Dieser andere ist mehr breit als dick, und nach oben abgerundet, hat figurenreiche Opferscenen ober= halb der Hieroglyphenkolonnen seiner breiteren Seite. Ein Denkstein desselben Königs, beim Dorf Wadi Halfa an den zweiten Kata= rakten gefunden, jett in Florenz, stellt die Reihen afrikanischer Ge= fangenen dar, welche von einem Gott diesem selben König vorgeführt werden. Also hat er die Reichsgrenze bereits weit am Ril hinauf vorgeschoben. Er ist auch der König, dem die ältesten Trümmerstücke im großen Reichstempel von Karnak in Theben angehören, also Gründer der thebischen Residenz, dieser Hauptstadt des späteren neuen Reichs selbst, wie denn auch in den Listen seine Dynastie als eine thebische bezeichnet wird. Aus der Zeit eines zweiten Sefur= tesen ist dieses zweite Grab von Benihassan mit seinen reichen Wandgemälden, und vor allem kennbar an der eingewanderten afia= tischen Familie, die dem Herrn des Grabes, einem Beamten des zweiten Sesurtesen, vorgeführt wird. Ein dritter Sesurtesen hat oben, oberhalb der zweiten Katarakten, um die athiopische Eroberung zu sichern, auf beiben Seiten des Nils Burgen angelegt und wird selber in dem noch stehenden Tempel des linken Ufers von einem großen König des neuen Reichs als Gott verehrt. Sein Nachfolger, Amenemhe III., hat die Wunderwerke im Fanum gebaut 21). Das ist die schöne Landschaft, an der wir bereits vorüber sind, eine Halb-Dase, westlich vom mittelägyptischen Nilthal und durch Wüsten= gebirg von diesem getrennt. Aber eine südliche Thalöffnung leitet die Nilgewässer hinein, befruchtend und belebend, so daß die Zuckerfelder, Rosen= und Orangengärten das Nilthal selber überbieten. Dort endet für uns das Phramidenreich mit zwei großartigen An= tagen des dritten Amenemhe, desselben, den die Griechen Möris nennen. Es ist der Mörissee — d. h. ein Theil der Landschaft, die durch ungeheure Dämme gefangen wurde, um in der Ueber= schwemmungszeit das Uebermaaß der Nilgewässer aufzunehmen und für die wasserarmen Tage dem ganzen unteren Land aufzusparen. Jest ist längst der alte schwarze Seeboden trocken, innerhalb der Bruchstücke seiner meilenweiten Dammzüge. Und es war an diesem See das Labyrinth22), der Palast 'des Königs, ein vierseitiger

Labyrinth und Mörisfee. Hof, der von drei Seiten mit labyrinthisch geordneten Zimmermassen umschlossen war, während auf der vierten eine große Phramide, sein Grab, abschließend eintrat. Die zerrissenen Erdwände dieses später erneuerten Labyrinths, die weißen Bruchstücke seiner Säulen, sind noch übrig, das Ganze von einem modernen Kanal durchschnitten und zur Seite der runde Erdberg der Pyramide. Sie ift aus ungebranntem Bacftein. Mitten im See, erzählt Herodot, standen zwei große Pyramiden, und auf ihrer Höhe die sitzenden Riesenbil= bilder eines Königspaars. Von diesen Phramiden ift zwar keine Spur mehr vorhanden, aber auf so bestimmtes Zeugniß hin können wir ihr Vorhandengewesensein nicht bezweifeln. Dieses alte Reich fand, wie gesagt, seinen Untergang durch den Einbruch fremder, und zwar phönikischer Horben, Bolk ber Hyksos, ber Hirtenkönige, Man könnte sich wundern, daß die rohen Racen, von denen das blühende ägyptische Reich umgeben war, sich nicht früher schon darauf stürzten. Aber wir wissen, wie diese Pyramidenkönige ihrerseits das Ausland in Unterwerfung gehalten. Die Hyffos bauten im Delta, an der sprischen Grenze, ein großes Heerlager, die Festung Avaris, und beherrschten von hier aus fünf Jahrhun= derte lang Aegypten. Es sind öde, erinnerungslose Zeiten. Die einheimischen Dynastien in Unter= und Oberägypten bestanden tri= butpflichtig fort. Endlich erhob sich die oberägnptische, die siebzehnte der Reichsgeschichte — denn jene Unterdrückten, sowie die Hirtenkönige selber zählen mit — und begann im fiebenzehnten Jahr= hundert den Befreiungskampf. Es folgt mit neuen Thaten und neuen Denkmalen ein neues Reich. Seine Hauptstadt ift The= ben, wohin wir später kommen.

Ober Benihassan ist bereits die Gegend, wo ein Wildpret sich arotobile. zu zeigen anfängt, an das man sonst beim Namen Nilstrom zu aller= Wenn die Gewässer soweit gesunken sind, daß in der erst denkt. Mitte die Schlammbanke hervorkommen, dann wird's auch nicht fehlen, daß darauf die erdfarbenen Ungeheuer nebeneinander in der Sonnen= warme liegen. Ihre alten Freunde, schwarzweiße Wasservögel mit spitem Schnabel siten dazwischen oder gar auf ihrem Rücken. möglichst leise auf der andern Seite landet, kann vielleicht zum Schuß

krofodilpanzer dringe, aber ihr frampfhaftes Aufschnellen und sich Herumwerfen in den Strom ist ein Beweis, daß die aufschlagende Rugel doch nicht gerade eine Wohlthat für sie ist. Die armen Thiere haben ein unruhiges Leben. Der Ril ist so befahren, wie einer unserer belebtesten Flüsse, und kaum kommen sie heraus, um den Rücken oder gelben Bauch an der Sonne zu wärmen, so jagt sie das nächste Geräusch einer ansegelnden Barke wieder verdrießlich ins Wasser. Vor Alters wurden sie theils fanatisch verfolgt, z. B. von dem verwegenen Volk von Denderah dis auf den Grund des Stromes, theils heilig gehalten als Hieroglyphe eines Götternamens 2 ^ ), und in eigenem Teich mit goldenen Ohrringen und Armbändern geschmuckt. Das heilige Eremplar des Teiches ward als Mumie bestattet und sindet sich noch schichtenweis in den Höhlen von Monsfalut 25°).

Die heutige Hauptstadt von Oberägypten ist Siut, linkes Ufer, Eiut. mit einem Pascha, dessen Gehalt größer ift, als der des Königs von Griechenland. Hier munden die Karavanen, welche die langen, dunnen Dasenreihen her aus Darfur und dem innersten Afrika kommen, und freuen sich des Stroms und des dichten Schattens der Sykomorenallee. Die Stadt hat viele Minarets im Dorfgeschmack ber Proving, aber auch eines darunter, das in edlem Linienfluß sich verjüngt durch die vier achteckigen Rundbalkons bis zu seinem Kuppelknopf. Hinter der Stadt im gelben Wüstengebirg öffnen sich uralte, aber sehr verwüstete Felsengraber. Sie gehören gleichfalls noch ins Ende des alten Reichs, haben gewöldt geschnittene Decken, Mumienbrunnen, und zeigen auf einer ihrer Wände eine altägyptische Parade von Schildträgern und Lanzen. Es ist fast ein Ansatzum historischen Bild. Unter dem Felsendach der Grotte hervor ist der freundlichste Blick über die Stadt und die frischgrüne Thalebene, und foll noch überraschender sein, wenn das Ganze unter Wasser steht. Dann erhebt sich nur die Stadt selber mit ihren Berbindungsdämmen über ben großen Spiegel.

Bielleicht ohne es zu merken, kommen wir, weiter aufwärts, an der Stätte von Antäopolis vorüber. Der malerisch mit Balmen

Antaopolis.

durchwachsene Tempel auf dem rechten Ufer, den das französische Expeditionswerk noch darstellt, ist längst in den Ril gestürzt und verschwunden. Die Stelle ist bedeutsam, denn hier fand jene Entscheidungsschlacht statt, in welcher Horus, der lette Götterkönig von Aegypten, seinen bosen Oheim Typhon 266) überwand und mit -Isis, seiner Mutter, Hulfe tödtete. Wer nicht einsteht, daß es in dieser ägyptischen Göttersage sich um nichts Weiteres handelt, als um die Familiengeschichte eines vorhistorischen Königshauses, der mag auf das Verständniß ägyptischer, sowie jeder abgeleiteten Religion verzichten. Diese jüngste Schicht menschlicher, sterblicher Götter, Osiris und sein Haus, mit ihren Verbrechen und Aufopferungen, Leiden und Siegen, einer ganzen, rein menschlichen Sagengeschichte, schließt sich im ägyp= tischen System an die älteren kosmischen Götter, die allerdings von anderem Stoff find.

Wir haben den Phtha = Hephaistos von Memphis bereits Rosmische kennen lernen, den Gott des Urfeuers, den Weltbildner. Einen an= dern großen Zeugegott, den Pan, könnten wir an der Stätte seiner Stadt Chemmis, die oberhalb auf dem öftlichen Ufer folgen muß, aufsuchen. Dem Amun von Theben, dem Verborgenen, dem Urgeist, werden wir ohnedieß noch oft genug begegnen. Das sind große Lofalgötter, die später, vielleicht nicht ohne Zwang, in ein wirkliches Syftem vereinigt wurden. Es sind acht Götter, aber nichts weniger als menschenähnlich, sondern Theile der Welt, die aus ihnen ohne Lücke sich zusammensett: Himmel und Erde, Sonne und Mond, oberer Raum und Unterwelt, Schöpfergeist (Pan) nnd Urfeuer (Phtha). Sie ruhen in einer viereinigen Urgottheit, bestehend aus Urgeist (Amun) und Urgewässer (Neith), Urraum (Pacht) und Urzeit (Sevek), und sind selber aus dieser hervorgegangen. Weil es aber keine mensch= lichen Wesen sind, werden sie auch als solche nicht dargestellt, nehmen den Menschenleib nur an, um ihn zum Träger hieroglyphischer Attribute zu machen, die ihren Begriff und ihren Rang bezeichnen.

Hieroglyphenschrift ist es, wenn das Bild eines Gottes mit Widderkopf (Amun) oder Sperberkopf (Sonnengott) erscheint, oder statt des Kopfes gar einen Käferleib oder einen Tischpfeiler aufsett (Phtha). Die Aegypter haben nicht gedacht, daß ihre Götter wirklich

so aussehen. Sie wollen den Namenszug des Gottes geben und wählen nach hieroglyphischem Princip ein Thier oder eine Sache, durch beren Namen der Wortlaut des Gottesnamens, oder wenigstens sein Anfangslaut, der erste Buchstaben bezeichnet wird. So vertritt das Schaaf den Buchstaben B und leiht darum dem Amun, dem verborgenen Geift (Bai), seinen Widderkopf. Oder es sind Eigenschaften des Thiers, wirkliche oder vermeintliche, welche, gleichfalls nach hierogly= phischem Princip eine Thiergestalt fähig machen, den Sinn und Wort= laut eines Götternamens zu decken. So hat Phtha, der Gott des Urfeuers, sehr oft die Käferform des Skarabäus, des Symbols der Befruchtung, als Kopf oder Leib. Wenn mehrere Eigenschaften eines Gottes, oder das Ineinandersein verschiedener Götter soll bezeichnet werden, dann scheut man sich nicht, ihre Symbole in höchst unmalerischer Weise zu verbinden, z. B. dem geflügelten Käfer einen Widderkopf zu geben, oder aus einer Frauengestalt (Neith, Urgewässer) außer ihrem weiblichen Menschenkopf noch einen Geier- und Eine auf= Löwenkopf über den Schultern hervorwachsen zu lassen. gebäumte Riesenschlange mit männlichem Bart und menschlichen Beinen bezeichnet den weltumfassenden Urgeist. Verschiedene weibliche Fi= guren, die in immer weiterem Kreis sich übereinander beugen und oft endlos in die Länge gezogen sind, bedeuten die verschiedenen Himmelsgewölbe. Ja, um recht viel Sinn in eine einzige Figur zu legen, ist man im Stande, ein einziges Bild des Sonnengotts zusammenzusegen aus Käferleib mit Menschenkopf, Käferflügeln und Sperberflügeln, Sperber= Krokvdil= und Löwenschwanz, Löwen= füßen, und fügt immer mehr menschliche Arme bei, um ihnen immer mehr Attribute in die Hand zu geben. Es ist also kein Kunstgebilde, sondern ein häßliches Rebus<sup>26</sup>).

Sagengeschichtliche Götter. Anders ist es mit den sagengeschichtlichen Figuren, die im System sich an jene großen kosmischen Mächte anschließen, indem man sie einsach zu Kindern derselben macht. Zwar haben auch diese menschenähnlichen Götter ihre heiligen Thiere, und können nach hierosglyphischem Schriftgebrauch deren Gestalt annehmen, z. B. Osirisden Stierkopf, Anubis den Schakalkopf, Thot, der einmalgroße, die Gestalt des hundsköpsigen Affen. Oder man giebt der Göttin Tme,

Themis, statt des Kopfes gar nur eine Straußfeder, den Anfangs= buchstaben ihres Namens, Zeichen der Gerechtigkeit. Aber eine spekulative Verbindung mehrerer Götter in eine Figur, ein Uebergehen und sich Verkörpern des Einen im Andern, z. B. des Urgeistes in der Sonne, kann nicht mehr stattsinden. Dazu sind diese Figuren allzu bestimmte und menschlich warme Persönlichkeiten. Sie treten auch, weil sie begreiflicher sind, allmählig immer mehr in den Bordergrund. Jene kosmischen Götter, Phtha von Memphis, Amun von Theben, regieren doch wesentlich nur eben von diesen ihren Residenzen aus. Osiris und Isis aber, die Häupter des sagengeschicht= lichen Kreises, sind in ganz Aegypten gleicherweise daheim. menschlich näher bringt, find eben ihre Schickfale: des Ofiris Ermordung durch seinen hinterlistigen Bruder Typhon bei einem Gast= mahl; das Wegtreiben seines Sarges nach Phönikien, wo die suchende Isis ihn findet; das Zerreißen und Zerstreuen der wieder= gefundenen Leiche durch Typhon; das treue Zusammensuchen auch der einzelnen Stude durch Isis; die Höllenfahrt des Oftris; welcher Herrscher in der Unterwelt wird; endlich die Rache durch seinen herangewachsenen Sohn Horus in der Schlacht von Antaopolis. Ofiris' Grab wurde an verschiedenen Orten Aegyptens aufgewiesen und verehrt, und gab man daselbst in den f. g. Mysteriendiensten nächt= lich die verschiedenen Scenen seines Schickals dramatisch als Tra= In der öffentlichen Feier, die über ganz Vorderasien und Europa, wenn auch unter verschiedenen Namen, sich ausbreitet, wird der Verlorene, Verschwundene unter Klageweisen gesucht, der Erstan= dene und Wiedergefundene in ausschweifender Freude begrüßt. Horus war der lette Götterkönig Aegyptens. Ihm folgen noch Halbgötter, bevor die menschlichen Dynastieen von Memphis anfangen. Wir denken, das wäre genug, um eine andere Herkunft für diese sagengeschichtlichen Figuren ansprechen zu dürfen, als für jene kosmischen Broden und spekulativen Gespinnste. Allerdings hat man schon im Alterthum die Verwirrung begonnen, indem man die kosmischen Aemter der immer mehr abhanden kommenden großen Götter auf diese beliebteren Figuren zu übertragen suchte. Naturkräfte werden in sie hineingedeutet, die ihnen wildfremd sind und jedes Verständniß stören.

Wir muffen das über Bord werfen und den Götterhof des Osiris als wirklich vorhanden gewesene, staatgründende menschliche Gemeinsschaft fassen. Lebten doch an diesem Hof auch die Häupter, auf welche die Ersindung aller Wissenschaften und Künste zurückgeht, z. B. Thot, der einmal große, Sohn des zweimal großen oder des Mondsgotts, und Vorstand der Priesterweisheit; Seph, die Herrin des Bücherssals und Muse der Geschichte; die beiden Tme, Themis, Göttinnen der Gerechtigkeit 2c.; sogar ein Götterarzt und ein Dichtergott.

hierogluphenfdrift.

Wir haben gesagt, die Darstellung sowohl jener kosmischen Mächte, als dieser jüngeren, menschenähnlichen Figuren beruhe im hieroglyphischen Schriftsystem. Auf einer Fahrt, welche bis nach Theben gewöhnlich drei Wochen dauert, giebt es auch Zeit genug für den Büchertisch, und sollte man von der seltsamen Schrift, welche die ägyptischen Tempel bedeckt, wenigstens die Königs = und Götternamen buchstabiren lernen. Alles Weitere ist verzweifelt schwer. Einmal hat man die Sprache gar nicht, sondern behilft sich mit dem Koptischen, welches zwar den altägyptischen Sprachstamm aufbewahrt, aber nicht ohne Wechsel durch Lauterweichung und veränderte Grammatik. Es muffen die Gesetze dieses Wandels erst hergestellt sein, bevor man mit Sicherheit auf Wortklang und Sinn eines Hieroglyphentertes zurückschließen kann. Noch aber sind wir lang nicht über die Zeichen Herr. Es sind Hunderte von Buchstaben= zeichen, dreißig, vierzig für einen einzigen Laut, und Hunderte von Wort= und Begriffszeichen. Ganze Worte werden dar= gestellt durch das Bild der Sache, die sie ausdrücken sollen, z. B. eine Sonne, einen Obelisken 2c., so daß man das Bild verstehen kann, oft ohne den Wortlaut dafür zu haben. Wo die Sache sich nicht abbilden läßt, muß eine symbolische Bezeichnung eintreten, z. B. für den weltumfassenden Urgeist Amun eine die Weltkugel um= fassende Schlange. Wir haben gesehen, wie die bereits angeführten Götterbilder nichts sind als hieroglyphische Begriffsbezeichnung. Und wenn man nicht im Stande ift, den Sinn eines Wortes durch sein wirkliches oder symbolisches Bild zu decken, so gelingt es vielleicht, seinen Klang durch ein Bild zu decken. 3. B. das Auge heißt iri und wird als solches dargestellt. Aber dasselbe Wort iri heißt auch

"machen" — und man zögert nicht, für den Begriff "machen" gleichs falls das Bild eines Auges zu setzen, einzig nur, weil der Wortstlang derselbe ist. Es ist wie in unseren Rebusen, wo man gleichsfalls, etwa um den Begriff eines Thoren auszudrücken, ein Scheuersthor hinmalt. Die Bilder decken aber immer nur ganze Worte; Silbenbilder, wovon man gefabelt hat, kommen nicht vor.

Die unerschöpflich zahlreichen Buch staben sind selber alte Hieroglyphenbilder, welche für den Anfangslaut ihres Namens eintreten,
z. B. der Löwe, labu, für das l, der Adler, achem, für das a.
Die Vokale werden zum Theil voll geschrieben, großentheils aber
ausgelassen.

Wer sich aufopfern will in der wenig dankbaren Mühe der Ente Robien. zifferungsversuche, dem fehlt es zum Glück nicht an Material. Ganze umfassende Hieroglyphenmanustripte sind bereits reinlich lithographirt herausgegeben, z. B. das ägyptische Todtenbuch. Es ift die Hieroglyphenrolle, die sich mehr oder minder vollständig in den Mumienfärgen gefunden hat, oder auch auf Grabwänden späterer Zeit geschrieben ist, z. B. bei Sakkara, in einem Grab, das den Namen Psammetich trägt. Es ift ein Gebetbuch mit den Gebeten, welche die Seele auf den verschiedenen Stationen ihrer Wanderung durch himmlische Räume zu sprechen hat, und die Anrede, die sie von den Göttern empfängt. Da giebt es einen langen Hymnus an den Sonnengott, Alles in jenem Parallelismus der Glieder, wie er den hebräischen Psalmen eigen ist, wo immer die lette Hälfte des vorhergehenden Verses mit geringer Veränderung wiederholt wird, bevor man einen neuen beginnt, oder wo gar durch das ganze Lied von Bers zu Bers nur eine einzige Anschauung mit wechselnder Reben-Wir geben als Poesieprobe ein solches bestimmung hindurchgeht. Stud Sonnenhymnus, aber nicht aus dem Todtenbuch, sondern auf dem Boden eines großen Skarabaus stehend. Die Uebersetzung, diese erste Probe von silbengetreuer Sicherheit, ist von Röth?).

Amun führt sie auf ihrem Himmelspfabe; ber geleitenbe Gott bestimmt bas richtige Waaß ihres Weges.

Im Feuer durchwandelt die Sonne den Weltkreis; Licht verbreitend geht sie dahin; Flammen entsendet der Gott.

- Bu kampfen gehet ber himmlische Genius; lauternb und weihend vollstreckt ber Sonnengott seine Bahn.
- Der Gott erglanzet in Rustigkeit; es schreitet voran ber Genius, verscheuchend bie Finsterniß; es geht zu erwarmen ber Gott.
- Gott Cnuphis, ber Alte, gehet bewachend mit ihm; bewachend sein Fahrzeug gehet mit ihm ber Zeitengott;
- Sie kommen zu erleuchten ben Pfab, zu besuchen ber Irbischen Wohnungen.
- Das Licht entstrahlend wandelt die Sonne dahin; das Licht entsendend vollbringt sie ihre Fahrt.

Wir werden sehen, wie außer den architektonischen Formen und religiösen Ideen auch diese ägyptische Satbildung in der Poeste für die semitischen Völker Vorderasiens maaßgebend geworden ist.

Wir kommen nach Keneh, einer größeren Stadt auf dem öftlichen Ufer. Hier mundet der Wüstenweg vom rothen Meer in's Rilthal ein, und die Kameelzüge, die wir das breite Sandthal herabfommen sehen, sind heimkehrende Mekkapilger. Sie ziehen die See= fahrt über's rothe Meer und eine kurze, viertägige Wüstenreise von der Hafenstadt Koseir nach dem Nilthal herüber der langen Wanderung durch Arabien vor. Hier oder nur wenig südlicher, von Roptos aus, gieng auch die alte Straße des arabischen und indischen Handels nach demselben Hafenplat des rothen Meers hinüber. Zahlreiche Felseninschriften aus alten Tagen des alten Reichs zeigen an, daß damals schon die Granitbrüche in der Nähe der Straße ausgebeutet wurden. Man findet den Namen Pepi, den die Griechen Phiops oder Apappus nennen, und von dem sie überliefern, er habe hundert Jahre regiert. Dieser Mann, wenn er Steine brach, muß auch gebaut haben. Wir finden aber nichts von seinem Namen, als jene Gräbergrotten von Sauiet el Meitin, die wir erwähnt haben, unterhalb Benihassan, und in welchen die zahlreiche Ab= bildung von Säulenbauten uns auffiel. Er gehört der sechsten Dy= nastie an. Natürlich wurden ältere Gebäude von den Nachfolgern selber wieder eingezogen und in ihrem Bauftoff anderweitig verwerthet, so daß wir über eine Lücke nicht vorschnell aburtheilen dürfen. Dieß ift die älteste Straße. Aber spätere Stationenketten legten die Ptolemäer nach dem nördlichen Myos Hormos und dem fern füdlichen Berenike durch Bufte und Buftengebirg an's Meer, Alles von hier aus. Zwar bestand damals der alte Kanal im Delta, ober jene Abzweigung des Rils in's rothe Meer, welche ohne viel natürliche Schwierigkeit zu überwinden, aus dem öftlichen Rilarm in weitem Allfanal Bogen durch die f. g. Bitterseen in's außerste Rordende des rothen banbels-Meeres gieng. Sesostris bereits muß ihn begonnen haben, denn man fand einen Granitblock mit seiner daraus hervortretenden Figur in der Mehrmals wurde der Bau aufgenommen, aber aus Furcht Rähe. vor einem Hereinbrechen des vermeintlich höherstehenden rothen Meeres. wieder aufgegeben. Darius hat ihn vollendet. Aufgefundene Tafeln von dort, mit persischer Keilschrift, geben Darius Ramen, und später ift der Kanal im Gang. Aber die Schwierigkeit der Segelschifffahrt auf dem unendlich langen und schmalen rothen Meer bis in seine lette Ece, und namentlich aus dieser wieder heraus, hat von jeher den Wüstenweg nach dem oberen Ril und die Fahrt den Nil herab vorziehen machen. Das ist eine Erfahrung, die man auch heute bei den wieder aufgetauchten Projekten der Kanalverbindung beachten sollte 27 b).

Reneh gegenüber, landeinwärts, lag die alte Tentyris, jest Denderab. Denderah, womit die Erdwände eines verlassenen Dorfes gemeint sind. Hier soll, wer den Nil hinauf geht, den ersten und zugleich wohlerhaltensten ägyptischen Tempel sehen. Wenn wir landeinwärts reiten, eine Stunde weit, erscheint er am Rand der Büfte, der tief= begrabene, gelbe Tempel hinter einer freistehenden Riesenpforte. Sie ragt gleichfalls kaum zur Hälfte aus dem Schutt und hat nur links noch eine Ede ihres scharfen Gesimses oben. Wir gehen durch sie hindurch und stehen bald darauf vor dem Tempel, der unter der geraden, scharfen Stirnkante seines Dachs und zwischen den leicht phramidal geneigten Seitenwänden seine Vorhalle öffnet. wird eröffnet durch sechs Säulen, die zwar unten, bis zur Drittels= höhe durch Zwischenschranken verbunden sind, aber in der Mitte, zwischen den höheren Portalpfeilern, den Eingang frei lassen. Man steigt jett auf einer Treppe, tief wie in einen Keller, hinab, und findet sich im Dämmerlicht der imposantesten Halle, seche Säulen, wie gefagt, in Front und vier in die Tiefe, also vierundzwanzig im

Ganzen. Aber aus dem Kapitäl dieser Säulen schaut nach allen vier Seiten das Angesicht der Hathor, der Göttin der Unterwelt und Herrin dieses Tempels, schaut medusenhaft ruhig aus dem Kopfstuch, in das es weich gebettet ist, und trägt als Kopfput eine Tempelpforte, die Pforte der Unterwelt. Die Rundung der Säule und alle Wände sind mit feinbemalter Stulptur, wie mit Stickerei überzogen. Bon dieser Rundung der Säule hebt sich das beinah quadratische Kapitäl mit scharfen Schatten, denn die Ecken, das überzhängende Kopftuch der Göttin, sind scharf abgeschnitten gegen unten 28).

Hinter dieser offenen Borhalle folgt ein innerer Säulenraum mit noch dunkleren Seitenkammern und endlich das isolirte Gemach des Allerheiligsten in seiner Finsterniß selbst. Aber aus den tiesen Gängen um dieses innerste Heiligthum, die man mit dem Licht durchkriecht und die alle ausgekleidet sind mit Skulptur — vom Dach, auf das die Treppe in einem der Seitenräume rechts hinaufführt, und wo wir zuhinterst auf der Ecke des in Stufen abnehmenden Dachs einen kleinen Hathorsäulentempel sinden, wie eine junge Auster auf der Schaale der alten — kehren wir gern in die große Borhalle zurück, um in das stille Angesicht der Göttin zu schauen. Richt einsmal die Kuhohren, die sie trägt, sind störend. Die Kuh ist das heilige Thier der Hathor, der Unterwelt, die mit ihrem Gemahl, dem Sonnengott Re, dem Gott, der in der Unterwelt ausruht, hier verehrt wurde Web).

Die Raifernamen und ihre Bedeutung.

Wer sollte glauben, daß diese imposante Borhalle ägyptischen Stils den Kaiser Tiberius zum Stifter habe? So pflegte man bisher allgemein zu sagen, obgleich von Kaiser Tiberius' Kunstsinn sonst wenig bekannt ist. Allerdings erscheint Er, sowie seine Nachsolger Caligula, Claudius, Nero als Opferbringer vor der Gottheit des Tempels in den verschiedenen Feldern dieser Wandstulptur. Die Namensringe sind beigegeben. Das will aber doch hoffentlich nichts anderes heißen, als daß unter der Regierung dieser Herren die Borhalle erbaut oder der Schmuck der Wände vollendet wurde. Die Kosten gehören sicher der Gemeinde Denderah. In ihrem besichtankten Provincialverstand lassen sie die fremden Herrscher vor ihrer Lokalgottheit opfern, wenn auch jene von deren Existenz nichts

wußten. Es ist nichts mehr noch minder als eine alt- und achtägyptische Datumsangabe. Jene wissen sicher nichts davon. Was
hätte wohl Darius gesagt, der gewaltige Berbreiter von Zoroasters
Lichtreligion, wenn er auf den Wänden des Tempels in der großen
Dase sich selber vor dem widderköpsigen Amun opfern sah? Konnte
es einen größeren Gräuel für ihn geben? Aber der Tempel jenes
entlegenen Orts ist unter seiner Regierung erbaut, und wußte man
dort nicht anders, als daß der derzeitige König in dieser Weise anzubringen sei.

Sehr anerkennenswerth vom alten Denderah ift es, daß sie wohl römische Raiser und Kaisernamen zum Schmuck ihrer Wände benützen, ägyptisch zugemodelt, aber auch nicht haarbreit vom natio= nalen Stile weichen. Wie haben sich die anderen Völker beeilt, zumal Griechenland selbst, um römisch bauen zu lernen! Rom war von so bedeutender moralischer Kraft, daß römische Gebäude in Län= dern stehen, die von Rom aus nie betreten wurden, z. B. oben in Meroe, und Grabdenkmale römischen Stils im innersten Afrika. Rur vorübergehend unter römischer Herrschaft war die römische Säulenstadt Palmyra auf ihrer Dase der sprischen Wüste, war das wundersam großartige Petra vom selben Stil in den Felsspalten des peträischen Arabiens. Dazu gab Rom weder das Geld noch den Befehl. Aber unüberwunden vom römischen Geist blieben die Ale= gypter. Sie sind so zäh und hart, wie ihre Schädel, die auf dem Schlachtfeld von Pelusium bleichten. Wohl hat Hadrian eine romische Stadt in Aegypten gebaut, Antinoe, dort, wo sein Liebling Antinoos im Nil ertrank, oder zum Wohl des Kaisers und kaiser= lichen Aberglaubens freiwillig sich opfern durfte. Wir sind an der Stelle, unterhalb Siut, bereits vorbei. Dort auf dem östlichen Ufer gab es früher ungeheuer lange Hallen von korinthischen Säulen, gab es Triumphbogen, Theater, Cirkusanlagen, Ehrenfäulen, Statuen= fragmente römischen Stils. Aber daran ist Aegypten unschuldig, und auch der Verlust jener Reste, welche im Bau von Mehemed Ali's Zuckerfabriken aufgegangen sind, am wenigsten zu beklagen. Sonft aber giebt es in ganz Aegypten nur sehr wenig Spuren römisch behauener Steine, und diese von ungewisser Herkunft.

Arditeftur.

Also unser Tempel, dessen Fronte wir wieder gegenüber stehen, gehört immerhin der spätesten Zeit an. Womit vergleichen wir aber diese Vorhalle zunächst von allem schon Gesehenen? Mit dem Sarkophag des Mykerinos aus der dritten Pyramide. Es ift dasselbe Verhältniß der Breite zur Höhe; es ist dieselbe pyramidale Reigung der Seitenwände; es ist dasselbe, nach oben abschließende Hohlrundgesims mit der scharfen, überragenden Stirnkante; es ist derselbe Rundstab, der jenes Hohlgesims von dem Architrav oder dem unteren, von Säule zu Säule spannenden Steinbalken trennt, dann aber rechts und links auf der geneigten Kante der Sei= tenwände herabläuft, und so den ganzen unteren Theil der Front, unter dem Hohlgesims, einrahmt. Natürlich statt jener triglyphen= artigen Gliederung der Breitseite des Sarkophags haben wir hier die durchbrochene Säulenfront, die aber unten, wie gesagt, durch Zwischenschranken verbunden ift, und nur in der Mitte zwischen den an die Mittelfäulen gelehnten Portalpfeilern sich bis auf den Boden öffnet. Wir wollen durch solchen Vergleich nur zeigen, wie die ägyptische Kunst von urältester bis jüngster Zeit sich innerhalb scharfgezogener Marken hält, so mannigfach sie auch innerhalb dieser spielen mag. Dieses Hohlrundgesims mit der breiten, scharfen Stirnkante, das über jeder Tempelwand, über jedem Portal, über jedem Pylonthurm erscheint und den aufwärts schweifenden Blick wohlthätig zur Ruhe bringt, erscheint bereits ebenso in den Phra= midengräbern, nicht nur an Sarkophagen, sondern auch als Abschluß des Wandschmucks auf den inneren Felsenwänden, deutet also auch den öffentlichen Brauch im Phramidenalter an. Und unter der auf= wärts geschweiften Höhlung des Gesimses, die selber wieder senkrecht gekerbt ift, läuft immer derselbe bandumwundene Rundstab, der, so= wie er das aufhörende Gesims verläßt, in pyramidal geneigtem Winkel einrahmend herabsteigt. Das sind Charakterzeichen ägypti= scher Kunft, die durch alle Jahrtausende dieselben bleiben 29).

Diese große Vorhalle also gehört der römischen Kaiserzeit. Wenn wir aber den wohlerhaltenen Tempel, auf dessen Dach noch ein verslassenes Dorf lagert, umgehen, längs seiner geneigten Seitenwände, aus denen oben gewaltige Löwenfiguren als Wasserabzug heraus-

greifen, so sinden wir auf der Hinterwand die großen Figuren der regierenden Häupter aus der Zeit der ersten Anlage dargestellt. Es ist Kleopatra und ihr Sohn, der junge Casar. Wir buchstas Riespatra. diren richtig K-l-e-o-p-a-t-r-a. Man muß gestehen, an übergroßer Schönheit wäre ste nicht zu erkennen, und sind auch in verschiedenen europäischen Sprachen allerlei Sticheleien auf diese Schönheit beigeschrieben. Kleopatra selber wäre vielleicht über dieß Prosil indignirt gewesen, und hatte ohne Zweisel in ihrem glänzenden Alexandrien andere Mittel, ihr eigenes Porträt zu sehen, als durch den Meisel einer oberägyptischen Provinzialstadt in der Zeit des Verfalls.

Vorn, in rechtem Winkel zur großen Tempelhalle, auf ihrer Enphonium. Linken oder im Norden steht ein s. g. Typhonium. Es ist ein tiefer, mehrfach abgetheilter innerer Raum, in den jest der Schutt= berg hinabführt. Außen umgiebt ihn in den Flanken und nach hinten ein verschütteter Säulengang, dessen Rapitäle an ihrem überragenden und die Decke aufnehmenden Pfeiler nach allen vier Seiten die scheußliche, grinsende, mißbildete Figur des s. g. Typhon zeigen. Es ist aber so schlimm nicht gemeint. Die Figur ist Phtha, der urvorweltliche Zeugegott, und das Innere des Tempels bedeutet ein symbolisches Gebärhaus der Göttin Hathor, der Göttin der Unterwelt und der Nacht, die vom Sonnengott den Ehu, den jungen Gott bes Tages hat. Wir sehen den Ehu, griechisch Eos, Göttin der Morgenröthe, selber abgebildet im Tempel, wie er auf einer Lotosblume sitt und den Finger im Mund hat, das Zeichen der Kindheit. Solche symbolische Gebärhäuser werden wir öfter zu Seite eines großen Tempels, wo ein Götterpaar residirt, sinden. Phtha, der vermeinte Typhon, als urschöpferischer Gott, ift an solcher Stelle gewiß am Plat. Man möchte fast an sein griechisches Rachbild, den Hephästos denken, der gleichfalls in Geburtsnöthen dem Bater Zeus Hulfe leiften mußte und von der agyptischen Mißgestalt seine schwachen Beine noch übrig hat. Das große Messer, Phtha's Waffe im Titanenkampf, kann zum Beil bes Hephästos geworden sein.

Unsere Ungeduld wächst, je näher wir Theben kommen, ob sie Abeben. nicht endlich ragen wollen, rechts und links landeinwärts, die stolzen Denkmale der Ammonsstadt Theben. Es ist die Hauptstadt zur Zeit, da Aegypten am größten war, in der ersten Hälfte des neuen Reichs. Die Herrschaft der Fremden war hinausgedrängt, die Aegypter herrschten ihrerseits nach Asien hinüber und nach Aethiopien hinauf. Ohne den Reichthum und die Menschenkräfte des Auspien hinauf, die von den triumphirenden Heeren eines Sesostris gefangen hier eingeschleppt wurden, wäre diese Größe nicht denkbar. Aegypten selbst, der schmale grüne Flußrand zwischen Wüstengebirg und Wüste, wenn auch bevölkerter und besser gepflegt als jest, hätte nicht dazu ausgereicht.

lleberblid ber Gefdicte bes neuen Reichs.

Amasis, der erste König des neuen Reichs, der erste, der die Hnksos = oder Phonikerherrschaft abgeworfen, nahm bereits Mem= phis ein, denn sein Name findet sich gegenüber Memphis in den Steinbrüchen von Turah. Aber erft seinem vierten Rachfolger, Thotmes III., griechisch Thutmosis, gelang es, die in Avaris, ihrem großen Heerlager eingeschlossenen Feinde mit ihrer noch immer gewaltigen Macht zum Abzug zu zwingen. Thutmosis oder Thotmes selbst folgte nach Asien nach. In der großen historischen Inschrift auf einer Kammerwand beim Heiligthum von Karnak hier in Theben zählt er seine Kriegszüge und die gemachte Beute auf. unter spielen die Namen Naharaina (Mesopotamien), Assur (Assyrien), Renii (Niniveh), Sinkara (das Gebirg Sindjar) 80). Noch giebt es keine historisch bildlichen Darstellungen. Thotmes III., deffen Name uns so oft begegnen wird, erscheint selber nur in sym= bolischen Gruppen, z. B. wenn er sich im Bogenschießen unterrichten läßt durch den giraffenköpfigen Gott Typhon, dießmal der rechte Typhon, ägyptisch Bore=Seth, der später zum bösen Princip ge= steigert und ausgerottet wurde, damals aber noch edel war. Oder wenn er in eigener Kammer, gleichfalls hier in Karnak, seinen Vorgängern im Reich opfert, und dabei seine Pietät selbst gegen die Schattenkönige der Gefangenschaft beweist. Seine baulichen An= lagen sind alle noch mäßig, schüchtern. Er ist ein streng erzogener Mann, der auch in Glück und Reichthum von der alten Sitte nicht läßt. Höher geht der architektonische Schwung unter seinem zweiten Nachfolger Amenotep, griech. Amenophis III., dem König der

Memnon-Colosse, ber manche von den gewaltigen Hauptgruppen hier in Theben gegründet und selbst oben in Dongola einen großen Tempel gebaut hat. Aber auch von ihm giebt es kein historisches Alles ist symbolisch, was er in den Seitenräumen des von ihm errichteten Heiligthums von Luxor hinterließ, z. B. wie seine Mutter durch den ibisköpfigen Thot die Verkündigung der Geburt erhält, wie das Kind von heiligen Kühen getränkt, von himmlischen Genien auf bem Thron getragen wird. Amun sest ihn ein als Herrn von Ober= und Unterägypten vor den huldigenden Geistern, und schreibt ihm selber seine Titel auf. Erft unter seinem Nach= folger 31) Horus treffen wir ein wahrhaft historisches Bild. Es ift jener Triumph des Königs auf der Rückwand einer Pfeilergrotte in den Steinbrüchen von Silsilis, weit oberhalb Theben. Der König in edler Haltung wird auf seinem Löwenthron getragen und ist überschattet von den hohen Sonnenfächern, ganz wie der Pabst in Rom. Voraus geht ein Priester, der sich wendet und das Weihrauchgefäß schwingt, und gehen die gebundenen äthiopischen Gefangenen, die schlechte Race von Kusch, mit ihren Negergesichtern. größten Aufschwung friegerischer Macht und fünstlerischer Größe nimmt das Reich unter den ersten Regierungen der nächsten Dynastie, unter Seti ober Sethos I. und seinem Sohn Rhamses II. Sethos hat den Riesenplan der großen Karnakhalle gefaßt, an der die kühnsten Vorstellungen zu erlahmen pflegen, und hatte auch Thaten genug, um sie auf der Außenwand darzustellen. Da sieht man den König, der immer übermenschlich groß gehalten wird, über die flüchtenden Feinde hoch zu Wagen hinwegsprengen. Oben auf bewaldeten Höhen ift die Beste mit verzweifeltem Bolk auf ihren Thür= men, unten am Fuß des Berges flüchten die Heerden. Namen, die im Berlauf der reichen Darstellungen vorkommen, wie Kanana, Limanon, deuten auf die große assatische Kriegsstraße um die Südostede des Mittelmeers, wo schon so viele Heereszüge vorüber= kamen. Roch weiter reicht der Rame seines Sohnes, Rhamses II., den die Griechen Sesostris nennen. Sie kannten seine hinterlasse= nen Denkmale außerhalb, die wir heute wieder finden, jene schrei= tende Figur 32) hoch in der Felswand von Nimphi hinterwärts Smyrna, und jene Felsentafeln am Vorgebirg nordwärts Berut in Sprien, wo König Rhamses dreimal, vielleicht drei verschiedene Feldzüge andeutend, seine Gefangenen vor heimathlichen Göttern niederschlägt. Das ganze Rilthal ift voll kolossaler Denkmale seines Namens, die meist mit den eingeschnittenen Erinnerungen seiner Thaten bedeckt sind. Manches ist verloren, Vieles übrig — wir denken z. B. an den Sturm der Cheta=Festung auf der Innen= wand im Saulensaal seines Memnoniums. Da steigen die angreifenden Aegypter auf einer Sturmleiter hinauf, während die Bertheidiger getroffen herunter hängen oder stürzen. Undere Aegypter kämpfen von einem Schildbach aus, unter dem die Füße seiner Träger sichtbar sind. Das feindliche Bolf heißt Cheta, vielleicht die Hittiten oder Syrer 23). Wenigstens den Weg, den Thotmes III. gezeigt hat, wird der zweite Rhamses nicht verfäumt haben. schwarzen Meer blieb eine ägyptische Kolonie zurück, und wenn später von bort, von Sinope aus, ein neuer Gott in Alexandrien eingeführt wurde, so ist es kein Wunder, wenn die Aegypter einen ägyptischen in ihm erkannten. Unter seinem Nachfolger Menephtha gewinnen wir den ersten dronologischen Halt. Die ägyptische Hundsfternperiode, die im Jahr 139 unserer Zeitrechnung zu Ende gieng und eine Dauer von 1461 Jahren umfaßt84), hat begonnen unter König "Menephthes". Unter Menephthes erkennen wir des Sesostris Sohn, der also am Anfang jener Hundsstern= periode, oder im Jahr 1322 regiert haben muß. In seiner Regierung fand ein zweiter Hyksoseinfall statt, welche sich der Festung Avaris abermals bemächtigen und wahrscheinlich in Verbindung mit den Juden 1314 das Land wieder räumen. Roch einen Aufschwung und große Denkmale bezeichnet der Name Rhamses III. Es sind Kriege in unbekannten Ländern, die er auf der Außenwand seines Tempels zu Medinet Habu in Theben abbildet, z. B. jene Seeschlacht, wo die feindlichen Schiffe von der Flotte der Aegypter gegen's Ufer gedrängt werden: Eins ift umgefturzt, die getroffenen Kommandirenden hängen aus dem Mastkorb der anderen, auf dem Ufer aber steht der König riesengroß über den Leibern der Erschlagenen und schießt seine Pfeile dazwischen 25). Nach ihm schweigt die Geschichte und gehen die Denkmale allmählig aus. König Scheschonk, der Schischak der Bibel, hat zwar Jerusalem genommen, und die weggeführten Könige, jeden aus seinem Namensschild ragend, in alter Weise auf der Südwand des großen Karnaktempels abbilden lassen, wie er selber sie an langer Schnur dem Gott Amun vorführt. Aber das Bedürfniß, ein Kunstwerk zu liefern, ist nicht mehr vor= Die Aethiopen kamen in's Land, Sabako, Tahraka, handen. also schwarze Könige als ägyptische Dynastie, deren Namen wir gleichfalls auf hiefigen Denkmalen finden. Tahraka gieng freiwillig wieder zurück, hatte Geschmack gewonnen an ägyptischer Kunst und baute oben am Berge Barkal seine athiopische Königsstadt mit groß= artigen Tempeln. Der athiopische Stil, wie wir sehen werden, ist ein verweichlicht ägyptischer. Run erhob sich Aegypten noch einmal unter seinen letten Pharaonen zu einem schwunghaften Schaffen, ähnlich wie wir auch das alte Reich kurz vor seinem Untergang noch einmal sich aufraffen sahen. Das Labyrinth wurde erneuert, mäch= tige Tempelhöfe angelegt in Memphis und Sais, monolithe Lasten bewegt trop des höchsten Kraftaufwands der alten Zeit. Davon ist freilich nichts mehr übrig, aber in den hiesigen Privatgräbern des= selben Datums erkennen wir eine Feinheit und Eleganz der Skulp= tur, worin eben ein bewußtes Zurückgehen auf die besten Borbilder sich ahnen läßt. Die Könige sind Psammetichos I., der die ersten Griechen in's Land zog, nicht ohne großen Anstoß bei dem eigenen Bolk zu finden; Necho II., der im Thal Megiddo stegte und Jerusalem nahm, aber später bei Karkemisch am Euphrat dem Ne= bukadnezar unterlag. Afrika wurde umschifft, der große Rilkanal oder die Abzweigung des Nils in's rothe Meer, woran schon Sesostris gear= beitet, wieder aufgenommen. Der lette König von Bedeutung, Umasis, erobert Cypern und steht, wie die andern, im freundlichsten Berhält= niß zu den Griechen. Da erschien Kambyses an den Grenzen 21egyptens. In der Schlacht von Pelusium, wo die Griechen wie gewöhnlich auf beiden Seiten fochten, gieng das Pharaonenreich mit Psammenit zu Ende. Kambyses, der rationale Tyrann, verwüftete die Tempel, oder wenigstens ihr innerstes Heiligthum, durch ganz Aegyp= ten. Er konnte selber zwar dem Zoroastrischen Bekenntniß, das erst nach

ihm auffam, nicht angehören, ist aber Erbe des Feuerdienstes und des altassprischen Hasses gegen fremde Götter. Alle Einkünfte der Tempel mußten verloren sein unter persischer Dynastie; Riemand wagt, etwas herzustellen ober im gewohnten Stulpturschmuck unvollendeter Bauten langsam fortzufahren. Nur auf der fernen Dase El Kargeh, der großen Dase, ward ein Tempel erbaut und der Name des der= zeitigen Regenten im Nilthal, bes Darius, barauf gesett. Darius übrigens war mild und schonend, wenn er auch für ägyptische Religion nicht die mindeste Theilnahme haben konnte. Nur in Perioden des Aufstands, wenn die persische Dynastie unterbrochen wurde, erscheinen wieder die Namen eben dieser zeitweiligen Rebellenkönige auf den Tempelwänden. Vollends nach Alexanders Sieg kehrt das Wolk mit der alten Hoffnung und Pflege zu seinen Heiligthümern zurud. Wir sinden das Innerste der Tempel von Luxor und Karnak unter des jungen Alexanders und Philipp Aridäus Ramen wieder auf= gebaut. Unter den Ptolemäern gab es gute Zeiten, wenn auch deren Namen, wie wir sehen werden, nicht für ihren wirklichen Untheil an alten oder neugeschaffenen Bauten zeugen. Doch war die alte Bedeutung Thebens längst an Memphis, wo die letten Pharaonen, und Alexandrien, wo die Ptolemäer saßen, verloren gegangen. Als aber vollends die Stadt Theben sich einstmals der Laune des Volks von Alexandrien und einem von diesem zuruck= gerufenen Ptolemäer, dem berüchtigten Soter II. oder Lathyrus nicht fügen wollte, wurde es von diesem belagert und nach dreijäh= rigem Widerstand aufs erbittertste verheert. Zu Strabos Zeit war es nur noch in einzelnen Gruppen oder dorfmäßig bewohnt. So ist es noch heute. Wir wollen annehmen, wir legen rechterhand an, bei der großen Sykomore von Durna, wo eine ganze Reihe von Reises barken, meist unter der blaurothen Flagge von England und der Sternenflagge von Amerika bereits liegen. Wir wollen annehmen, es sei schon Abend, und wir müßten zum Besuch der Denkmale ten Morgen erwarten. Dann haben wir noch Zeit zu einiger weiteren Betrachtung.

Also die Königsburgen und die großen Tempel von Theben im festen, gelben Quaderbau eines von fern auf dem Ril herab-

geführten Steins sind noch übrig: links, auf der Oftseite, unweit vom Strom, ober ganz am Strom; rechts ober auf ber Bestseite fern am Rand der Wüste und am Fuß des Wüstengebirgs. Meilen= weit auseinander bezeichnen sie den Umfang der ungeheuern Stadt. Wie die Eisblöcke einer andern Zeit, die liegen geblieben auf grüner Wiese, so stehen diese Trümmergruppen fremdartig und selbst ver= wundert, denn die übrige Stadt zwischen ihnen ist längst wieder in grunes Fruchtland aufgelöft.

Sie bestand natürlich aus geformter Nilerde, wie die heutigen Ibeben, Orte des Rilthals. Wir benken sie hoch und gedrängt in den Hafen- Andlid. quartieren am Strom. Die Häuser hatten vier, fünf \*) Stockwerke mit kleinen Fenstern, die durch bunte, durchbrochene Fensterladen geschlossen sind. Zuoberst war die zinnengesäumte Terrasse, mit dem Windfang in der Mitte, jenem hölzernen, auf einer Seite offenen Kaften, ganz in heutiger Weise, der den Luftzug in's Innere des Hauses leitet. Oder es war über der Terrasse noch ein flaches, fäulengetragenes Dach. Die Straße eng, wie bas Klima es erforbert, damit sie fühl bleibe, während an freien Pläten die Luft an der Sonne focht; vielleicht überdeckt und überspannt, wie heutzutag, zum Schute des Bazars, der sich unten findet. Da gab es also die Kostbarkeiten, welche die Gräber, wenn nicht alle in Wirklichkeit, doch in Gemälden aufbewahrt haben: jene Polsterstühle in brennenden Farben, und Betten in Gestalt von Löwen und Schakals. Da sind jene metallenen Handspiegel von runder Scheibe, deren Griff eine Figur bildet, ganz wie die alten Etrusfer und gewiß aus dieser Schule es hatten. Da sind elegante kleine Gefäße für die schwarze Farbe, Khol genannt, womit die Aegypterinnen, wie heutzutage noch, und wahrscheinlich auch die Aegypter, sich einen schwarzen Ring ums Auge zogen, um dieses schöner und größer zu machen 87). ist die reichste Auswahl von Vasenformen in Alabaster, Bronze, Por= cellan, Glas — Glæs, worin verschiedene Farben in reicher Zeichnung sich durchdringen. Eine blaue Schaale, die wir in die Hand nehmen, zeigt auf ihrem Grund drei Fische, die von drei verschiedenen Seiten kommend, mit ihren Köpfen dermaßen in einander übergehen, daß das einzige regelrechte Dreieck in der Mitte, mit dem einzigen runden

Auge barin, den Kopf für alle drei bildet. Wir können die Schaale lang umdrehen und uns abqualen mit der Frage, welchem von den dreien der Kopf eigentlich gehöre. Da sind auch Perrücken, deren Schmuck die junge Princessin sowenig als der stegreiche Heros entbehren kann — nicht als ob ein Mangel der Natur es verlangte: es ist nur einmal Mode so. Da ist Goldgeschmeide mit Skarabäen, mit ächten oder falschen Edelsteinen; goldene Körbe, silberne Kästichen mit Gold ausgelegt, oder von Ebenholz mit Elsenbein; Göttersigürschen bis zu einer Kleinheit und Feinheit, daß sie nur noch mit dem Mikroskop zu würdigen sind. Und sind das nicht rein griech ische Formen? würden wir rufen, wenn wir abermals goldene Vasen aufschlankem Fuß und mit wohlbekannten Ornamentringen treffen. Wir wissen zum Glück, welches Alter sie haben.

Bolfeleben.

Alle Arbeit dieses sleißigsten Bolks, das mit solcher Borliebe eben seine Arbeit abbildet, ist natürlich offen und in die Straße tretend. In den weniger vornehmen Gassen sitt der Gestügelrupfer in seiner Bude und hängt seine nachten Gänse reihenweis aus. Eine aufgehängte Haut bezeichnet den Schuster. Er hält den Lederriem, den er schneidet, geschickt zwischen den Zehen sest, oder zieht im Nähen den Zwirn des Schuhs mit den Jähnen an. Wenn sie eben nichts zu thun haben in einer Bude, dann spielen sie auch wohl Mora, das edle Spiel, wo jeder der beiden leidenschaftlich Betheiligten eine Anzahl Kinger der rechten Hand auswirft und eine Jahl dazu nennt. Wessen Jahl der Summe der beiderseits zugleich ausgeworfenen Kinger entspricht, der hat gewonnen. Genau so machen es, abermals aus derselben Schule, die Etruster auf den Wandgemälden ihrer Gräber, und genau so übt es heutzutag der deutsche Landschafter mit den Campagnenjungen von Rom.

Vielleicht wäre eine altägnptische Gewerbsgasse uns gar so fremdartig nicht, wenn wir nicht plötlich mit dem Gedräng dieses Volks, das so vergnügt an seinen Statuen pinselt, und so geduldig die vielen Schläge hinnimmt, die es bekommt — wenn wir nicht plötlich mit ihm an einem paar Kolossalfiguren branden müßten, die sitzend oder stehend eine mächtige Hauptstraße zwischen sich nehmen. Sie führt auf die Fähre oder Schiffbrücke von Luror. Wie mag

es dort wimmeln von Lastschiffen mit Bieh und Thongefäßen — das sind die porösen Krüge von Keneh, von ungebranntem Thon, die zwar im Waffer sich nicht auflösen, aber als unentbehrliches Geräth im Haufe das trübe Nilwasser krystallhell und kalt in ein untergescho= benes Gefäß durchsidern lassen. Plötlich aber flieben Lastschiffe und leichte Papyrusboote und vornehme Barkenhimmel auseinander. Die goldene Prachtbarke eines Rhamses Meiamun kommt mit blit= schnellem Ruderschlag unter purpurbuntem Segel. Er fist auf seinem Polsterthron und hinter ihm kniet sein Diener mit dem Fliegenwedel. Es gilt indeß nur unserer unschuldigen Stubenfliege, denn Muskitos giebt es auf dem Nilstrom nicht. Träumt der König vielleicht von der Löwenjagd, die auf der Außenwand seines Tempels dargestellt ist, wo der eine Löwe sich bereits unter den Pferden des darüber wegspringenden Wagens wälzt, während der andere im Ruden getroffen frampfhaft noch einen Sat vorwärts thut, der König selber aber auf bem Wagen mit ber Lanze fich rudwärts wenbet, um einem von hinten Anspringenden zu begegnen. Vielleicht ift die Sache wahr, vielleicht find auch die ägyptischen Künstler übermäßig loyal.

Bir denken und die Stadt weniger hoch und mit zahlreichen Garten Untermischt, wo die Bornehmen ihre Site hatten. Bekannt Billen ift der ägyptische Garten mit der Beinlaube in der Mitte, oder leichten Säulengängen, welche das Rebengeslechte tragen; mit seinen Alleen, worin der hohe Federschwung der Dattelpalme mit der dicklopsigen, fächerblätterigen Dompalme wechselt; mit dem lotosbewachsenen Fischteich, mit den großartigen Eingangspforten ägyptischen Stils. Die Villa selber öffnet die Gemächer ihres Innern in die Säulengänge eines Hofs, der gleichfalls mit Bäumen besetzt ist. Diese Gemächer leuchten natürlich nicht minder von den Farben, die in genialen Mustern von Ornamenten von der Wand der Gräber zu sammeln sind.

Vielleicht feiern sie eben ein Fest, wo man den gesalbten Gasten Aragen von Lotosblumen um den Hals legt, und noch die Lotos-blume in die Hand reicht. Ein weibliches Musikforps arbeitet mit Guitarre und Doppelpfeise, Harfen und Tamburin, Singen und Händeklatschen. Dieß ist eine Race, die sich seltsamerweise allein

Muge barin, ben Ropf fur alle lang umbreben und uns abque breien ber Ropf eigentlich gebo. Schmud bie junge Princeffin " behren fann - nicht als ob c es ift nur einmal Mobe fo. 3 mit achten ober falfchen Gbelfte' mit Golb ausgelegt, ober von den bis ju einer Rleinheit und Mifrostop zu murbigen find. 1 Formen ? wurden wir rufen, mefclankem Fuß und mit wo. Bir wiffen jum Blud, welches Alle Arbeit biefes fleißigite Belfeleben eben feine Arbeit abbilbet, ift 1 tretenb. In ben weniger borne, in feiner Bube und hangt feine ... aufgehangte Saut bezeichnet ben ben er ichneibet, geschickt swifche. ben 3wirn bes Schuhs mit ben ju thun haben in einer Bube, t bas eble Spiel, wo jeber ber bei Angabl Finger ber rechten Sant a Beffen Bahl ber Summe ber beiber entspricht, ber hat gewonnen. Gen und gen Campagt. Biel fo fremde Bolfe, t Die viele ploblich !

fisend ot

Sie führ

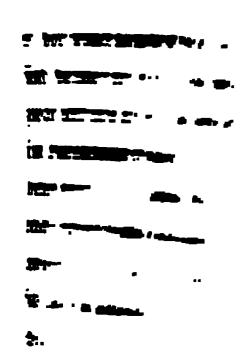

machen. Es sind Darstellungen frommer Sitte, und sein Sohn Rhamses II. diesen Tempels Sethos weihen.

Aturlich ein geübtes Auge, um innerhalb bes Stulpturnt. Zeiten bes Aufschwungs, wie hier, und Zeiten
bort zu Denderah, zu unterscheiben. Es giebt
gleich häßlich sinden. Um aber die ägyptische Kunst
en wir so lang mit ihren Gebilden umgehen, bis
rüber hinaus aufzugeben im Stande sind. Einen
er Schönheit, an dem die ganze ägyptische Kunst
dürsen wir am wenigsten mitbringen. Wenn wir
I gewohnt sind, innerhalb dieser Formen und Forunnerhalb des Charasters und Horizonts, über den
i hinausgehen darf, noch will, dann wird eine Külle
hierin aufgehen.

.eß es in Aegypten Jahrhunderte und Jahrtausende tert: "So macht man einen Mann, und so macht Von einer Kunft aber durfen wir verlangen, daß euer Beobachtung ben erwähltesten Formen einer difahre. Das thut die ägyptische nicht. Die ein= · Ilnrecht, legitimirten Formen werden ewig wiedereine Ruh bargestellt werden, bann giebt man die re Hörner aber, welche gleichfalls im Profil geiften, werden in der Borderansicht darauf gesett, bend, das eine nach hinten, das andere nach vorn bat je eine solche Ruh gesehen, aber das Beiund wenn wir bas Bild einmal gewohnt find, Versuchung kommen, es ebenso gedankenlos selbst er benke man an jene Scene bes Ochsenschlache .us den Felsgräbern bei ben Pyramiden bekannt bleibt. Der niedergeworfene, an ben Füßen Aber Niemanden abscheulich falsch gezeichnet. en, wo dieser Anblick in Natur zu haben und en ist, sondern der Ochs wird ewig nur aus r die einmal gegebene Konstruftion ewig nachs

erhalten, Götter und Tempel überdauert hat und noch immer ziemlich elfenhaft im mondhellen Palmenwald von Luxor spukt. Wenn die vornehmen Gäste aber ein Spielchen machen, so wird es nicht die plebezische Mora sein, sondern ein Brettspiel mit weißen und schwarzen Figuren, wie es König Rhamses selber mit seinen Töchtern spielt. Alles recht, aber wenn die Mundschenkin in ihrem wunderbar einssachen Kostüm und selber eine Trinkschaale Weines reichte, so würden wir mit Schreck zurücksahren. Der Wein ist geharzt, wie heute noch in Griechenland, gleichfalls aus dieser Schule. Man sindet noch den Harzniederschlag in altägyptischen Weinkrügen 40).

Das ist nun freilich Alles vorüber, wie ein Trugbild der Wüste. Statt unfruchtbare Schutthaufen zu hinterlassen, ist die Stadt von der Ueberschwemmung wieder in Fruchtfeld aufgelöst. Dieselbe Erde, welche in der Wand der Paläste brennende Farben trug, sie spaltet sich in seuchte Blöcke unter dem duftenden Repsseld oder dem buschigen Waizen, und Heerden von Rameelen, Büsseln, schwarzen Schaafen lagern im tiefen Klee.

## 4. Westseite von Theben.

Bon ben Denkmalen ber Westseite hat die auswärts streichende Barke zuerst den gelben Tempelpalast von Qurna erkannt. Er kommt mit der Wüste und dem Wüstengebirg, das er hinter sich hat, dem Strom am nächsten. Bereitstehende, lebhaste Pferde tragen rasch selbein, wo man vor einer malerisch von Palmen überragten Borshalle absteigt. Sie ist breit, mit flachem Dach, aber wenig tief, und wird eröffnet durch die ganze Reihe der Pflanzenschaft und Knospenkapitälsäulen, dieser im neuen Reich beliebtesten Art. Drei Thore sühren aus ihr in die verschiedenen inneren Säutenräume und Gesmächer, Alles gebrochen und unter freiem Himmel. Aber man beachte diese Wandssulpturen und Hieroglyphen, wie sie so sein und elegant sind, daß sie die Verwüstung verklärend überwinden und den ewigen

Eindruck der Reuheit machen. Es sind Darstellungen frommer Sitte, wie König Sethos und sein Sohn Rhamses II. diesen Tempelspalast dem Bater des Sethos weihen.

Es braucht natürlich ein geübtes Auge, um innerhalb des stateruration agyptischen Stils Zeiten des Aufschwungs, wie hier, und Zeiten des Berfalls, wie dort zu Denderah, zu unterscheiden. Es giebt Welche, die beides gleich häßlich sinden. Um aber die ägyptische Aunst zu verstehen, müssen wir so lang mit ihren Gebilden umgehen, dis wir seden Blick darüber hinaus aufzugeben im Stande sind. Einen fertigen Zollstad der Schönheit, an dem die ganze ägyptische Aunst zu messen wäre, dürsen wir am wenigsten mitbringen. Wenn wir aber dann einmal gewohnt sind, innerhalb dieser Formen und Formeln zu denken, innerhalb des Charasters und Horizonts, über den der Aegypter nicht hinausgehen darf, noch will, dann wird eine Fülle von Genuß auch hierin aufgehen.

Allerdings hieß es in Aegypten Jahrhunderte und Jahrtausende lang fast unverändert: "So macht man einen Mann, und so macht man ein Pferd." Bon einer Kunst aber dürfen wir verlangen, daß sie mit immer neuer Beobachtung den erwähltesten Formen einer schönen Ratur nachfahre. Das thut die ägyptische nicht. Die einmal, vielleicht mit Unrecht, legitimirten Formen werden ewig wieder= holt. Soll z. B. eine Kuh dargestellt werden, dann giebt man die Ruh im Profil; ihre Hörner aber, welche gleichfalls im Profil gefaßt, sich decken mußten, werden in der Vorderansicht darauf gesetzt, also auseinanderstrebend, das eine nach hinten, das andere nach vorn geschweift. Riemand hat je eine solche Ruh gesehen, aber das Beispiel ift ansteckend, und wenn wir das Bild einmal gewohnt sind, können wir leicht in Versuchung kommen, es ebenso gedankenlos selbst Ober benke man an jene Scene des Ochsenschlach= zu wiederholen. tens, die uns schon aus den Felsgräbern bei den Pyramiden bekannt ift, und immer dieselbe bleibt. Der niedergeworfene, an den Füßen gebundene Ochs ist abscheulich falsch gezeichnet. Aber Niemanden fällt es ein, hinzugehen, wo dieser Anblick in Natur zu haben und auf Papier überzutragen ift, sondern der Ochs wird ewig nur aus der Idee konstruirt, oder die einmal gegebene Konstruktion ewig nachs geschwatt und geglaubt. Aber bei all dem hatten wir Unrecht, wenn wir darum auf den Genuß verzichten wollten. Die ägyptische Kunft kann noch lang durch Geist ersetzen, was ihr an Richtigkeit und Mannigfaltigkeit der Formen abgeht. Es ist wie bei den philosophischen Systemen, von denen wir umgeben sind, und deren Recht auf Exis stenz wir zwar nicht anerkennen, die aber, mit oder ohne Schuld ihrer Principien, manchen geistvollen Wurf thun können. Wir wurben lieber zusammenleben mit ben verhältnismäßig unentwickelten Dars stellungen aus der Zeit des ägyptischen Höhestands, als mit dem ganzen Pomp von inhaltleeren Phrasen, der in manchen der gepriesensten Gebilden klassischer Kunft sich bietet. Gedenke man unseres altdeutschen Stils: es braucht Zeit, sich daran zu gewöhnen. Aber wer wird seinen Werth verkennen, den höheren Werth seiner Meisterwerke gegenüber unendlich vielem, rund und geschmeidig gegebenen Quark moderner Zeit? Wer sich in diesen altdeutschen Stil versenkt hat, kann auch heute noch bavon angesteckt und aufgezehrt werden. Es hat etwas Verlockendes, innerhalb selbstgesteckter Schranken zu denken, wie wir in der Kunst nicht minder als bei unseren Philosophen sehen.

Diese Figuren sind regelmäßig mit dem Profil des Kopfes nach rechts ober links gewandt, die Bruft aber erscheint immer ganz von vorn. Die Füße sind wieder im Profil und bleiben es, auch wenn das Gesicht, was sehr selten ift, ganz von vorn gesehen wird. Eine Dreiviertelsstellung des Gesichts kommt niemals vor. Wir sprechen von diesen Wandskulpturen, die in flachem Relief aus ihrer Fläche hervortreten. Aber auch vor den freien Statuen, die in Aegypten zwar nicht mehr häufig find und aus den Museen Europas uns bekannt sein mussen, wird der anspruchsvolle Ungeübte sich an der Unrichtigkeit der Formen stoßen, an diesen zu hoch sitzenden Ohren, an diesen langen platten Füßen, an dem Mangel einer jeden lebens= fähig werdenden Muskelangabe, und an dem Mangel jeder felbste ständigen Bewegung. Die Figuren siten entweber, mit den Händen auf den Knieen, oder stehen, einen Fuß vorgesett, mit an die Seite gelegten Armen. Sehe man aber zu, ob außer der Bewundes rung über die glänzende Bewältigung des Materials in den polirten

Granitstächen einer solchen Brust, eines solchen Schienbeins, nicht auch ein ergreifender Charakterernst allmählig immer fesselnder wird. Es ist wahr, über eine gewisse Grenze hat die ägyptische Kunst sich niemals erheben können. Aber dieselbe Grenze hat sie, Dank ihrer Starrheit, auch gegen unten, und ist unter diese niemals hinabsgesunken.

Wir haben kein Recht, vom Standpunkt einer Kunst aus über eine andere abzusprechen. Wir mussen altdeutsch fühlen mit Hans Holbein, und sogar zopsig mit Bernini, griechisch mit dem Phistias und ägyptisch mit dem Aegypter. Gewöhne man erst das Auge an die neue Umgebung, und die Unterschiede werden in dem scheindar ewig Gleichen lebhaft genug aufgehen, wie unter den Physsiognomien einer fremden Race, die man anfangs alle für identisch nahm. Wir werden sehen, daß die Skulpturen im Palast des Kösnigs Sethos beim Dorf Qurna der Zeit des Ausschwungs angeshören — zufällig war damals auch politisch und kriegerisch der Höhes ständ ägyptischer Macht. Bevor wir indeß näher auf den ägyptischen Zeichnungskil eingehen, mussen wir eine größere Zahl von Unsschauungen gesammelt haben.

Wir haben früher, unter den Grotten von Benihaffan, von der Säulenftil. Pflanzensäule gesprochen, welche bort aus vier zusammengeschlosse= nen Lotosstielen ihren Schaft, aus eben so viel Knospen ihr Kapitäl bilbet. Ein starkes Rundband von fünf an einander geschobenen Reifen umgürtet den Schaft unmittelbar unter der Schwellung der Knospe. Die vier tiefen Kerben, welche zwischen dem viergegliederten Schaft und dem freisrunden Gurt bleiben, werden durch kleine Knospen von kurzem Stiel, die man hereinschob und die ober und unter dem Gurt hervorragen, ausgefüllt. Wir hatten von dort, um dem Entwickelungsgang dieser Form zu folgen, unmittelbar drüben im großen Tempel von Luror ankehren muffen. Dort, im großen Säulenhof, stehen Schäfte, welche, nicht mehr aus vier, sondern zwölf starken Stielen gebildet, nach oben zu einer gleichfalls zwölf= theiligen Knospe anschwellen. Dieser Schaft ist dreimal durch einen Gurt von je fünf Reifen gebunden, der oberste Gurt natürlich unmittelbar unter der Schwellung. Das Ganze fieht ftark, aber schwer

In einem hinteren Raum besselben Tempels, der älter ift als bieser hier zu Durna, würden wir ähnlich gegliederte Schäfte sinden, welche aber zwei von jenen Gurten bereits haben fallen lassen, und nur den obersten unter der Knospe beibehalten. So steht die Säule nicht minder fest, aber bedeutend leichter. Die Gliederung ist scharfs kantig, der Säulenfuß eingezogen nach Art der Wasserpflanzen, und ruht auf runder Fußplatte. Aber einen starken weiteren Fortschritt zeigen die Schäfte hier in unserer breiten Borhalle, eilf Stuck in Einer Reihe mit nicht allzu regelrechten Zwischenräumen, und die Schäfte im sechssäuligen Mittelraum, zu dem die Mittelthur hineinführt. Hier sind sie bereits völlig rund und glatt geworden, bis auf ihr oberes Drittel, wo eine feine, zwanzigfache Gliederung eintritt. Darauf sitt ein Knospenknauf, an dem wir eine neunfache Theilung zählen. Die Kerben jener Gliederung, wo sie von dem steifen, freisrunden Halsgurt umspannt werden, sind nicht minder als bei der alten, viertheiligen Art durch eingeschobene Pflanzentheile ausgefüllt. Diese geben mit ihrem Gurt, ben sie überragen, einen ganzen Panzer ab, worin das Säulenhaupt ruht. Wir werden bald sehen, wie auch dieser Halspanzer der Knospensäule sich wieder ausglättet, und höchstens noch in der Malerei als farbiges Bandgeslecht angedeutet wird. Alle Sonderung der verschiedenen zusammengeschlossenen Knos: pen hört dann auf, und eine einzige freisrunde Knospenform, unten schwellend, oben sich verjüngend, tritt an die Stelle. Dann erinnert auch der Schaft selber, der vollkommen freisrund bleibt, nur durch den eingezogenen Fuß und dessen Bekleidung mit Pflanzenblättern noch an die alte Pflanzenherkunft.

Tempel ber Ronigin

Nach Suben hin, am Fuß des Wüstengebirgs, stand und steht Numt Amen. ein langer Kranz von antiken Tempeln, die großen unten am Rand des Feldes, die kleineren oft hinaufrückend in die Schluchten des Gebirgs. Gleich hinter Durna, in ben Bergkessel El Asasif führte eine unendlich lange Sphinrallee hinauf bis zu einem ersten Vorhof, und aus diesem die Treppen in einen zweiten und britten, bis die Schlußfacade vor der Felswand die letten, in Fels gehauenen Räume öffnet. Es war eine Königin, der diese großartige Anlage zugehört, und zwar in der ältesten Zeit des neuen Reichs, dieselbe, welche brüben in Karnaf die beiden größten Obelisken aufgerichtet hat. Sie erscheint auf ihren Skulpturen immer nur in männlicher Kleidung. Aber ihre Namensringe wurden in der Folge ausgerottet und ersest durch die ohne Zweifel legitimeren ihres jüngeren Bruders, Thotmes' III. Welche Leidenschaften mögen da gekämpft haben, die uns allein noch durch die Ausrottung eines solchen Namens verrathen werden!

Gehen wir vorberhand nicht weiter sudwärts am Rand dieses That ber vorn offenen Bergkessels el Asafif, und bieses Bustengebirgs mit seinen gelben Wänden und dem darüber niederfließenden Sand verschiebener Terraffen. Wenden wir vielmehr in das nächste Buftenthal, rechts ober nordwärts, das sich hinter Qurna öffnet, und in weitem Umfreis und vielfacher Windung seiner engen Thalrinne zulest südwärts hinter Gebirgspfeiler führt, die es eben von der vorderen offenen Bucht El Asasif trennen. Es ist ein innerer Gebirgs: kessel, fast theaterförmig, und hat um seinen Grund die Eingange ber Königsgräber. Diese Eingänge stellen sich senkrecht in die schiefe Bergwand, und waren ohne Zweifel einst durch Thuren verschlossen. Sie führen jest mit ihren schiefen Schachten in eine durch ihre Kälte erst zurückschreckende Kellernacht, verrathen aber durch die blendenden Farben ihrer glatten Wanbe, soweit die Sonne diese noch bescheint, was unten zu erwarten ist. Dort muß freilich ber schwache Lichtschein austeichen, um die bunten Wandfiguren von Gemach zu Ge= mach, Treppe zu Treppe des unterirdischen Palastes aufzusuchen. Schwerlich wird man seinen Plan schon inne haben, wenn im unterften Raum bas große Feuer, bas bie herbeigeeilten Beduinen anzunden, auflodert und die flackernde Pracht des Sarkophagsaals enthüllt.

Wir meinen zunächst das Grab, das von Belzoni geöffnet wurde. genig Cette Der geneigte Gang und die steile Felsentreppe, welche jest in den Berg hinabsühren, wurden von ihrer Berschüttung geräumt, dis man vordringen konnte zu einem breiten, senkrechten Schacht, der alles Weitere abschnitt. Aber die bemalte Wand gegenüber, die den untersirdischen Palast verdecken sollte, zeigte die kleine Deffnung eines älteren Einbruchs. Jest ist der Schacht, den man damals mit Balken übers brücken mußte, gefüllt und die Scheidewand niedergebrochen. Es folgt

unmittelbar eine Vierpfeilerkammer, auf beren Wänden man nach der bekannten Darstellung der vier Nationen späht, der schwarzen bes Sübens, ber rothen Aegyptens, ber weißen bes Oftens und ber weißen des Nordens, die einst sämmtlich dem Inhaber dieses Grabes unterthan gewesen. Un der linken Seitenwand führt eine Treppe weiter in die Tiefe. Hüte man sich, ihr Borhandensein in bem finstern Boden zu übersehen und über ihren geländerlosen Rand zu Man könnte sich sonst halb zerschellt an ihrem Fuße sinden. In gleicher Richtung mit ber Treppe, aber auf Einem Boben mit der Vierpfeilerkammer liegt die unvollendete Zweipfeilerkammer. An ihren Wänden sieht man die ersten Entwürfe der Zeichnung in Roth durch kede Meisterhand in Schwarz verbessert. Aber folgen wir der zweiten Treppe; sie führt durch weitere geneigte Gänge und Treppen in die Sechspfeilerhalle, die in den hohen, gewölbt geschnittenen Sarkophagsaal ausgeht. Hier stand einst ber Alabastersarkophag des Königs Sethos, desselben, dem der Tempelpalast von Durna gehört, Sesostris' Bater. Es ift ein wunberbares Werk, mit Hunderten kleiner Figuren in durchscheinendem Stein, jest in England. Aber der Deckel fehlte, war zertrümmert. Zahlreiche Spuren zeigten an, daß das Grab vor Alters schon geplündert war. Treppen, die jest verfallen sind, führten im Boben unter bem Sarkophag noch ins Unbestimmte weiter, waren aber in ihrer Mündung zur Sarkophaghalle gleichfalls verblockt. Wir sehen, dieser König gab sich viele Mühe, seine Mumie sicher zu legen. Es ist noch die ganze hergeerbte Angst des Phramidenalters, daß vom Schickfal der Mumie die Zukunft der Seele abhänge. Und doch gab es damals schon die entwickelte Theologie vom ägyptischen Jenseits, wie aus den zahllosen symbolis schen Wandgemälden dieses Grabpalastes hervorgeht, und wie wir's noch viel beutlicher in den Nachbargräbern finden.

Es sind deren viele, größer oder kleiner, je nachdem ein König länger oder kürzer regiert hat. Rämlich wie die Pyramidenbauer von Gizeh zu allererst für ihr Grab sorgten, und dieses, wenn die Zeit reichte, durch immer neue Schichtenansätze vergrößert haben, so singen auch die hiesigen Könige mit Regierungsbeginn an, ihre künftige Wohnung in den Berg zu treiben. Damit aber das kein böses

Omen sei, versprechen die Götter gleich am Eingang dem König ein langes, langes Leben. Immer neue Treppen, Gange, Kammern wurden eröffnet, bis der Tod des Königs alle Arbeit abbrach. Das zeigen die unvollendeten Räume in dem Grab, das wir verlassen haben.

Wir wählen ein anderes, das durch die angeschriebene Rummer nhamses III. 11 bezeichnet wird. Es gehört Rhamses III., bessen Burg und großer Tempel uns brüben über bem Berg noch bevorsteht. Er folgte einige Generationen auf ben zweiten Rhamses ober Sesostris, im dreizehnten Jahrhundert. Seine Zeit, vielleicht nicht weniger schwungvoll, ift noch reicher und prächtiger geworden.

Treten wir gleich in die erste der kleinen Seitenkammern links, die sich, vier auf jeder Seite, in den ersten Bang öffnen, und beleuchten wir uns die bemalten Wände. Sie haben mehr gelitten, weil das Grab schon im Alterthum offen war. Wir erkennen in der ersten Kammer die ganze Rüche des Königs in ihrer vollen Thatigkeit dargestellt, vom Ochsenschlachten bis zum Ruchen-in-den-ofen-schieben. Der Teig wird zum Theil mit ben Füßen getreten. In der Kammer gegenüber find die farbenreichen Prachtbarken des Königs abgebildet, und in der nächsten dabei seine Waffenkammer mit Panzerhemd, frummen und geraden Klingen, Bogen, Standarten zc. Weiterhin folgt eine Kammer mit bes Königs Prachtstühlen an ihren Wänden. Sie haben elegante Polstermuster in lebhaften Farben, haben bald zwei Löwenfiguren als Seitenlehne, bald knieende affatische Gefangene im Geflecht ihres Untergestells als Thronfüße. Eine jede dieser Kam= mern enthielt einen Mumienbrunnen, und waren also hier des Königs Dienstleute, sein Oberkoch, sein Waffenwart, sein Barkenführer 2c. beigesett. In einer Kammer links sinden wir die berühmte Darstellung der beiden Harfenspieler des Königs, fahlföpfige Alte in weitem Gewand, die in der That mit großem Schwung in ihre große, vielsaitige Harfe fallen.

Der gerade, nur wenig geneigte Stollen bricht plötlich ab, sucht einen Weg nach rechts, sest aber nach furzem Ausbeugen die alte Richtung nach innen fort. Der Sarkophagfaal sammt seiner in Bogenform gefchnittenen Dede ift zur Seite von Pfeilern getragen. Sein kolossaler, granitner Sarkophag selbst, in dem eine ganze Folge

von immer kleineren Särgen eingeschachtelt Plat hatte, ist jetzt in Paris, der Deckel in England. Zuhinterst folgen noch Gemächer, deren lettes, wie gewöhnlich, als Gemach der Leichenfeier, mit stehensgebliebenen Bänken aus demselben Fels gesäumt ist.

Rhamfes V. Grab.

Roch bedeutsamer ist das Grab eines jüngeren, des fünften Rhamses, das die Römer Memnons Grab nannten. Es war gleichfalls offen und viel besucht von antiken Touristen, die ihre staunenden Bemerkungen hinterlassen haben. Nur Einer, der sich Epiphanius zeichnet, ein eitler, blastrter Grieche, versichert, er habe nichts bewundert als den Stein. Er meint den Sarkophag, der setzt in Trümmern liegt, unter der gewöldten, zur Seite mit Pfeilern gestützen Haupthalle, zuhinterst in der ganzen Anlage. Diese giebt ihre gerade Richtung niemals auf, erweitert sich zuweilen in Sale und zieht sich wieder in den geraden Bang zusammen.

Aber welch eine unfaßbare Fülle von Figuren auf Wänden und Decke! Wir werden uns nicht anmaßen, alle zu verstehen; wir können hier nicht bleiben, bis wir alle beim Lichtschein untersucht, und wüßten auch nicht, wo sich schon vollständige Abbildungen fänden. Aber wir sehen, hier ist Himmel und Hölle dargestellt, der Himmel mit den Gefilden der Seligen, der frommen Seelen, welche die Götter verehren, himmlische Früchte von den Bäumen brechen, in himmlischen Wassern baden und jubeln. Leider giebt eine menschliche Phantasie in Ersindung von Seligkeiten niemals aus, wie in Ersindung von Schrecken. Darum ist hier auch die Hölle noch reicher als ber Himmel. Sie stellt die Qualen der Bösen dar, der ganz Unverbesserlichen, benen auch das Zurückjagen in ben Thierleib, die wiederholte Wanderung durchs Menschenleben nichts genützt hat. Sie marschieren ohne Kopf, schleppen ihr Herz hinter sich her, sind an den Füßen aufgehängt, werden lebendig in großen Kesseln gesotten, Letteres theils in menschlicher Gestalt, theils als Seelenbilder, d. h. als Bogelleib mit dem Menschenkopf, aber immer schwarz. Das Gauze ift angereiht an den Lauf des Sonnengotts, der mit seiner aufsteigenden Barke bei Tag in den oberen Räumen die Wohnorte der Seligen durchzieht, bei Nacht auf seiner Rücksehr durch die Unterwelt die Schrecken der Verdammten schaut. Wenn der König öfters hierherkam, um sich solche Zukunft zu Gemüth zu führen, und die große hieroglyphische Beichte zu lesen, die er vor den zwei und vierzig Götterrichtern zu halten hat, so konnte das nur von wohlthätigen Folgen sein.

Wir verlassen das Thal und die Eingänge der andern mehr ober minder verschütteten Königsgräber, und haben nicht einmal Zeit, den Schakal zu verfolgen, der sich vom Felsen nach uns umschaut. geht auf Händen und Füßen den engen, glatten Spalt zwischen zweien der Gebirgspfeiler hinauf, welche die Scheidewand gegen's Afasifthal, jene vordere, offene Wüstenbucht des thebischen Feldes bilden. Die Pferde bringt man in weiterem Umweg hinauf. Dben übersehen wir das ganze frühlingsgrüne Feld von Theben mit der großen Tempel- und Palmengruppe von Karnak jenseits des Rils und weiter aufwärts Luxor, bas Tempeldorf am Rilufer selbst. muffen Beides uns noch lange vorenthalten. Dafür ist dieses Asasif= thal selbst, in welches der Felsenpfad links oder an der nach Sud gekehrten Wand des steilen gelben Bergs hinabführt, unerschöpflich an Interesse. Wir werden die Trümmer der Sphinxallee suchen, welche mitten hindurch zu den einstigen Borterrassen jenes alten Thotmestempels führt, jenes Tempels von Thotmes' III. Schwester, deren Ramen aber ausgerottet und durch den seinigen ersest wurde. Die weibliche Endung in den Inschriften verräth noch die Gründerin. Jene Sphinrallee kommt in der Richtung von Karnak, wo die ältesten Tempelanlagen Thebens standen, und führt hier herauf, wo die ältesten Gräber waren. Der Tempel selbst muß sich zu hinterst am Deir et Felsen finden, eine verschüttete Facade, deren granitnes Mittelthor in einen gewölbten Raum innerhalb bes Berges führt, und andere ähnlich gewölbte Räume öffnen sich zur Seite und nach hinten aus dem langen Hauptsaal. Er ift sehr fein ausgemalt mit bunten Hie= roglophen auf dunklem Grund. Von seiner Benützung durch die Kopten führt der Tempel den Namen Deir el Bahri, Kloster des Nordens.

Diese Räume sind gewölbt, d. h. der Bogenschnitt geht durch Gewölbebaus die wagrecht übereinander vortretenden Quaderlagen, und beseitigt Steinen. deren Ecken. Wir haben also den älteren Stil, der, um eine Runds

bogenbecke zu gewinnen, die Steine noch nicht im Reilgewölb schweben und durch ihr Zusammenklemmen sich gegenseitig tragen macht, sondern sie ruhen läßt auf den Seitenwänden, und nur ihr allmähliges Zusammenrucken nach oben in Bogenform beschneibet. So ift es ähnlich bei einem Palast des uns bereits wohlbekannten Königs Sethos, Sesostris' Bater, ju Abydos, einer Stadt unterhalb Denberah, an der wir vorbeigegangen sind. Dort, auf dem westlichen Ufer, weit landeinwärts, sindet sich tief begraben eine Reihe schmaler Gemächer, wie eine Reihe Eingänge neben einander, und hat jedes davon eine Gewölbdecke. Sie besteht aus einem einzigen Block, der den Gang überspannt, aber dick genug ist, um sich in Bogenform aushöhlen zu lassen. Er ruht auf zwei Seitenquadern, welche den Bogenschwung bereits anheben, so daß also drei Steine das ganze Halbrund darstellen, ein Halbrund, das natürlich nicht sich selber in der Schwebe trägt, sondern auf den Seitenwänden lastet. Jest kann man unter jene hieroglyphenbedeckte Wölbung nur friechend hinein= kommen. Und ähnlich gewölbt ift auch die dritte Pyramide, wie bereits bemerkt, in ihrer Grabkammer, die in Fels gehauen, aber mit Granitblöcken ausgekleidet ift. Zwei Reihen lange Blöcke stemmen sich dachförmig in der Decke gegen einander, sind aber nach unten zum Gewölbebogen ausgeschnitten. Dort, wo man dem Keilgewölb am nächsten kommt, wo die Deckenblöcke sich bereits gegenseitig stützen, hatte es nur ein brittes, schwebendes Stud gebraucht, eingeklemmt zwischen beibe, um den wahren Keilbogen fertig zu machen. Dieser erscheint aber sehr spät und wissen wir keinen älteren, als ein Grab aus der Zeit des zweiten Psammetich, also um's Jahr 600, bei der großen Pyramide von Sakkara. Dort ist die Grottenhöhlung durch lange Steine tonnenförmig ausgebaut, wie mit den Dauben eines Fasses — die ersten größeren Steine, welche concentrisch in der Bogenspannung ruhen und sich gegenseitig schwebend erhalten.

Biegel.

Aber anders war es im Ziegelbau, wo das Bedürfniß seit ben urältesten Zeiten zum Wölben gezwungen hat, Ziegelgewölb, das allerdings nur durch den bazwischen tretenden Mörtel zum Keilgewölb wird. Wir sind hier im Asasifthal eben am rechten Plat, um die verschiedenartigsten Proben zu sehen. Wenn wir nur Alles gleich

finden in dem Bergschutt des zerwühlten Ressels! Es mussen kleine Phramidenstumpfe sein, mit Tonnengewölb unten, eirundem Gewölb darüber. Es mussen freistehende Gräberhofthore sein — und diese sind unverkennbar vor ihren in den Fels versenkten Höfen mit ihrem schwarzen Ziegelbogen, der aus mehrfach aufeinanderschließenden, concentrischen Halbfreisen sich wölbt. Sie sind jungerer Herkunft, aber unten beim Memnonium werden wir Reihen von Ziegelgewölben finden, deren Ziegel den Stempel des großen Rhamses oder Sesostris tragen. Das Ziegelstreichen war nämlich Monopol der Regierung. Noch ältere Ramen, Amenotep und Thotmes III. fanden sich hier in der Rähe auf der Gewölbdede und auf Gewölbnischen von Gräbern. Aber viel weiter, selbst in's alte Reich geht biese unent= behrliche Runft zurück. Die Grottenwände von Benihaffan geben die Abbildung gewölbter Räume, die als Getraidebehälter reihenweis an einander schließen. Links führt eine Freitreppe, die gleichfalls von einem Gewölbebogen getragen wird, hinauf, wo sie die Frucht durch eine obere Deffnung in der Kuppel hinabschütten. Sehr wahrschein= lich waren die Privathäuser großentheils gewölbt, und zwar, wie heute noch, jedes Gemach mit einer eigenen Kuppel. Die Phramidens felder zeigen zwar Felsengräber, deren Dede, in den natürlichen Fels gehauen, eine flache Lage aneinander gereihter Palmstämme dars stellt, doch finden sich auch gewölbte Gräber vom Pyramidenalter selbst. Und jene Backteinppramiden, von denen keine noch geöffnet ift, werden gleichfalls noch gewölbte Kammern aufthun. Das reicht hoffents lich aus, um gewisse klassische Borurtheile zu beseitigen.

Aber hier im nördlichen Afasisthal ist auch das größte aller Größtes Felsengraber, das einem reichen Priester Petamenoph gehört, größer selbst als die der Könige senseits. Ein felsgeschnittener Hofzraum, in den eine Treppe hinabführt, und der einst von einem sener Bogenthore eröffnet war, leitet hinein von Pfeilerkammer zu Pfeilerkammer, die breiter, schmaler, größer oder kleiner sind, die der Gang nach rechts ab, von Treppe zu Treppe, in ein Gemach bringt, aus dem ein Schacht sich in die Tiefe senkt. Aber wir gehen nicht die dorthin, sondern wenden in eine Thür oberhalb der Treppen rechts, aus der zweiten Richtung in eine dritte, gleichfalls rechtwinklig

ansetzenbe, die uns abermals zu einem Schacht führt. Wer sich in diesen hinablassen könnte, und soviel Freude hätte am Moder und am Stank der Fledermäuse, der käme in ein unteres Gemach, aus bessen Boden noch ein Schacht in ein noch tieseres geht, und am Hinterende dieses tiessten öffnet sich hoch oben unter der Decke der Zugang zu einem allerletzen, dem nischengeschmückten Sarkophagsaal. Wenn wir aber an der Mündung des oberen Schachts vorbeisgehen, dann tappen wir in einen Raum, wo der vierseitige Gang eine Felsmasse der Mitte losscheibet, die durch architektonische Desostation selber wie ein Sarkophag behandelt ist. Genau darunter bessindet sich sener wirkliche Sarkophagsaal. Man muß wohl versehen sein mit Feuerzeug, damit nicht der Flug der Fledermäuse das Licht ansschlage, was auch schon vorgekommen, und eben sener Schachte wegen schreckhaft genug ist.

Dieses Grab in allen seinen Räumen ist mit unendlicher Stulptur bebeckt. Es gehört in die lette Zeit des Pharaonenreichs, kurz vor dem persischen Todesstoß, damals, als unter den Psammetichen und Amasis die ägyptische Kunst nach langer Ruhe einen neuen Aufschwung genommen hatte. Damals war Aegypten auch am reichsten, sagt Herodot. Aber von den großartigen Bauten, von den monoslithen Lasten, welch lettere trot der Könige alter Zeit bewegt wurden, unten nach Memphis und Sais, ist nichts mehr übrig. Wir haben als Beispiel fast nur dieses Grab, und sehen, wie reich und fein und elegant man zu denken wußte in Bild und Schrift, wenn auch ohne die Weihe und den Reiz eines großen historischen Alters.

Andere Priestergräber.

Historische Weihe haben die Priestergräber älterer Zeit. Wir müssen sie am besten Platz suchen, in dem vorderen Felsenhügel, der die Asassischen Pelde trennt. Es sind meist lange Stollen, denen ein Quersaal vorliegt, und haben den Mumienbrunnen am Ende. Auf ihren Wänden erscheint in geistvollen Semälden das altägyptische Leben in Arbeit und Genuß, Lebens- und Todespomp so überreich. Die Stollen sind heutzutag bewohnt, und es ist nicht eben erquicklich, mitten im Qualm und umringt von Fellahjungens, bei schwachem Lichtschein diese Gemälde durchzuzeichnen, wie sie z. B. an einem Sphinx poliren, in verschiedenen Stockwerfen übereinander

an einem Koloß arbeiten, wie sie Backeine streichen, und zwar in Gestalt fremder, gelber Gefangener, während der rothe Aegypter als Aufseher mit dem Stock dazwischen sist. Schneller geht das Kopiren bei halberhobenen Bildwerken oder Namensringen, wo man nur ein mäßig feuchtes Papierblatt aufzulegen, und mit der Bürste darsüber zu gehen braucht, um einen ewig treuen Abdruck zu haben.

Das Bolf dieser Gräber lebt nun schon Jahrhunderte vom Raub an den Todten. Er geht allmählig aus, aber nur um die eigene Industrie zu wecken. Nachts kommt Einer geheimnisvoll auf die Barke, enthüllt einen riesenhaften Skarabäus aus den Mumiensbinden, prächtig in grüner Porcellanmasse mit den sichtbaren Resten der Bergoldung, mit Hieroglyphen auf dem Grund, so scharf und schön, daß wir unmöglich dieser Race eine solche Kunst zutrauen können. Ein solcher Käfer läßt uns vielleicht nicht schlafen, und wenn nicht die nächste amerikanische Barke ihn zuvor aufkauft, könnten wir den Irrthum theuer bezahlen.

Bielleicht hat aber einer ber Männer, die uns hier begegnen, etwas interessanteres im Busen, eine lebendige Schlange, die Hajeh, und ist im Stande sie tanzen zu lassen. Das träge, schillernde Thier erwacht allmählig bei seiner Flöte, richtet sich auf bei seinem immer schnelleren Spiel, immer höher, bewegt sich vor und rückwärts wie der Mann selbst, immer rasender, und singelt nur noch am Boden menden Klängen wieder zusammen, und züngelt nur noch am Boden hin. In der höchsten Aufregung waren ihre Halsschilder zu einem Kropf von breiter Fläche aufgeblasen, ganz wie die ägyptischen Stulpturen es immer zeigen. Sie ist die Schlange, die von der Stirn der Götter nickt, und zu beiden Seiten der Sonnenscheibe sich bäumt, nämlich als Hieroglyphe königlicher Würde. Sie hat Buchstabenwerth.

Die Gräber aber in diesem vorderen Hügel Abb el Qurna sind unerschöpstich. Wir wenden uns darum hinab zum s. g. Memsnonium, der mittleren von den großen, gelben Trümmergruppen diesseits. Sie hat ein Wäldchen von scharf fächerblätteriger Dompalme und stachelichen Mimosen und blaugestederten Tamarissen zum Vorsdergrund.

Memnonium Ibamfes' II.

Das Memnonium ist seiner edlen und klaren Verhältnisse wegen der geseiertste Bau ägyptischer Kunst. Auch ist's am erquicklichsten dort zu verweilen, weil in unmittelbarer Rähe niemals ein Fellahs dorf gestanden. Der Boden der Ruine ist darum der reine Wüstensand, nicht der zerfallende Koth alter Nilschlammhütten, die nach Jahrshunderten noch von Ungezieser wimmeln könnten. Die einzelnen Trümmergruppen sind nicht begraben, sondern offen und durchweht vom prächtigen Duft der blühenden Repsselder.

Es ift ber einzige, noch stehende Tempel, von dem eine Beschreis bung ber Alten übrig ift. Unter bem Ramen "Grab des Ofymans byas" wird er nach älteren Quellen ausführlich behandelt von Diodor. Und wir erkennen die Pylone, wie sie dort genannt sind, d. h. die einstige Felsenstirn des Tempels, bestehend aus zwei pyramidal geneigten Quabermassen ober Thurmen, Thorbastionen, unten mehr, weniger breit, welche die senkrechte Pforte zwischen fich nehmen. Aber die Quaderfläche dieser Vorderwände ist herabgebrochen, und begräbt in großem Trümmersturz die eingeschnittenen Historien, mit denen sie Hinter diesem, auf der Ruckseite noch glatten einst bebeckt war. Massenwall des Thorspstems, das die Tiefe des ganzen Tempels beckt, war der erste, vierseitige, hallengesäumte Hof. Von ihm ist nichts mehr als der Raum vorhanden. Aber am Eingang in den zweiten, ähnlichen Hof saß bas Riesenbild des Königs, die größte Statue Aegyptens. Diese ist noch hier und liegt in ungeheure Broden zersprengt, eins, wie sie war, mit ihrem Thron, den Kopf nach hinten und unten. Die Natur des Steines, heißt es, in solcher Größe ohne Spalte, ohne Rip, sei nicht weniger wunderbar als die Größe und die Kunft des Werkes. In der That, wir wissen kaum, um was es uns mehr leid thut, um das herrliche Gebilde der Natur in diesem edelsten Granit der Rilkatarakten, ein Block von einst sechzig Fuß Höhe, oder um die fünstlerische Macht des Memnon von Spene, der ihn bewältigt und bewegt hat. Also boch Ein ägyptischer Künstlernamen gegenüber ben zahllosen, werthen und unwerthen, die aus Griechenland überliefert find. Auf der Statue aber stand nach Diodor: "Ich bin ber König ber Könige, Osymandyas;

so Jemand wissen will, wie groß ich bin und wo ich liege, der überstreffe Eines meiner Werke."

Bom zweiten ähnlichen Hof steht noch die Borderecke rechts: Pfeiler, an welchen die angelehnten großen Osiriösiguren auch ohne Kopf noch ihre Psticht thun, wachehaltend, andachtgebietend durch ihre eigene strenge Haltung mit gekreuzten Armen. Die Pfeiler sind durch Steingebälf unter sich und mit den Resten der Wand vers bunden. Dieses Stück Wand, ganz wie berichtet wird, zeigt in einzgeschnittenen Historien den Angriff des Königs auf eine vom Strom umflossene Stadt.

Drei Eingänge aus biesem zweiten Hof führten in den großen Säulensaal, der nach Art eines Odeions, heißt es, erbaut sei. So steht er größtentheils heute noch. Eine Doppelreihe von gewaltigeren Säulen mit weitem Relchkapitäl — das erstemal, daß wir diesem begegnen — führt mitten hindurch und hatte die höhere, aus Stein gespannte Decke. Die beiden Nachbarreihen brauchen einen hohen Fensteraufsat über ihrem Anospenknauf, um bis zur selben Höhen mit dem Mittelschiff zu kommen, und eben durch ihre hochgeshobenen Fenster dieses und den ganzen Saal zu erleuchten. Der Säulenwald zu beiden Seiten, in Reihen geordnet, trug, gleichfalls mit der gekappten Knospe, das tiesere Steindach der Flügel. Am Eingang saßen Kolossalbilder, von deren Einem der Kopf, der s. g. junge Memnon, im brittischen Museum ruht.

Das Relchkapitäl über ben Schäften bes Mittelgangs, hat sautenftil. bereits die ganze Ausbildung, die es in Pharaonenzeiten erreicht hat. Auch die um einige Generationen älteren Beispiele, die wir drüben in Luror sinden werden, sind ebenso. Alle Uebergänge von der Zeit der Pyramiden herüber, wo wir in den Felsgräbern schwanke Schäftchen mit fast zerstatterter Blume abgebildet sehen, dis zu dieser großen, masstv geschlossenen Rundschüffel, sehlen. Diese, übrigens elegant ausgeschweiste Relchform ist nur um ihren Fuß mit der Andeutung eines Kreises von Kelchblättern noch bezeichnet. Alle Gliesberung des Kelches selbst, der doch aus verschiedenen Kelchen zusamsmengefügt ist, wie der Schaft aus verschiedenen Pflanzenschäften, scheint verloren. Wir werden sehen, wie erst in ptolemäischer Zeit

dieser Säulenkelch sich wieder zu gliedern und gleichsam zurückzubilden anfängt.

Der Schaft selber ist in der Mitte vollsommen rund und glatt, bis auf den Halsgurt der fünf Reise unmittelbar unter dem Kelch. Die anderen Reise sind zu Hieroglyphengurten geworden. Der Fuß der Säule, der sich in spise Wurzelblätter kleidet, ist stark eingezogen, so daß er fast völlig abgerundet scheint auf der runden Fußplatte, die ihn trägt. Die Schäfte in den Seitenreihen entsprechen denen von Durna, glatt in der Nitte, nach oben fein gegliedert, mit dem Halspanzer, worin das Knospenhaupt ruht. Die Knospe ist aber nicht mehr neunfach gegliedert, wie dort, sondern völlig glatt geworden.

Es folgt ein kleinerer Säulenraum mit aftronomischem Deckensgemälbe, der von Seitengemächern, die jest verschwunden sind, gessaumt war. Die Astronomie besteht in der Darstellung von Monatsund Planetengöttern, Dekanen und anderen Sternbildern, eine wahrsschilich nicht sehr wissenschaftliche Mystik, an der wir vorderhand vorbeigehen wollen. Hier war, wie es heißt, die heilige Bibliosthek, und darüber standen die Worte "Labsal der Seele". In der That, auf den Thürpfeilern, die in den nächsten, jest sehlenden Raum weiter sühren, ist hier Seph, die Herrin des Büchersals, abgebildet, und dort Thot, der Gott der Priesterweisheit, wie sie ben Ramen Rhamses II. auf das Blatt oder die Frucht eines heisligen Baumes schreiben, also der Geschichte und der Unsterblichkeit überliesern.

Tobtenfultus.

Warum heißt aber das Ganze ein Grab, Grab des Ofpsmandyas? Der es erbaut hat, ist Rhamses II., den die Griechen sonst Sesostris nennen. Sein sind die dargestellten Thaten auf diesen Wänden, und Er ist die Kolossalsigur des ersten Hofs, die als Osymandyas beschrieben wird. Aber warum Grab? Sesostris Grab wissen wir drüben im Thal der Königsgräber, wo es mit verschiedenen Zweigen in den Berg eindringt, verschiedene Pseilerkammern öffnet und einen gewölbt geschnittenen, pseilergetragenen Sarkophagsaal in deren Mitte hat. Also begraben lag Sesostris Osymandyas keinessalls hier, aber dieser Tempel kann seiner Erinnerung, der Berschrung des Todten geweiht sein. Wir haben gesehen, wie jede

Pyramide gegen Often einen kleinen Tempel hat, der ihrem Berstorbenen gehört. Hier ware also bas ganze Gebirg, dieses gelbe Gräbergebirg des Westens, in dem allenthalben auch diesseits die schwarzen Eingänge ber Graber sich öffnen — dieses ganze Gebirg ware als Pyramide oder Pyramidenkette zu faffen, und hat die Tempel, die seinen Tobten geweiht sind, an seinem Fuße. Sie liegen auf der Oftseite, um nach Westen, wo der Verstorbene wohnt, zu schauen. Der Altar, also dem Sesostris geweiht, stand-im zweiten Säulenhof und war "vom größten und schönsten Stein". Eine isolirte Kammer des Allerheiligsten aber, worin ein Götterbild oder ein heiliges Thier Plat finden könnte, haben diese Todtentempel nicht. Bei den anderen fehlt ste nie. Und wenn die große Halle des Tempels nach Diodors Bericht hölzerne Bildsäulen von Rechtsuchenden und Rechtsprechenden enthielt, welch lettere ihre Bücher und die Symbole unbestechlicher Gerechtigkeit, das Götterfigurchen mit geschlossenen Augen, an sich tragen, so beweist auch das eine symbolische Bedeutung des Saals, der in dieser Weise ausgefüllt nicht als wirkliche Gerichtsstätte dienen kann. Wie die Pyramiden von Memphis und die unterirdischen Grabpalaste Thebens selbst, sind diese Memnonien immer von einem einzigen König, der also für die künftige Verehrung seines eigenen Genius sorgt, begonnen und vollendet. Sie haben darum ein Ein= heit und eine Reinheit, welche den großen Nationaltempeln auf dem anderen Ufer, denen von Luxor und Karnak, wo die Jahrhunderte fortgebaut, abgeht.

In wie naher Beziehung die meisten Tempel dieser Westseite zu Der et der Welt der Todten stehen, das zeigt auch der kleine ptolemäische Tempel, der südwärts oben im nächsten Wüstenthal sich sindet, Der el Medineh, Kloster des Südens genannt. Dort in dem farbenreichen Innern öffnet sich eine höhere Stufe durch zwei Säulen, die ihre Decke noch tragen und nach rechts und links durch 3wischen= schranken mit ben Wandpfeilern verbunden find. Diese höhere Stufe führt in's dreigetheilte Heiligthum, und auf der linken Wand von deffen linker Zelle ist prachtvoll dargestellt das Göttergericht. Dsiris, ber Borfigende, am einen Ende rechts, fist, mit Geißel und Krummstab in den auf die Bruft gehaltenen Fäusten, auf seinem

Thron. In der Mitte steht die große Bage, auf deren einer Schaale das Gesäß mit den Sunden, auf der anderen als Gegenwicht die Straußseder, Hieroglyphe der Gerechtigkeit, ruht. Die arme
Seele, hier in männlicher Neidung, steht slehend zwischen den beiden
ernsten Göttinnen der Wahrheit und Gerechtigkeit. Unter der Wage
sind jüngere Götter, wie der sperberköpsige Horus, der schakalköpsige
Unubis scharf beschäftigt mit Ausmerken auf die Wage. Sie sind
kleiner von Figur, aber groß steht der ibisköpsige Thot, der himmlische Schreiber, davor, und verzeichnet das Ergebniß auf sein Kerbholz. Der ganze Tempel war der Hathor, Herrin des Westens
und Göttin der Unterwelt, geweiht, und sie ist es selber, die auf
einer halbversunkenen Pforte, der Pforte der Unterwelt, als Wächterin
in Hundsgestalt vor Osiris sist. Wenn die Erinnerung an Tod und
Vergeltung von versittlichender Kraft im Leben sein kann, so muß
bas altägyptische Leben es vor Allem ersahren haben.

Diese Abendseite von Theben ist so wunderbar reich an Denkmalen, daß man allerdings fragen kann, wenn wir uns südwärts weiter wenden: Wohin zuerst und wohin zulett? Es wird aber zuerst zu den Memnonkoloffen gehen, die draußen in ihrem grünen Feld, also zur Ueberschwemmungszeit auch mitten im Wasser siten. sind eins mit ihrem Thron und ruhen sammt diesem, Jeder auf seiner besonderen und hohen Platte, die den gegen fünfzig Fuß hohen Koloß über die angesetzte Rilerde hebt. Man weiß nicht, ob sie trauern, daß so viel um sie verschwunden ist, oder sich freuen, daß sie allein noch übrig sind. Die Zeit hat sie hart mitgenommen. Gesichter sind keine mehr da, wohl aber die großen Ohren in dem massiven Halbrund der Perrude, die sich auf die Schultern legt. Wenn sie noch Gesichter hätten, dürfte vielleicht mancher Verehrer der schwarzen Race sich freuen, denn der große König Amenophis III., den beide Figuren porstellen, hatte, wie sich anderwärts ergiebt, von seiner Frau Mutter eine Negerphysiognomie. Auch die Arme sind nur noch vorhanden, weil sie eins sind mit dem Schenkel, auf dem sie ruhen. Die Ellbogen fehlen.

Besonders heruntergekommen war der Koloß zur Rechten, oder der östliche. Seine ganze obere Hälfte fehlte, sei's, daß ein Erd=

beben fie herabgeworfen, wie berichtet wird, oder daß der Perferfonig Lambyses ihn verstümmelt hat, wie einige von den Inschriften an der Figur selber meinen. In dieser Berzweiflung entschloß sich Memnon, wie die Griechen ihn nannten, Mirakel zu thun. war in der ersten romischen Raiserzeit. Alle Morgen beim Aufgang der Eos, seiner göttlichen Mutter, der er entgegenschaut, von der aber Memnon gewiß kein Regergesicht geerbt hatte, ging ein wunderbarer Klang durch sein Gestein. Bald gab es ganze Wallfahrten von Touristen. Römische Prafetten und Kaiser lauschten andachtig Damit es noch beffer gienge, ward Memnon in zu feinen Füßen. der Folge, man weiß nicht genau, wann, wieder aufgebaut, d. h. durch Steinschichten in seiner oberen Halfte erganzt. Das war es aber scheint's nur, was er wollte, benn von nun an gab er biese Carriere auf und schämt sich vielleicht tief in der Seele. Aber die Inschriften der Wundergläubigen stehen zahlreich auf seinen großen, noch immer glatt polirten Schienbeinen eingerist.

Wir hatten nicht nöthig, uns auf's Reue zu verwahren, wenn nicht die abenteuerliche Mähr von einem wirklich und physikalisch tonenden Memnon immer noch wiederholt wurde. Wenn der Stein sich erwärmt, heißt es, entweiche die fältere Luft aus den Rissen des Gesteins mit Geräusch, was zwar beim Memnon noch nie gehört wurde, wo es der vielen Riffe wegen ein ganzes Concert abgeben müßte, wohl aber schon anderwärts. Wir hätten nicht nöthig, immer zu wiederholen, wie gar feltsam es ift, daß Kaiser Habrian ausnahmsweise von Memnon dreimal begrüßt wurde, während der Koloß sonst zuweilen eigenfinnig still schwieg. Jene Majestät wurde heut= zutag anstatt des klopfenden Memnon wahrscheinlich einen klopfen= den Tisch befragen. Der Ton war wie ein gelinder Schlag aus den auf dem Sitz gebliebenen Theilen, sagt Strabo, und klang wie Kupfer, sagt eine Inschrift hier. Damit uns aber gar kein Zweifel bleibe, wie der Ton entstanden, erscheint oben ein Araber - wir wissen nicht, wie er hinaufgeklettert - und schlägt mit dem hammer ein klingendes Stud Gestein im Schoof der Figur an. Dort findet sich ein vierecig eingehauener Raum, wo der Thäter sich vollständig verstecken konnte 42). Als aber die Priester dieses einsträgliche Wunder für leichtgläubige Griechen und Römer besorgt haben, dachten sie gewiß nicht, daß noch so späte und gelehrte Nationen sich sollten verblüffen lassen.

Bei den Griechen und Römern heißt die Figur Memnon, so ziemlich der einzige Namen, den ste insgemein zur Verfügung hatten, und zwar nur, weil er die Ehre gehabt, im trojanischen Krieg mit ihnen zusammenzutressen. Es ist aber in Wahrheit, wie der Namenszring auf der Seitenwand des Thrones ausweist, König Amenotep, griech. Amenophis III., und der gleich große, sehr getreue Nachbar ist ganz derselbe König noch einmal. Wir werden ihn mit seinen großen architektonischen Thaten noch genau genug kennen lernen. Hier aber soll keinerlei Spuk die tragische Weihe dieser altersgrauen Riesen verderben, die ihre Stadt um sich haben vergehen und den Frühling seither so manchesmal haben wechseln sehen. Es ist, als ob sie sagten: Wir werden auch dich überdauern!

Tempel Amenophis III.

Wir können hier ein Stud vom alten Stadtplan Thebens verfolgen. Beide Kolosse hatten und haben die alte Pflasterstraße zwischen sich, welche jest unter der Rilerde sieben Fuß tief begraben Sie führt auf Luxor im Südosten, und kommt hinterwärts vom Tempel Amenophis III., also desselben Königs, den die Rolosse darstellen. Gegen diesen Tempel hin, der jest ein bebuschter Hügel ift, wird sie bezeichnet durch andere jest umgestürzte, ganz oder halb begrabene Kolosse, immer desselben Königs. wo der Tempel, einer von den großen dieser Seite, war, ist jest nichts mehr als der Unterbau seiner Säulensäle, Bruchstücke von Statuen, Sphinre mit dem Kopf des Königs 2c., Alles in den herum tastenden Löchern der Ausgrabung. Aber eine andere, ähnliche Straße sandte er aus gegen Memnonium, nordwärts, und bezeichnete sie abermals durch zwei, aber stehende Kolossalfiguren Ames nophis III., die jest gebrochen im Felde liegen. Alles war noch auf den festen Sandboden gegründet. Erst seit die Stadt selber mit ihren Schutdämmen verschwunden ift, geht die Ueberschwemmung daran vorbei und sett die Rilerde darüber.

Also dieser Tempel Amenophis III., der natürlich auch nur der eigenen Berehrung des Königs geweiht war — diese dritte größere Anlage ber Westseite, wenn wir Qurna und bas Memnonium zus vor rechnen, ift so-ziemlich verschwunden. Aber südwärts erhebt sich eine vierte, noch sehr gewaltige Ruinengruppe. Sie heißt Medinet Medinet Gibu. Sabu, nach der koptischen Stadt, welche einst hier stand, aber längst Mbamice III. schon in Erbe zerfallen ift. Aus dem Schutt ragt die Königsburg eines jungeren Pharaonen, des dritten Rhamses Meiamun, deffen Grab wir brüben im Thal ber Königsgräber besucht haben. Es ift jenes, das zu beiben Seiten des Eingangstollens die kleinen Rämmerchen hat, worin des Königs Dienstleute, sein Waffenwart, seine Harfenspieler zc. beigesett waren. Hier thronte er in der fleis nen Burg, brei breiten, pyramibal geneigten Quaberthürmen, zwei nach vorn, einer nach hinten stebend, die einen kleinen Hof zwischen fich nehmen. In diesen Hof öffnen fich skulpturgeschmuckte Fenster, und Balkons, die von Barbarenköpfen getragen werden. Das Portal des hinterthurms ift verschüttet, und man muß von außen, von hinten durch's Fenster steigen, um nach den eigenthümlichen Darftellungen zu spähen, die sich in ben Fenstereden des einstigen, ober-Wir find im harem bes sten Gemachs dieses Thurmes sinden. Königs, und sehen ihn oben unter seinen Töchtern, wie er mit ihnen Brettspiel zieht, immer sigend unter ben stehenden; wie er der Einen zärtlich unter's Kinn greift, während er ihre Hand hält; wie er Blumen und Früchte von ihnen empfängt. Die Damen sind im äußersten Regligee, und nicht einmal der untere Saum eines Ge= wandes, der sonft das Ganze zu ersetzen pflegt, ift angegeben. Der Thurm ift aus so kolossalen Steinen erbaut, daß er uns nicht eben wohnlich schiene, hat breite, pyramidal geneigte Fenster, die nach außen prächtig dekorirt sind, und ist oben mit schildförmigen Zinnen gefrönt. Die Gemächer waren gewölbt, bas sehen wir an ber halb= runden oberen Grenze der Ornamentskulptur im Inneren, dort, wo für ben Ansat des Tonnengewölbes auch die Wandfläche rauh wird.

Bon den zwei Borderthürmen, zwischen denen der kleine Hof sich öffnet, konnte der König seine ungeheuere Stadt überschauen. Welch ein Leben mußte einst hier sein, wenn die unermeßliche Arbeit

eines Kolosses auf seinem Schlitten anrudte, ohne andere Mittel als die glatte Straße und die Kräfte vieler hundert vorgespannter Menschen. Einer steht auf ben Knien ber sitzenden Figur und schlägt mit den Händen den Takt zum Arbeitsgesang, der also unentbehrlich war, wie heutzutag beim Ziehen der Barke. Wir haben Rachricht von solchen Lasten, die drei Jahre unterwegs waren vom Granitbruch in ben Kataraften bis hinab in's Delta48). Ober wenn die Gefandt= schaftsfaravanen anlangten mit ihrem Tribut von Süden und Norden — hier die Aethiopen mit Affen, Leoparden, Straußeiern und Federn, einer Giraffe, Elephantenzähnen, einem ganzen Baum, der sammt seiner Erde in einem Geflecht von Striden hängt. Diese Schwarzen find nacht und in Pardelfell gegürtet. Die Anderen aus Norden, weiß und bartig, mit Handschuhen und geschloffenem Mermel, langem, weißem, blaugefäumtem Gewand, bringen Basen, Wagen und Pferde, einen Baren, Elephanten. Der König sitt auf seinem Thron und seine Schreiber verzeichnen die niedergelegten Gefäße von Gold, Stude Ebenholz, Körbe mit Früchten und die großen Goldringe, die als Geld dienen und gewogen werden 4). Ober denke man sich hier ein zum Ausmarsch fertiges Heer, die ägyptische Phalanx in acht Gliebern mit großen halbrunden Schilden, Speer und Streitart. Sie ist zur Seite gebeckt durch die Streitwagen, zweis rädrige, hinten offene Karren, die den Wagenführer und den Bogenschüßen tragen, der lettere vermuthlich ein erwählter Held. Die Bogenschützen zu Fuß gehen mit raschem Tritt voraus, um alle auf ben Trompetenstoß zugleich die großen Bogen mit aufgelegtem Pfeil zu heben. In der Mitte halt der Bannerwagen des Heers, jener Maft= baum, der oben in den Widderfopf des Amun ausgeht 45).

Neben der Burg, rechts, steht ein Tempel, der neben ihren sehr gebrochenen Quaderthürmen sich etwas breit macht mit seiner wohlerhaltenen Pfortenfront — die Pforte fast so hoch als die scharffantigen Flügelbastionen, zwischen denen sie steht. Diese Tempelstirn, mit den zwei freien, hohen Säulen, die vor ihrer Pforte stehen, deckt eine Kette von schmaleren, breiteren Säulens und Pfeislerhösen, in die wir von den Schutthausen am Fuß der Burg hinabsschauen. Sie gehören der verschiedensten Zeit, und es lassen sich,

in der Richtung von vorn nach hinten, spätrömische, ptolemäische, äthiopische, altpharaonische Namensringe verfolgen. Dieß also ist keiner jener Gedächtnistempel, die ein einziger König für sich selber baut. Er hat in der Kette seiner Höse auch die Kammer des Allerheiligsten, die bei jenen Anlagen sehlt. Was konnte sie entshalten? Hier in Theben gewiß nur ein Bild Amuns, oder vielleicht einen lebendigen Widder, die lebendige Hieroglyphe seines Ramens.

Laffen wir dieses historische Repertorium, um uns dem großen Großer Lempel Juzuwenden, der sich hinterwärts erhebt. Dieser ist nicht durch die Schichten eines Jahrtausends abgelagert, sondern auf einen Wurf durch den Ehrgeiz eines Einzigen geboren, kein Bolks-, sondern ein Königstempel. Ueber die Erdwände der einstigen koptischen Stadt, deren Häuser sich hier hereingepstanzt haben, schaut er stolz herüber, wie ein edles Dichterwerf über den zerfallenden Staub seiner anges hängten Recensionen. Abermals eine Doppelstirn pyramidalgeneigter Rassenstügel mit dem Thor dazwischen. Auf ihrer unten breiteren, oben schmaleren Duaderstäche von bedeutender Höhe erscheint in Umsrissen die kolossale Figur des Königs, Rhamses Meiamun III., der vor der gleich großen Figur eines Gottes hier und drüben seine Gefangenen niederschlägt und vom Gott auf hieroglyphisch schmeichels hafte Anreden dasur empfängt.

Man tritt durch ein erstes Thor in den Borderhof, der mit trockenem Koth tief verschüttet ist, so daß links nur die Kapitäle der Flankenstellung hervorragen, rechts die Osirissiguren, die an den Pseislern der andern Flankenhalle lehnen. Abermals Massenslügel, festungsmächtig und mit ähnlichen Gestalten drauf, schließen nach innen. Die granitene Pforte dazwischen leitet in den innern Hof, einst von ausnehmender Pracht. Gleich die Decke des Pseilergangs, der den Hof nach der Eintrittsseite säumt, ist noch lebhaft blau mit goldenen Sternen. Zur Rechten und Linken hat der vierseitige Hof eine gewaltige Säulenstellung; nach vorn und hinten sind es Ostrisspseiler, von denen die jenseitige Ordnung in tieserer Halle noch eine Säulenreihe Mich hinter sich nimmt. Aber die christlichen Kopten ältester Zeit, die eine christliche Kirche daraus machten, haben den Ostrisgestalten, die mit gekreuzten Armen an ihren Pseilern lehnen, die Köpse herabs

geschlagen, und die Triumphzüge des großen Erbauers, Rhamses III. und seiner thebeischen Götter an den Wänden mit Stuck überdeckt. Aus den Trümmerstücken des zerstörten inneren Tempels haben sie eine Art korinthischer Säulen gepfuscht, die im Hofe setzt noch stehen oder liegen, unverträglich mit dem ägyptischen Seist dieser Hallen, die sich ihrer zu schämen scheinen. Aber der Frevel einer schöpfungsohnmächtigen Zeit fand sein Ziel, als die Araber kamen. Der Ort wurde verlassen und blieb nichts zurück als die Kothwände, die im ersten Hof und außen am Tempel kleben. Der Stuck fällt von den Wänden und Rhamses Meiamun triumphirt und opfert wieder, wie einst.

Es find vielleicht die bedeutsamsten bildlichen Darftellungen, die wir in Aegypten übrig haben. Gleich zur Linken, auf der Hinterseite des Massenslügels, so weit der Pfeilergang ihn bedeckt, sehen wir den König hoch zu Wagen, in die Rebu oder Robu, wie sie sich nennen, einsprengen und Pfeil um Pfeil schießen. Und welch eine Farbenpracht ist auf der Rückwand der linken Säulenflanke, wo König Rhamses rudwärts auf seinem Wagen sitzt und ruhig die Früchte seines Sieges überschaut. Der König als Aegypter mit rothem Gesicht und rothen Händen, mit weißem, rothgestreiftem Gewand und blauer Mütze, natürlich gegen die andern Figuren, wie immer, übermäßig groß. Die Offiziere, welche an langem Stiel die Sonnenfächer über's Haupt des Königs halten, reichen seinen Pferden nur bis an den Bauch. In vier Reihen übereinander, entsprechend klein, bringt man die gefangenen Rebos vor ben König. Sie find oft bösartig gebunden, die Arme über'n Kopf, weiß von Gesichtsfarbe, mit breitem Bart und gekleidet in eine Ruckenbecke von blau und grünen Felbern querüber, eine Tracht, die an Affprien erinnert. Bor den König schüttet man zur lebhaften Verwunderung der ägyptischen Offiziere große Haufen abgehauener Hände, und anderer, noch graufamer ausgewählter Siegeszeichen. Der unentbehrliche Schreiber verzeichnet: Gefangene, in jeder Reihe tausend; Hände, der Haufen dreitausend 2c.

Gegenüber, die rechte Seitenwand des Hofs hat in verschiedenen Reihen über einander den Krönungspomp. Da erscheint König Rhamses von zwölf ägyptischen Prinzen, seinen Söhnen, auf reich-

geschmücktem Thron getragen, unter Vorausmarsch einer Ruft von Trompeten und Pauken, Doppelpfeifen und Klappern. Thron gehen Priester, die sich umwenden und Weihrauch verbrennen. Der Schreiber liest aus seiner Rolle vor. Gefolge von Offizieren mit den Stufen des Throns, und Leibwachen schließen den Zug. Der abgestiegene König opfert und räuchert vor der phallischen Figur des Amun, ober geht dieser Figur voraus, wenn sie auf ihrem reichverhängten Boden getragen wird. Es muß sich um die Krönung hans beln, benn in ber untersten Reihe trägt man auf langer Diele, die über die Schulter mehrerer Priester wegreicht, die kleinen Figuren seiner Vorgänger im Reich. Der König schneibet Waizenähren symbolischer Bedeutung und Tauben fliegen auf, um ben Göttern im Rorben, Süben, Often und Westen zu sagen, daß König Rhamses die Krone des oberen und unteren Landes aufgesetzt hat. Die Königin schaut zu. Alles wie ein verlorener großartiger Traum, ber hinter ben Schichten alltäglicher Erinnerung wieder zum Borschein kommt.

Die große Hinterthür dieses Hoss unter ihrer Doppelhalle von Säulen und Pfeilerordnung sollte weiter führen in den großen gesteckten Säulensaal, der im ägyptischen Tempel zu folgen pflegt. Da ist aber nichts mehr als der Quadersockel des Berschwundenen, und auch dieser im Erdschutt der einstigen, koptischen Stadt begraben. Wir durfen aber das Ganze denken wie das Memnonium Rhamsses II., d. h. nicht der Berehrung eines Gottes, sondern dem Gesdächtnis des Königs geweiht.

Außerhalb sieht man subwärts in eine weite Riederung mit robtenser. einem rechtwinklichen Wall von Höhenzügen, auf die da und dort sich ein Dorf gepflanzt hat. Das ist alter Seeboden, und war vermuth- lich jener See, über den die Leichenbarken gehen — ein See, der auch zu Memphis vorhanden war und das Vorbild zum unterirdischen Todtensee der Griechen gegeben hat 48).

Auf den Grabgemälden sehen wir die Leichenbarke mit dem Mumienkasten auf ihrem Schlitten von Ochsen gezogen nahen, der heulende Harem hinterher. Aber wenn die Barke mit dem oft umsarmten Mumiensarg hinabgelassen ist, dann erfolgt erst das Todtensgericht. Die Hinterbliebenen, erzählt Diodor, haben herumgesandt

bei ben geschworenen Richtern mit der Nachricht: Es will Einer, so und so, über den See gehen. Diese versammeln sich, zwei und vierzig an der Zahl, und erwarten die Anklage. Wird eine solche auf unwürdigen Lebenswandel begründet, dann kann ein Begräbniß nicht gestattet werden: nach dem, was wir bereits gesehen haben, ein entsetzlicher Gedanke für den Aegnpter. Auch die Könige find diesem Urtheil unterworfen, das nur ein Borbild bes Seelengerichts ift, wie es den Todten jenseits erwartet. So ist auch dieser See nur ein Borbild jener Räume, welche die Seele durchschiffen muß, bevor sie bahin gelangt. Natürlich werden in den Grabgemälden nur gunstige Urtheile verlesen. Wir sehen den Zug der Barken über den See gehen, die Barke mit dem Mumienkasten, dem ein Priester raudert, voraus, und mit ihm unter bem Barkenhimmel eine reizende Gruppe locenköpfiger, klagender Mädchen, die fich Bruft und Stirn Andere Barken mit Blumen und Grabesgerath folgen. schlagen. Heulende Weiber gehen am Ufer mit, und werfen Staub in die Luft, ganz wie sie's heute noch thun. An der Pforte des Grabes, im heiligen Gebirg des Westens, hier in diesem gelben Bustengebirg, wo sich allenthalben in langen Reihen oder einzeln die schwarzen Eins gänge der Gräber öffnen, empfängt der schakalköpfige Gott Anubis, Genius der Unterwelt und Gebieter des Westens, die Leiche.

Wir verlassen hiermit die Westseite Thebens, aber nicht, um sofort auf die Ostseite, nach Luror überzuseten. Vielmehr sparen wir das Gewaltigste für die Niederfahrt auf, und wollen jett erst weiter, auf die Katarakten zu, um die oberen Denkmale kennen zu lernen.

## 5. Oberägypten und Nubien.

Bur Rechten, kurz oberhalb Theben, kommt man über Damm und Feld und trockene Gräben nach dem hübschen Palmendorf Hermonthis, wie die Stätte vor Alters, Erment, wie sie jest heißt. Da stehen malerisch gebrochene Säulengruppen, die nach vorn immer höher wachsen, vor einer einfachen, wohlerhaltenen Tempelzelle. Sie ist nur durch ihr Portal erleuchtet, in der innersten Abtheilung also sinster, und wenn wir keine Kerzen haben, mussen wir ein Feuer aufslodern lassen, um das große Stulpturbild der Rückwand zu enthüllen. Es stellt die Riederkunft einer großen Göttin vor, wahrscheinlich mit Bezug auf Kleopatra's Riederkunft mit dem jungen Cäsar. Zu seiner Ehre ist der Tempel erdaut oder ausgeschmückt, dieses jungen Gottes, an dessen Wiege allerdings ein anderes Schickal zu erwarten stand, als dem Knaben später zu Theil wurde — bei Seite geräumt zu werden durch Oktavian's Politik, dieser arme Sohn des Herrn der Welt und der Königin Aegyptens.

Es geht weiter auf Esne, die Stadt gleichfalls rechterhand, in conederen Mitte ein versunkener Tempel ruht und sich nicht mehr zu retten weiß vor einer Sündsluth von Erdschutt. Seine große Borshalle ist von außen tief begraben, aber geräumt von innen, und schaut herauf, wie ein Gefangener, der sich nach dem Lichte sehnt. Wir steigen auf tiefer Treppe in diesen Säulenkeller hinad. Es sind sechs Säulen in Front, unten durch Zwischenschen verbunden, und vier Säulen in die Tiefe, also wie zu Denderah vierundzwanzig gewalstige Rundsäulen, die über ihren mannigfaltig gebildeten Kapitälen die ganze aftronomisch bemalte Steindecke tragen. Wo es aber weiter gienge aus dieser Vorhalle in die inneren, vielleicht älteren Theile, da kommt uns durch die einstige Pforte ein Erdschuttberg entgegen, der das Weitere verwehrt.

Wir haben genug an dieser strahlenden Borhalle. Der Knauf ihrer Säulen entfaltet sich in Lotos ober Papprus, Weinlaub ober Palmblattformen, jeder anders, in anmuthigster Laune. Diese Relch form, auf welcher der gebälktragende Würfel sitt, war in alter, rha meseischer Zeit einfach, glatt, kreisrund wie eine Schüssel, und deutete höchstens durch die Zeichnung daran aufsprossender, den Grund des Relchs umhüllender Blätter die Entstehung aus der Lotosblume an. Jest aber gliedert sich jener kreisrunde obere Rand wieder, größer ober kleiner, in runde Blattformen, und schmiegt alle möglichen Pflanzensmotive überaus geschmackvoll an die ausschwingende Relchform an.

Das Kapitäl der geschlossenen, nach oben verjüngten Knospe kommt nicht mehr vor.

Wir sind, wie eben diese mannigfaltigen Formen verrathen, in ptolemäischer ober römischer Zeit. Die Säule ift rund, hat jede Erinnerung an die alte Gliederung verloren bis auf den Gurt der vier Heftbänder unter bem Hals und einen Kreis von Zackenblättern um den Säulenfuß, der auf besonderer kreisrunder Platte ruht. Ihre Mitte ift ein langer Panzer von Hieroglyphenstäben, und abwärts auf derselben Rundung erscheinen in großem Umriß die Opferbringer vor dem widderköpfigen Gott des Tempels. Wie diese Bande tapeziert sind in regelrechten Feldern, mit den gewohnten, immer wiederholten Opferspenden, so ist auch die Säule mit Skulptur tapeziert. Wenn wir bei dieser Art auch die lebensvolle Entwicklung mancher Formen der alten Zeit vermissen, so ift es doch mindestens gewagt, die Aegypter lehren zu wollen, wie sie es machen mußten, um ihre eigenen Ideen zu vollenden und dem philosophischen Bewußtsein der Deutschen näher zu bringen. Dekoration ist und bleibt allerdings Alles. Der Kapitälkelch selber ift von Uranfang an ein Blumenstrauß, den man dem viereckigen Pfeiler umgebunden hat. Er trägt ja nichts, wie wir immer wiederholen muffen, sondern der tragende Burfel fist in der Mitte, auf dem darinsteckenden Kern des Pfeilers. Der Pfeiler war rund geworden durch Pflanzenschäfte, die ihn bekleiben. Die Alegypter fanden für besser, viese wieder auszuwischen und den rundgewordenen Pfeiler mit runden Figuren = und Inschrift = Tafeln zu umschließen. So sind diese Wände in ein Net von Skulpturfeldern getheilt, und Niemand frägt, ob diese Felder, oder unsere ähnlich wiederkehrenden Tapetenornamente auch wirklich aus der innersten "Idee" einer Wand hervorwachsen! Laffen wir diese Kleinigkeiten. Ob die Säule Idee hat oder nicht — die Wirkung der Halle ist groß und ganz.

Aber etwas besser könnten diese Wandtapeten, diese gleichsam aneinander gereiht aufgehängten Skulpturbilder, immerhin sein. Sie geben die Opferspenden römischer Kaiser, Trajan, Hadrian 20., natürlich in ägyptischer Tracht vor ägyptischen Göttern. Es sind, wie schon benkerkt, leere Datumsangaben, und darum kein Wun-

der, wenn bei so monotoner Uebung der Ptolemäer und Römerzeit die Stulptur allen Geist und alle Feinheit verloren hat, die unter den letten Pharaonen ihr zum lettenmal eigen war.

Suchen wir die Barke wieder, um mit demselben frischen, immer Et Aab. anhaltenden Rordwind weiter zu gehen auf El Kab, der Stätte von Ilithnia, linker Hand. Es ist eine wüste Rieselebene bis an's arabische Gebirg. Unweit vom Strom liegt die quadratische Umwallung der alten Stadt, finden sich aber innerhalb nur Schutthaus fen und geringe Tempelreste. Hier kann uns indes ganz anders ursprünglich zu Muthe sein, denn es ist die Stelle, wo der Göttin bes Orts in den Hundstagen Menschenopfer gebracht wurden. Die Asche wurde in die Lufte gestreut. Menschenopfer sind keine agyptische Sitte, finden sich auf keinem der unzähligen Bildwerke des alten Reichs, und der Rame Ilithyia, Geburtshelferin, ift ein fremder, phönikischer Rame. Es waren die Phöniker, welche diese Göttin bes Orts in beliebter phonikischer Weise burch Menschenopfer verehrten, es waren die Hyksos, jene phönikischen Gewaltherrscher Aegyptens, von denen wir sonst so gar wenig wissen. Amasis, der erste, siegende König des neuen Reichs, im siedzehnten Jahrhunbert, schaffte die Menschenopfer, diese Gräuel für Aegypten, wieder ab 40).

Aus derselben ersten Zeit des neuen Reichs sind auch die Gräsbergrotten, die sich hinten in der Bergwand sinden. Die eine, deren Bände sogar dem Tageslicht offen sind, giebt jene Landbausscenen mit Pflügen, Säen, Aehrenschneiden und Garbenbinden, Ausstreten der Aehren durch im Rreis getriebene Ochsen zc. In der ansderen bringt man Todtenopfer ihrem Inhaber, einem Schiffshauptsmann Amasis, der in langen HieroglyphensColonnen seine Sesschichte erzählt, eben aus der Zeit des Befreiungskampses, wie er dem König Thotmes I. die Festung Avaris, den letzen Halt der Hyksos, belagern half, und mehrsach goldene Halsbänder als Ehrensgeschenk erhielt.

Lassen wir für jest die verschiedenen kleinen Tempel, die in der Ebene zerstreut liegen oder lagen, und deren Alter und Form wir uns künftig werden zurückrusen müssen, um für jest weiter zu rausschen auf Edsu, die Stadt weiter hinauf, rechter Hand. Der große

Tempel landeinwärts fündet sich schon von weitem an durch die zwei gewaltig hohen Byramidalthürme, welche die Pforte zwischen sich haben.

Man kann diese Thürme innen auf ihrer wohlerhaltenen Wen-Cofu. beltreppe ersteigen, und eine frisch grune Ebene überschauen. ·Wir sehen hinab in den Hof, der rechts und links und gegen die Thürme mit tief begrabenen Säulengängen gesäumt ift, während nach hinten die große Saulenvorhalle des Tempelhauses sich erhebt. Rückwand beiber Seitengallerien aber sett sich nach hinten fort, an jener isolirt stehenden Borhalle vorbei, und schachtelt das ganze eigent= liche Tempelhaus in ihren Umfang ein. Die große Borhalle läßt aus ihrem Inneren, unter ber Decke und ben riefenhaften Kapitälen hervor, einen Schuttberg herabströmen, der das Portal bereits Er kommt aus einem Loch im Dach, benn noch immer liegt ein ganzes, dichtbewohntes Dorf mit schreienden Hähnen und blökenden Schaafen auf dem flachen Dach dieser Borhalle. Das Dorf ift genau so hoch, wie das bloße Tempelgesims, auf dem es sitt. Halle zwischen ihren pyramidal geneigten Seitenwänden wird eröffs net durch sechs Säulen, die aber nur als Kapitäl sichtbar find, in die Breite, und drei in die Tiefe. Die inneren wohlerhaltenen Räume sind, ganz und gar verschüttet und unzugänglich unter dem heutigen Dorf. Wie gewöhnlich sind sie von abnehmender Höhe nach hinten.

Der ganze Bau ist aus ptolemäischer Zeit, und läßt sich eine ganze Sammlung ptolemäischer Königsnamen, die meist von sehr geringem Werth für uns sind, von vorn dis nach hinten auslesen. Das ist uns eben der Beweis, daß diese angeblich ptolemäischen Tempel, so wenig als die der römischen Zeit, wirklich erbaut sind von den Trägern sener Namen, die darauf stehen. Wie hätte denn der Eine dieses Stück Wand, und der Andere sene Säule und ein Dritter, vielleicht durch verschiedene Regierungen davon getrennt, abermals ein Kapitäl dazu liesern können? Es sind Datumsangas den, und gar nichts weiter, und zeigen uns, wie sehr allmählig der Tempel aus langsam sließendem Tempelsond in seinem Skulptursschmuck vollendet wurde. So wie ein paar Thaler übrig sind, wird ein Stück Wand weiter mit Skulptur gekräuselt, und in der ewig gleichen Tapete der Opfersenen nur der Königsnamen geändert. Er

selber weiß so wenig davon, als von jedem einzelnen Stud Munze, bas mit seinem Bildniß geprägt ift.

Die Ptolemäer hatten überhaupt Anderes zu thun. Sie sind Griechen und bleiben solche in ihrer großen, glanzenden Residenz unten am Meer, der griechischen Stadt Alexandrien. In ihren großartigen Festaufzügen erscheinen griechische und nicht ägnptische Götter, und selbst die Mysterienoper, wenn auch ursprünglich in Aegypten zu Haus, kehrt unter griechischen Formen dahin zurück 406). Ihre ganze Politik geht nach außen, auf's Fußkassen in Asien und Europa. Eine heißblütige Familiengeschichte koftet den Reft ihrer Zeit. Uebrigens, wenn sie noch ein Interesse frei haben, sind sie umgeben von griechischer Kunst und hegen die Vogelhecke ihrer Gelehrten, jener hirnlosen Philologen, die als gefeierte Meister der Kritik immer noch als Vorbild bienen. Aber mit Oberägypten haben fie nichts gemein. Zuweilen wird der Priesterschaft ein Brocken hingeworfen, und reicht aus, den Geber zum Gott und göttlicher Ehren theilhaft zu machen. Er wird es schon, wenn er ben Tempel nicht verkurzt, die Einkunfte fließen läßt, die Priesterschaft vor der Bedrückung seiner Offiziere und Beamten schütt. Dann erscheinen Priefterdefrete, wie das ber Inschrift von Rosette, im Stil der schönsten Hofzeitung, und wo man bedeutend zwischen den Zeilen lesen muß 50). Was sie den Priestern zu bauen ersauben, oder nicht wehren, das haben sie selbst gebaut. Aber einen Sinn für ägnptische Kunft, eine Theilnahme für ägyptischen Nationalgeist, inmitten ber griechischen Söldnerheere, von benen sie umgeben sind, vorauszusepen, wäre eine seltsame Zumuthung. Zum Glück hat dieser ägnptische Rationals und Gemeindegeist auch unter entlehnten Namen weitergeschafft, und auch als Nachzügler noch großartigere Dinge hinterlassen, als die Gelehrtenhecke von Alexandrien.

Weiter aufwärts, bei Habschar Silsilis, wo der Strom durch's eineie. Sandsteingebirg einen engen Weg gebrochen hat, sind die alten Steinsbrüche von Theben. In diesen ungeheuren Berglücken beider Ufer schliefen einst das Memnonium und die Tempel von Luxor und Karnak. Es ist der schöne gelbe Sandstein, der in der Skulpturwand mit einem dünnen Ueberzug von Kalf getränkt wird, bevor er die Males reien aufnehmen darf. Bindemittel ist einzig das Wasser, und reicht

aus bei ägyptischem Elima. Wir sehen rechterhand im Vorbeisahren unterschiedliche Kapellen und Grottenfacaden in den Fels gehauen. Am bedeutsamsten ist die nördliche Halle, mit vier Pfeisern gegen außen, wo auf der Innenwand theils in größerer Komposition der Triumph des Königs Horus über die Aethiopen erscheint, theils lange Reihen von Hieroglyphentaseln, die von der jeweiligen Ausbeutung der Steinbrüche sprechen. In den kleineren Grotten gehen sie die ältesten Königsnamen des neuen Reichs zurück. Auch der Name der Gebäude, für die man hier gearbeitet, und ihrer Bausmeister wird uns künftig daraus geläusig werden.

Ombos.

Weiter hinauf, aber linkerhand bleibt der Tempel von Ombos, ein Bau ptolemäischer Zeit, auf dem hohen Niluser. Wenn der Wind eben günstig ist, geht man an den Denkmalen gern vorbei, und spart sie für die Rückkehr auf. Die starke Säulenvorhalle des Tempels mit ihrer verstümmelten Stirn schaut, etwas zurückstehend, über den steilen Uferrand herab, und wird einmal sammt ihm heruntersstürzen. Zugleich kommt der Tod von der andern Seite, in Gestalt der arabischen Wüste, die ihn von hinten zuweht. Es ist eine massige Ruine von großen Blöcken mit einem Doppeleingang zwischen den Mittelsäulen. Das Bild der geslügelten Sonne, wie es über jedem Eingang wacht, sindet sich zweimal neben einander an dem Stirnsgesims, und deutet auf zwei Eingänge zu zwei verschiedenen Göttern oder Göttergruppen im Innern.

Affuan.

Endlich legen wir an am Strande von Affuan, der Kataraktensstat, der alten Spene, gleichfalls links, gegenüber den schönen Palsmen der Insel Elephantine. Ein mächtiger Palmenwald verdeckt die Stadt, die auf die erdgebaute Burg, die über dem Nil auf den ersten Granitselsen steht. Der Nil kommt scheindar mud und erschöpft von der Kataraktenarbeit. Am Strand ist eigenthümliches Leben, wo man die Nilbarken baut, wo wir frische Straußeier kaufen können, falls sie nämlich frisch sind, oder Beduinenlanzen, mit Krokodishaut überzogen, oder nubische Kopfstühle, jenes einbeinige Gestell, das sich in Gabelkorm theilt, um den Kopf des Schlafenden aufzunehmen. So sindet es sich oft in ägyptischen Gräbern, von Holz, aber auch von Alabasker, mit dunter Hieroglyphenskulptur. Auch ein paar

Giraffen, die am Strand spazieren, sind käuslich und noch ganz andere Dinge dazu, nämlich die großen Sklavenlager, die im Palmenwald ruhen. Sie werden hier auf die Barke verladen, huns derte schwarzbrauner abhsschischer Mädchen, nur mit dem Franzensgürtel bekleidet, und gehen mit Jubel den Herrlichkeiten von Kairo entgegen. Abends, wenn die Lager unter den Palmen schon längst still geworden sind, und ein tropisches Mondlicht auf Wald und Strom ruht, dann klirrt noch das Tamburin bei'm Feuer und fliegen die Jöpfe und Gewänder der Gawazehs, jener Tänzerinnen, wie sie keine ägnptische Stadt entbehrt, die seltsame, aber schöne zigeunersartige Race, welche die Freuden altägnptischer Bankette auch in heustiger Umgebung fortsett, unalternd wie der Frühling dieses Landes. Die umhersitzenden rauchenden Moslems sagen: Gott ist groß.

Hinter Assuan stoßen die Granitmassen, die als Insel den Strom durchbrechen, auch aus der Wüste. Dort sind die Granitsbrüche, und an ihren glatten Wänden sehen wir in langen Reihen herab die eingehauenen Zapfenlöcher, durch kleine Kanäle verbunden, in der Richtung, welche der Sprung nehmen sollte. Wenn man die Holzapfen hineintried und durch Wasser schwellen machte, dann sprengten sie die Felswand scharf und richtig entzwei. Ein Obelist, der eines Risses wegen aufgegeben wurde, liegt noch im Bruch, und ist auf drei Seiten glatt, unten aber noch eins mit dem Felsen. Wie man in dem engen Raum ihn wenden und herausheben wollte, ist räthselhaft genug.

Elephantine, die Insel gegenüber von Assuan, liegt wie ein Glephantine. Bachtschiff im Strom. Sie hatte einst altägyptische, später persische und römische Garnison als Grenzwacht gegen Aethiopien. Sie bes wachte aber auch den Nilstrom selber, der hier in Aegypten eintritt, und zwar mit ihrem Nilmesser, dessen Reste noch erkennbar sind. Heutzutag wird das Wachsen des Nils unten in Kairo an der altssaracenischen Säule eines Brunnen-Palastes auf der Insel Rhoda beobachtet und in den Gassen von Kairo ausgerusen. Achtzehn Ellen höhe ist das geringste Maaß, zwanzig sind gut, zwei und zwanzig ganz vollkommen, aber vierundzwanzig sind ein Unglück, weil dann die erhöhte Lage der Dörfer und die Verbindungsdämme durch die

Wafferfelder nicht mehr ausreichen. Hier auf Elephantine, in solcher Nähe bei den Katarakten, in welchen der Herzschlag der Natur um Einiges lauter gehört wird, verehrte man Kneph den Urgeist. Er ist eins mit Amun, dem Verborgenen, von Theben. Seine Tempel aber sind jest leider verschwunden, und ist die südliche Inselhälfte ein einziger Schuttberg 50b).

Tempelplan.

Wir haben zum Glück die Anschauung von einem der beiden Tempel, wie sie im großen napoleonischen Werk erhalten ist, klar in Erinnerung. Es war eine einfache, gestreckte Cella inmitten eines Pfeilergangs, der sie von allen vier Seiten umgab, und das Hohlgesims des gemeinsamen flachen Daches trug. Die Pfeiler, vier in die Front, sieben in die Flanke, giengen aber nicht bis auf den Boben, sondern standen auf einer gleich dicken Mauerschranke, so daß die Deffnungen fensterartig wurden. Die beiden Mittelpfeiler der Front, wo sie den Eingang zwischen sich haben, sind aber keine viereckigen Pfeiler geblieben, die den Durchgang stören würden, sondern haben sich abgerundet, sind Rundsäulen geworden, Knospenkapitälfäulen mit scharf gegliederter Knospe und mit dem Quergurt dars unter, mit rundgegliedertem Schaft, unten eingezogen und in spiße Fußblätter gekleidet. Wir bemerken vorerst, daß der Tempel den Namen Amenophis' III., des Königs der Memnonkolosse, trug. Ganz von derselben Anlage war noch ein zweiter kleiner Tempel hier, und war ein dritter nördlich von Ilithnia, der den Namen Thot= mes' III. aufwies, also die ältesten Namen, von denen überhaupt uns Tempel übrig sind. Und dieser älteste Tempelplan Aegyptens ift ber rein griechische — eine vierseitig gestreckte Cella, die von allen vier Seiten mit Säulenstellung umgeben ist. Nur müßten erst biese Pfeiler sämmtlich sich in Säulen verwandelt, und die dann noch zwischen ihnen bleibenden Mauerschranken, da die Säule bis auf den Boden durchdringt, beseitigt haben. So geschicht es auch. Erst verwandeln sich, diesen beiden Eingangfäulen entsprechend, die beiden Mittelpfeiler der Hinterfront gleichfalls in Pflanzenschäfte. kommen wir hier schon, aber den weiteren Fortschritt ergeben die verschiedenen Tempel dieses Plans, wie wir auch schon welche erwähnt haben, wenn auch neuerer Herfunft, jene s. g. Typhonien, symbolische Geburtöstätten eines jungen Gottes, die mehrfach zur Seite eines größeren Tempels sich sinden, wie zu Denderah, Edfu zc. Dort ist die einfache gestreckte Cella von allen vier Seiten mit dem Säulengang gefaßt, Säulen, die aber unten, bis zur Drittelshöhe durch Zwischenschranken verbunden bleiben. Diese Zwischenschranken sind selber mit Stulptur bedeckt, und, jede besonders, durch eigenes Gestms gekrönt. Nur die vier Eckpfeiler des Ganzen werden nies mals Säulen, sondern halten, als viereckige, pyramidal geneigte Pfeiler die Erinnerung an die alte innigere Einheit des Ganzen aufsrecht. Die Zwischenschranken werden nicht leicht herausgeworfen, weil man das Heiligthum, bis auf seinen Eingang, geschlossen braucht.

Aber den ganzen Säulen- oder Pfeilerumgang kann die Cella des Allerheiligsten abgeben, sobald sie im Innern einer größeren Anlage steht, kann ihn herumlegen um den Hof, in dem ste selber isolirt steht. So thut sie, wie wir sehen werden, in Luxor und Rarnak, wo die Cella keinen Pfeiler- oder Säulenumgang mehr hat, vollkommen isolirt ist, aber umgeben von kleineren Säulenräumen und Gemächern. So thut sie aber noch nicht in jenem ältesten uns erhaltenen Heiligthum Thebens, das wir neben der Burg Rhamses III. erwähnt haben, jenem Tempel Thotmes' III. Es ist der, an dem so viele Andere nach vorn zu fortgebaut und Höfe vorgelegt haben. Dort säumt der Pfeilergang noch die Cella, und hat später, um die etwas breite Hallendecke zu stützen, da und dort eine einzelne vieleckige Säule unsymmetrisch untergeschoben. Rur noch hinten folgen Kammern, zu beiden Seiten ist noch Freiheit. Also dieß ist der Plan, der Allem zu Grunde liegt und der immer beibehalten wird, sobald die Cella nicht im größeren Ganzen aufgeht. Es ist der älteste ägyptische Plan, den wir aufspüren können, und dem griechischen, wie gesagt, am nächsten verwandt.

Wir lassen Assuran und Elephantine, um durch die Kata-kataratten rakten zu gehen. Wenn man nicht oberhalb, am Strand des ersten nubischen Dorfs, eine kleinere Barke nimmt, wo freilich die Auswahl nicht groß ist, und man rechnen darf, daß eine tropische Fülle von Ratten und Ungezieser ste mit uns bewohnen wird, so muß man wagen, das größere Fahrzeug durch die Katarakten zu bringen.

Das ist um so schwerer, je niederer bereits der Wasserstand. Befehl des Reis der Katarakten geht's mit vollem Segel hinauf. Der weißbärtige, schwarzbraune Alte selbst sitt am Steuer auf bem Kajütendach und beherrscht den Ruderschlag. Natürlich ist die Barke erleichtert, vom Gepäck sowohl, das zu Kameel durch die Wüste voraus= geht, als von unserer eigenen Mannschaft. Wo die erste Stromschnelle zwischen den glänzend schwarzen Granitfelsen uns entgegenschießt, wird das Segel gestrichen und die schwarzbraunen Nubier auf den Felsen, sechzig, achtzig Mann ergreifen ben Strick zum Ziehen. Es braucht ihre ganze Kraft, und wenn der Strick aus Dattelfasern reißt, dann zerschellt die Barke rettungslos in den Felsen. Ohne mörderisches Geschrei von beiden Seiten geht es heutzutag nicht mehr ab. Das ganze Volk aus den Kataraktendörkern schaut zu, und die schwarzen Schwimmer schießen fortwährend, und um Bakschisch schreiend, an der Barke vorbei, die Stromschnelle herab, und wiegen sich in den zurückprallenden Wogen, als ob sie selber eine Welle wären. Zuweilen wird die Barke befestigt, wenn die Arbeiter ruhen muffen, oder sie fturzen mit einem zweiten Strick in die schäumenden Wirbel, um von der andern Seite, von einer Insel aus zu ziehen. Ihre Art zu schwimmen, wobei sie bald den einen, bald den andern Arm steil auswerfen, und sich zugleich auf diese ober jene Seite wälzen, scheint praktischer als die unsere. Die Inselformen in den Katarakten steigen theilweis zu ganzen Granitbergen an. Das war Seheleh, die Insel mit den vielen alten Hieroglyphentafeln auf ihren Felsenhöhen. Und was' für schöne Gesteine! Es ist hier die schwunghafteste Stelle in der großen Dichtung des Nilthals. Die Natur hat ihren Busen aufgebrochen, um ihre beste granitene Kraft in fleischrothem Feldspath, blendend weißen Quarzmassen, und den unerschöpflichen Gemengen zwischen beiden hervorzugeben. Wir schauen in ihr Schaffen hinein, wenn es auch längst erstarrt ift, so lebhaft als im Krater des Besuvs. So geht es stundenlang mit der geschleppten Barke von Fels zu Fels, bis die dritte große Stromschnelle, wo die Barke sich zum letztenmal bäumt und von den Wellen überschlagen wird, überwunden ift. Zuweilen kann auch tagelang mit der tosenden Brandung umsonst gefämpft werben.

Oberhalb liegt die schöne Tempelinsel Phila, die ihre offenen Phila. Säulengänge, Tempel und Palmen in einem stillen See spiegelt. Es ift der Nil, der vor dem Wagstud des Kataraktenganges noch zu bangen scheint. Der Anblick ift nicht eben farbenreich: diese hell= gelbe, goldene Bufte Rubiens, die sich im Süden hebt, und diese schwarzen, runden Massen Granits, die auf dem arabischen Ufer und der Nachbarinsel abwärts sich thürmen. Es ist der feltsam schwarz glänzende, wie verglaste Granit, deffen inneres Roth nur durch= schimmert, wenn man sich darüber beugt, wie das Roth durch die Wange einer Rubierin. Aber warum ist Allen so wohl, die das vielgefeierte Eiland je betreten haben? Ift es die milde Sonne eines nubischen Winters, und das Regen und Athmen des Frühlings in den wenigen Mimosen, Hennagesträuchen, die aus dem alten Quader= damm sprossen ? Ift es das wohlige Gefühl der Sicherheit auf diesem nilumfangenen Afyl inmitten der unendlichen Wüsten? Nur wenige nubisch schwarze Familien scheinen darauf zu wohnen, deren Kinder in weiten Kreisen vor uns fliehen. Oder ift es das Bewußtsein, durch den Kataraktenschaum von jeder europäischen Erinnerung ge= trennt zu sein, und ganz nur dem fernen Süden anzugehören, dessen weiche Waffer sich hier um uns theilen? Es ist aber auch die Weihe des Orts, denn Phila war die lette Stätte einer großen Religion, Osiris' wunderbarer Sarg. Der Tempel auf der Nachbarinsel abwärts scheint noch immer mit alter Andacht herüberzuschauen. höchste Eidschwur war bei Ostris, der auf Phila begraben liegt 51). Endlich wurden Kreuzeszeichen sehr roher Arbeit auch in die Pracht= fäulen des großen Tempels gehauen. Ein gefallener Gott ift noch weniger, als ein gefallener König. Uns ist als ob er fragte: Wollt ihr mir nicht diese kleine Insel lassen?

Der große Tempel gehört Isis mit ihrem Gemahl Osiris und 3kstempel. beider Kind Horus. Von der Vorderspiße, d. h. der südlichen Spiße der Insel führen lange Säulengänge, deren linker seine Rückswand aus dem Strom selber aufbaut, nach dem Tempel. Ein geswaltiges Zwillingspaar von Phramidal=Thürmen in gewohnter Weise hat dessen Pforte zwischen sich. Sie sind mit ihren Kammern, Treppen wohl erhalten und von innen zu ersteigen, ohne freilich einen

weiten Blick in's enge Rubien hinein zu eröffnen. Sonst ware Phila nicht der traute Ort, der es ift. Ein zweiter Hof führt zu einer zweiten ähnlichen Pfortenfront von minder hohen Flügelthürmen. Die Anlage ist aber nicht regelmäßig, denn wenn auch rechts dieser innere Hof mit einer einfachen Säulengallerie sich säumt, so hat er links einen ganzen Tempel aufgenommen, dessen eigene Säulenflanke die Gallerie des Hofs vertritt. Dieser Tempel ift von der Art jener s. g. Typhonien, mit den starken, pyramidalen Edpfeilern und der offenen Säulenstellung dazwischen unter dem gemeinsamen Architrav und scharf ausgelabenem Hohlgesims. Die Säulen haben keine Zwischenschranken, weil sie sich nach innen wenden, und der gegenüberliegenden offenen Gallerie entsprechen muffen. die Pforte des zweiten Systems bib) treten wir in einen dritten, höher getragenen Säulenhof, der heute noch blenden kann. Zeit ist ptolemäisch; aber wie strahlen diese Säulenkapitäle ausein= ander in ihren Lotos=, Papyrus=, Palmblätterkronen, wie umfangen sich diese Säulen so elegant mit Blätter= und Sternenkreisen, religi= ösen Symbolen und Figuren. In den Capitälen herrscht grün und roth vor; über dem Eingang nach innen schwebt die große blaube= schwingte Sonnenscheibe, d. h. sie schwebt im Hohlgesims der zwei-Säulen-tiefen Rückhalle, welche mit einer Säulentiefe sich nach vorn, nach der Rückwand der Pyramidalthürme rechts und fortsetzt und nur den kleineren Theil des Hofhimmels unbedeckt läßt. Die Hallendecke ist blau mit goldenen Sternen und die Figuren der Himmelsgöttin, verschiedene Himmelswölbungen darstellend, beugen sich mehrfach darin um= und übereinander. Durch die Hinterthür tritt man vor die hohe, dunkle, jest verödete Kammer des Aller= heiligsten, isolirt, wie immer.

Es waren die schwarzen, heidnischen Blemper, aethiopische Beduinen, welche am längsten der Isis und ihrem Semahl auf Philä treu blieben und bis in späte, christliche Jahrhunderte auf ihren Barken die Isisbilder abholen und herumführen durften. Hier im Tempel selbst schlossen die Römer einst Friede mit ihnen, der ihren Einfällen in's römische Sebiet ein Ende machen sollte 52).

Wie mochte es aber früher sein, als die vielbesuchte Insel selber noch ihre Feste gab? Zu Sais im Delta, hinter dem Athenetempel, wo auch ein Osirisgrab verehrt wurde, auf dem See stellte man Nachts die Schicksale des Gottes in den Mysterien dar ...). Es ist der sterbliche Gott, Haupt eines jüngeren Göttergeschlechts, der menschlich gelitten und als Gott gesiegt hat, denn er ist Herr und Nichter in der Unterwelt. Auch hier um Phila ist ein See für solche Darstellung heiliger Tragodien, und auch er glänzte einst wieder von dem großen Lampensest des Gottes, das durch ganz Aegypten ging. Es ist der heutige Ramadan.

Aber wir wenden uns weiter in's enge Rubien hinein. ist meist nur ein schmaler Streif grünes Kulturland zwischen den hohen schwarzglacirten Granitbergen und der hohen, feingelben Büste. Zuweilen schließen die Granitwände allen Raum ab. Das Boltchen, das auf diesem Uferrand lebt, sind die schwarzbraunen Bara= bra, ein schönes, armes Bolf. Die Mädchen tragen den Franzengürtel, bestehend aus Riemen Flußpferdehaut mit kleinen Muscheln besetzt, und wenn sie verheirathet find, ein weites weißes baumwolle= nes Gewand. Das reiche Haar ist in ungählige kleine Bopfe getheilt, mit Muscheln durchflochten, und bildet noch immer das dichte Halb= rund einer altägyptischen Perrude. Es sind noch ganz vollkommene Leiber, und bewegen sich unter dem Wasserkrug mit antiker Grazie. Die Männer tragen den runden Schild, mit Krokodilhaut überzogen, die Lanze und das große mittelalterliche Ritterschwert, brave Bursche und jedes Vertrauens werth. Wie gern möchte man der Natur die Freude gönnen, die hier im Stand ift, ganze Menschen zu schaffen und mit leichter Müh zu ernähren; aber die ägnptische Regierung greift herein und läßt ihnen faum, was vor'm Verhungern schütt.

Während im ganzen heutigen Unternubien, dem Land zwischen beiden Katarakten, kaum drei Moscheen und unbedeutend genug, sich vorsinden, werden unsere Stationen stromauswärts durch eine lange Reihe antiker Tempel bezeichnet. Sie sind alle auf dem linken Ufer, rechts beim Hinaufgehen. Da ist's bald ein wohlerhaltenes Tempelshaus vor seinem Wüstenhügel, wie das von Dabod, das von vier, unten durch Zwischenschranken verbundene Säulen eröffnet wird,

während drei hohe, freistehende Eingangsthore davor, eins hinter bem andern, auf der einstigen Terrasse uns entgegenrücken. Tempel zeigt in seiner Borderkammer, wo die Könige, wie gewöhn= lich, mit ihren Opfergaben an den Wänden erscheinen, den Namen Urkamen, griech. Ergamenes, ein äthiopischer, also schwarzer 'Rönig aus ptolemäischer Zeit. Es ist berfelbe, der in dem seltsamen Briefterstaat Meroe die Prieftergewalt brach. Früher erwählten sie den König, und wenn er ihnen nicht mehr gestel, befahlen sie ihm ju sterben. Arkamen, dem dasselbe widerfuhr, nahm es aber übel auf, marschierte gegen den Tempel und ließ alle Priester zusammens Sein Name, welcher hier in Dabod erscheint, beweist, daß bie schwankende Grenze damals hier, also tief genug unten war.

Ober es ist eine luftige, malerische Ruine auf freier Höhe, wie ber Tempel von Gartaß: eine Gruppe von Säulen mit Hathor= masken, und zwei von den Säulen durch den langen Steinbalken, ben sie tragen, noch verbunden. Ober es sind die gebrochenen Quai derwände der zwei kleinen Tempel von Tafeh, unmittelbar vor dem fteilen, schwarzen Granitgebirg, das hier den Strom aus einem langen Felsenpaß entläßt. Wir nennen die Namen, nicht als ob es nöthig wäre, alle auswendig zu behalten, sondern nur um zu zeigen, wie gar viele Denkmale alter Kultusstätten hier hinauf zu verfolgen Ralabsche. sind. Bedeutsamer ist der Name Kalabsche, das erdgebaute Dorf ienseits der Stromenge, die durch abenteuerlich hohe Felswände gebildet wird, und durch die vielen Klippen unterm Waffer gefährlich ift, Kalabsche mit bem größten der freistehenden Tempel Nubiens. Treppen führen vom Nil auf eine erste und zweite Terrasse, auf der die Stirn des Tempels in mächtigen Phlonflügelmassen sich erhebt. Der Eingang zwischen ihnen führt in einen gebrochenen Säulenhof, der von den eigenen Trümmerstücken hoch angefüllt ist, und vor das Tempelhaus selbst, das in gewohnter Weise zwischen pyramidal geneigten Seitenwänden durch vier, unten verbundene Säulen sich öff= net, also ziemlich ähnlich wie in Edfu. Aber diese Säulen unter ihrem verstümmelten Steingebälf, so schön ste sind, erinnern durch ihre schmucken Kapitäle von Rebenlaub ober Palmzweigen, daß wir eiren Bau ptolemäischer oder römischer Zeit vor uns haben, und

nicht erwarten dürfen, an den Wänden seiner Gemächer historische Darstellungen und deren Reiz zu sinden. In der That sind es nur die gewöhnlichen Opferspenden römischer Kaiser, des Augustus 2c. übrigens farbenhell auf der Wand der hinteren Kammern. Diese Kammern, eine hinter der andern, von abnehmender Höhe, jede mit zwei Säulen, sind durch die niedergebrochene Steindecke zum Theil tief begraben. Wo sie noch oben ist, erscheint sie blau mit weißen oder einst goldenen Sternen.

Wenn ein solcher Bau anfangs leer und interesselos für uns wird, so wenden wir uns mit um so größerer Theilnahme nach dem kleinen Höhlentempel von Kalabsche, von dem wir wissen, daß er von Rhamses Sesostris ist. Auf den beschnittenen Felswanden, die als offenes Vorgemach in den Berg hinein leiten, erscheint König Rhamses, hoch zu Wagen, wie er, das Leitseil im Gürtel, über's Gewimmel seiner Feinde wegsprengt, oder zu Fuß kämpft und aus der seindlichen Festung, die er um's Doppelte überragt, den gleich großen seindlichen Ansührer am Schopf herausholt. Er sitt auf dem Thron und empfängt tributbringende Gesandte — sie bringen Thiere des Südens, eine Girasse, einen Strauß, Löwen, Affen, Stiere mit gespaltenen, künstlich gezogenen Hörnern, wie es heute noch dort üblich sein soll. Sein Arm reichte weit nach Süden, wie wir sehen werden.

Der Höhlentempel selber stütt sein vorderes Gemach auf zwei dicke, dorisch hohlgestreifte Säulenstämme. Nur sind auf allen vier Seiten eine Anzahl Streifen abgeglättet, um ein breites Hierosglyphenband aufzunehmen. Die Säule wäre sonst zweiunddreißigstantig, das Doppelte der alten Sechzehnzahl. Sie ist uns eine Probe jenes altägyptischen Stils, der, wie wir bald vollends sehen werden, ein ganzer Stil war und das Borbild des dorischen geworsden ist. Sogar dieses Ausglätten von einer Anzahl Streisen zum breiteren Band kommt auf griechischem Boden vor. Wir werden solche, noch dazu oval gedrückte Säulen, im Trümmersturz von Assos auf kleinassatischem Borgebirg sinden.

Weiter hinauf nach Süden wechseln freistehende Tempel aus Rubliche römischer Zeit, Dandur, Dakkeh, an denen wir vorübergehen, mit Höhlentempeln ab, welche den Namen des Rhamses Sesostris tragen. Aber sie sind so plump und schwer, so alterthümlich roh, daß man zweiseln konnte, ob der Höhestand ägnptischer Kunst solche Anlagen liesern würde. König Rhamses, der mit Phtha und Amun darin verehrt wird, oder gar sich selber darin anbeten hilft, konnte indeß leicht dem Provinzialgeschmack und Gemeindemitteln, welche allerdings größer sein mußten als heute, die Ausführung überlassen. Sein Name bezeichnet nur die Regierungszeit. So ist es möglich, daß innerhalb derselben Regierung, eigentlich ganz wie heute, größere Stilunterschiede vorkommen, als innerhalb der Jahrtausende.

Der erste dieser Höhlentempel ist der von Gerf Hussein — eine Felsenkammer auf sechs Pfeiler gestütt, an denen kolossale Osiprissiguren, mit hoher Königsmüte, Geißel und Krummstab in den gekreuzten Armen, anlehnend stehen. Sie nehmen, drei auf jeder Seite, den Durchgang zwischen sich, das Ganze erdrückend schwer und unbehaglich im Dunkel der berusten Räume oder im flackernden Feuerschein. Ganze Ketten Fledermäuse hängen von der Decke, guirslandenförmig, und kommen in bösen Aufruhr. Ihr Schleim überzieht die Wände. Nach hinten öffnen sich innere Gemächer, und im mittsleren, hintersten siten in der Nische vier Götterkolosse in Finsterniß begraben. Vor den Berg hinaus führen zwei Reihen Pfeiler mit den Resten von ähnlichen, daran lehnenden Osirisgestalten, die aus denselben Quadern, wie die Pfeilermasse selbst, sich aufgebaut hatten.

Der andere süblichere Tempel, jenseits Dakkeh, des römischen Standquartiers, ist der Höhlenbau von Wadi Sebua. Ein mächtiger Pylonwall, auf den die sandverwehte Sphinrallee zuführt, stellt sich dort vor den niedrigen Berg. Dahinter führt die verschüttete Osiridenpfeilerhalle in den Berg hinein, unzugänglich, wenn wir nicht von hinten durch die harrenden Nubier einen Weg durch den Sand eröffnen lassen. Es wird nicht nöthig sein, wir wissen, was er enthält. In der hintersten Kammer hängt das Stuckbild des h. Petrus mit seinem großen gelben Schlüssel, und von beiden Seizten bemüht sich Rhamses II., ihm seinen Opferstrauß darzubringen. Er meint eigentlich die ägyptischen Götter, die von dem Stuck bedeckt waren, und unter der Apostelsigur allmählig wieder hervordäms

mern und mit unerschütterlicher Geduld abwarten zu wollen scheinen, wer am längsten auf dem Plat bleibe. Alle diese Tempel sind nastürlich ihrerzeit driftliche Kirchen geworden.

Diese sämmtlichen Anlagen sind auf dem linken, westlichen Ufer. Aublide Auf dem rechten liegt Korosko, die Einbruchstation in die nubische Wüste. Hier geht die Karavanenstraße südwärts hinein, um die ungeheuere westliche Ausbiegung, von der der Nil hier wieder einlenkt, abzuschneiden. Es braucht mindestens acht Tagereisen, bevor der Strom südmärts wieder erreicht wird. Die Wüste ist eine der schlimmsten, benn auf bem ganzen, einige achtzig Stunden langen Karavanenweg findet sich nur einmal, so ziemlich in der Mitte, und zwar nur ein salzig bitteres Wasser in einigen Gruben. Gleichwohl ist die Straße sehr besucht und ganz und gar bezeichnet durch zahllose Kameel= und Menschengerippe, die namentlich gegen beide Aus= gangspunkte sich häufen. Es sind sandige Thäler und Felsenpässe, unabsehbare Sandstächen, Bahr bela Ma, See ohne Wasser, wie die Araber es nennen, aber auch schwarze Vorphyrgebirge und Palmgründe, die auf unterirdisches Wasser schließen lassen, und wieder Gebirg und Sandebene. Das Wasser des Satan, wie die Araber es nennen, die Luftspiegelung, erscheint unablässig, und um so peinlicher, wenn das Wasser in den Schläuchen, worauf den ganzen Tag die Sonne brütet, anfängt faul und untrinkbar zu werden. Auf fallende Kadaver warten die Geier, welche in hoher Luft den Zug Auch ist der Weg zeitweis nicht ohne. Gefahr wegen der wilden Wanderstämme der Bischarin, ein altäthiopisches Beduinenvolk, vermuthlich eben jene Blemner, welches die weiten südöstlichen Wüsten gegen's rothe Meer hin inne hat. Sie wurden schon oft gezüchtigt, diese Wilden mit dem vorn aufgebäumten, hinten herabhängenden, verfilzten Haar, in dem sie zum Krieg mit den Inwohnern einen Stachel vom Stachelschwein steden haben — sind aber natürlich niemals vollständig zu erreichen. Die Kameele für die Wüstenreise werden zu Korosko von den Ababde Arabern gestellt, gleichfalls ein bunkles Beduinenvolk, aber im Ruf der Tapferkeit und Bravheit. Sie gehen singend zu Fuß neben den Kameelen her, halb nackt, aber den Schild von Nilpferdhaut und das große Ritter=

schwert im Rücken, die Lanze in der Hand. Man denke sich die Freude, wenn die weichen Wasser des Nils, inmitten tropischer Besgetationsfülle, südwärts wieder erreicht werden.

Amada.

Also diesen geraden, fürzesten Weg nimmt der Handelsmann, der Beamte, der in die südlichen, dem Pascha von Aegypten unterworfenen Länder geht. Die alten Tempel folgen natürlich der gan= zen, großen westlichen Ausbiegung des Nils aufwärts und sind gerade von hier bis zu den zweiten Kataraften vollends am bedeutsamsten. Wir gehen an Amada vorüber, dem sandverwehten Tempel auf bem linken Ufer, bestehend aus einem quabratisch angelegten Kammersyftem mit einem ähnlichen Quadrat von Pfeiler= und Säulenbau als Vorraum, heutzutag aber gekrönt von einer backofenähnlichen Ruppel der alten driftlichen Kopten. Die Stulpturen im Inneren sind fein und ebel, sogar farbenreich, was sie der driftlichen Stuckdecke zu verdanken haben, und gehören Thotmes III. Darum freuen wir uns, in dem Vorbau jene einfachen, vielkantigen, wenn auch nicht hohl, doch plattgestreiften Säulenschäfte zu finden, die uns das Urbild des dorischen Stiles sind. König Thotmes, der mit so großer Pietät seine Vorfahren verehrt, wie wir noch mehrfach bemerken werden, hat dieselbe Treue auch für alterthümliche und im neuen Reich sehr bald unmodisch gewordene Formen. Der hiefige Tempelplan selbst entspricht zwar weniger dem dorischen als dem etruskischen Stil, der aber, wie wir fünftig sehen werden, ein Theil von derselben Ueberlieferung ist.

Wir berühren auf dem andern, dem palmenreichen rechten Ufer den rohen Höhlentempel von Derr, aus Rhamses' II. Zeit, hinter den Erdwänden der heutigen Stadt, im Berg, — fahren unter Ibrim weg, der hohen verlassenen Felsenveste, die einst letzte römische Station war, gleichfalls linkerhand, — und legen endlich rechts vor dem große artigsten Denkmal des Rhamses Sesostris, dem großen Höhlentempel von Abu Simbel an.

Abu Gimbel.

Es ist die Felswand mit den Kolossen: vier sitzende Kolossals bilder des Sesostris nebeneinander, sechzig Fuß hoch, in der senks rechten Nische der schiefen Bergwand. Aber von rechts drückt eine großartige Kaskade seinen gelben Wüstensands in den kleinen Thals

raum herunter, hat den ersten Koloß zur Rechten ganz, den zweiten: bis an ben Hals, ben britten, beffen obere Hälfte fehlt, und ben vierten, ganz erhaltenen, bis an die Knie verschüttet. Zwischen den Thronen der beiden mittleren, etwas weiter auseinander gerückten, öffnet sich tief der Eingang in den Berg. Wir klimmen von der Barke aus über den feinen Sandstrom hinauf und schlüpfen unter dem ungeheuren Portalbeckenfels hindurch. Dieser Eingang wurde zuerst durch den vielverdienten Belzoni nach zwei und zwanzigtägiger Mühfal aus dem sechzig Fuß tiefen Sand eröffnet. Es war der Mühe werth, um der Erste zu sein, der hier eintrat. In dem vorderen Raum, an den zwei Reihen Pfeilern, die hindurchführen, vier auf jeder Seite, lehnen die dreißig Fuß hohen Osiriskolosse mit hoher Königsmüße, steifem Bartzapfen, gekreuzten Armen, schöngefaltetem Hüftentuch, sämmtlich im ebelsten Stil ägyptischer Kunst. Sie ragen von den Knieen an aus dem Sand, wie ein versteinertes Riesengeschlecht, das einst hier im Vorsaal Wache hielt, und durch einen furchtbaren Bann schlafen muß bis auf andere Zeit. In der hintersten dunkeln Kammer — es sind noch manche sinstere Räume zu beiden Seiten — sitzen vier Götterbilder neben eiander in der Rische, thiers und menschenköpfig, die Hände auf den Knieen. Sie waren einst lebhaft bemalt. Die dritte Figur nach rechts zwischen einem blauen Amun und einem braunen Sonnengott, ist Rhamses, der König, selbst. Reiche Schlachtgemälde in lebhaften Farben, Siegesstürme bes Sesostris, erscheinen auf den Wänden der großen Halle, wenn wir gehörig viele Fackeln dazu haben. Wir wollen uns nicht damit abmühen, wir finden doch schon Alles abgebildet, und wollen lieber das mächtige Ganze auf uns wirken laffen.

Der Tempel ist von Rhamses Sesostris dem Sonnengott geweiht, unter dem Vorbehalt, wie wir sahen, daß es für ihn selber einen Plat darin gebe. Ueber dem Eingang, zwischen den beiden nächsten sitzenden Kolossen ist eine schmale Nische, in welcher frei herausgearbeitet, eine Figur des Sonnengottes steht oder hängt, sperberköpfig, mit der Sonnenscheibe auf dem Kopf. Von beiden Seiten außerhalb der Nische erscheint in eingeschnittenem Umrif die Figur des Königs, der eine kleine Götterstatue als Opfer bringt,

Alles in der großen Rischenwand zwischen den beiden mittleren Kolossen über dem Eingang. Die Kolosse selbst sind schön, milden Ausdrucks, man denke, in einem Angesicht, das von Ohr zu Ohr dreizehn Fuß mißt, unter der ebenso hohen, kolbenkörmigen Königsmütze. Der Leib ist nackt, dis auf die gewohnte, enge Hüftenbekleidung.

In solchen Kolossalbildungen seiert die ägyptische Kunst ihre höchsten Triumphe. Alles, was uns stört bei Figuren beschränkten Maases, unrichtige Zeichnung, unvollsommene Muskelangabe, das verschwindet bei solcher Größe. Für ein kolossales Gewand braucht es nicht mehr, sondern weniger Falten, für einen kolossalen Leib nicht mehr, sondern weniger Muskeln. Die Glieder werden zu architektonischen Massen und wirken in ihrer imposanten Ruhe mit demüthisgender Bucht. Im Ganzen und Großen sind die ägyptischen Bershältnisse ja immer richtig. Ein Geist aber, der solche Würfe liebt, konnte die Ausbildung im Kleinen leicht übersehen.

Griechische Inschrift.

Um linken Bein des Kolosses links vom Eingang können wir vielleicht die uralt griechische Inschrift aufwühlen, worin die jonis schen Kriegsknechte des Psammetich, also Ende stebenten Jahrhunderts, uns melden, König Psammetich sei auf Elephantine zurückgeblieben und habe ste hierher vorausgeschickt. Das bestätigt jene Geschichte bei Herodot, wie einst große ägyptische Heerhaufen, die bei Elephantine an der Grenze standen, ebendamals aus Mißvergnügen ausgebrochen und nach Aethiopien übergegangen seien. Das Mißvergnügen kommt eben von der Bevorzugung griechischer Söldner durch Pfammetich. Die Verfolgung war umsonft. Die Ueberläufer, berichtet Heros bot, seien wohl aufgenommen worden vom Aethiopenkönig, und die Aethiopen hätten durch sie milbere Sitten angenommen und seien nicht mehr so roh geblieben. Wir werden sehen, daß die äthiopische Kultur und ihre Denkmale wirklich gerade erst in jene Zeit, in's Ende stebenten Jahrhunderts fällt, damals als der Aethiopenkönig Tarhaka, der das eroberte Aegypten zwar wieder aufgegeben, seine Grenze, wie wir sehen, wenigstens bei Elephantine ließ. Früher natürlich hatten die Pharaonen selber in Aethiopien geherrscht, wie eben ihre hier und dort hinterlassenen Denkmale ausweisen.

Dem großen Sesostristempel gegenüber, in der nach Süb gerichsteten Felswand des kleinen, sanderfüllten Thals ist der kleinere Höhlentempel. Hier lehnen sechs Kolossassiguren, jede in ihrer schmalen Nische und vom Nachbar durch eine schiefe, hieroglyphens bedeckte Bergrippe getrennt, als Tempelsacade. Der Pfeilersaal im Innern hat Hathormasken an seinen Pfeilern und ist nicht minder mit bemalten Wandskulpturen edlen Stils ausgeführt. Zuhinterst in der Rische ist eine verstümmelte weibliche Figur. Der Tempel war nämlich von der Königin Nofre Ari, Sesostris Gemahlin, der Göttin Hathor, der Gemahlin des Sonnengotts geweiht. Unter der passenden Figur der Hathor ließ die Königin selber sich hier versehren, wie Sesostris drüben als Sonnengott, oder an der Seite des Sonnengotts.

Bon hier ist's nicht mehr weit zur zweiten Katarakte, die 3mette kei'm Dorf Wadi Halfa beginnt, oder vielmehr endet. In furchts barer Dede drängt sich der Strom, bedeutend breit, zwischen Huns berten schwarzer Granitinseln durch, bald in größeren, reißenden Stromschnellen; bald in kurzerem Fall. Wenige Inseln sind mit Bäumen bewachsen, schwarzes Gebirg und Sandwüste ist auf beiden Seiten.

Anderthalb Tage aufwärts, wenn man auf dem rechten Ufer reitet, würde man zur Stelle kommen, wo eine uralt pharaonische Festung den Ril überschaut. Es sind die Katarakten von Semneh. Auf der Platte steht ein Tempel Thotmes' III., einfachen Plans, nämlich eine gestreckte Zelle, die zur Seite einige Pfeiler und Säulen hat, als hätten sie so die ganze Flanke einst gesäumt. Die Säule ist wieder die hohlgestreiste, dorische, und der einfache Tempelplan dem griechischen zunächst verwandt. Auf der Wand im Innern opfert Thotmes III. dem König vom Ende des alten Reichs, Sesurtesen III., dem Gründer dieser Burg, der vergöttert auf einer Barke sitzt. Vielsleicht hat dieser schon einen Tempel hier gebaut, und mag sich so die Unregelmäßigkeit des jetigen, welcher Pfeiler und Säulen in eine Reihe stellt, vielleicht Trümmerstücke des alten, erklären. Gegenüber, auf dem östlichen Ufer ist gleichfalls Burg und Tempel — ein Tempel mit denselben Streisensäulen vor seinen unregelmäßigen Rammern.

Der Ort heißt Kummeh. Wer hinüber will, muß ein Floß haben, das von schwarzen Schwimmern geschoben wird. Felseninschriften in diesen Katarakten bezeugen, daß vor viertausend Jahren der Nil um vierundzwanzig Fuß höher stieg. Also hat die Katarakte sich soweit ausgewaschen und kann der Nil die südlichen Länder um so viel weniger überstuthen, womit ihre Kulturfähigkeit natürlich abgesnommen hat. Die Angaben dieser Nilhöhen sind von Amenemhe III., dem Möris und Schöpfer senes Sees im Fanum, gleichfalls am Ende des alten Reichs 54).

Mit Wabi Halfa endet ein gewöhnliches Wintervergnügen. Wer weiter will, natürlich zu Lande, zu Kameel, längs des kataraktensreichen Stroms nach den südlichen Tempeln in's Gebiet von Donsgola, muß mehr Zeit haben. Anderthalb Monate braucht es von Kairo dis hier herauf und ebensoviel wieder zurück. Wenn der Mast niedergelegt ist, und das Verdeck aufgebrochen, um Site für die Ruderer zu schaffen, und wenn die Ruder stromadwärts auch Tag und Nacht eingreifen, so ist doch der Nordwind oft so heftig, daß der Nil wie ein Ocean wogt, und die Barke tagelang nicht vom Fleck kommt. Auch ist's gewöhnlich erst auf der Niedersahrt, daß man die Denkmale recht besucht und beschaut. Dann wollen wir den Nordswind segnen, der uns nicht schneller hinunterläßt.

Wir können auf der Niederfahrt überlegen, was oberhalb vers säumt wird, wenn man bei'm Dorf Wadi Halfa umwendet. Der Andlick des Landes bleibt sich wesentlich gleich — ein schmaler grüner Flußrand zwischen den unendlichen Wüsten. Er wird bewohnt von derselben schwarzbraunen Nace der Barabra, dem schönen friedlichen Bolk, das seine schwerbesteuerten Wasserschöpfmaschinen im Gange hält und nichts mehr fürchtet als die Soldaten und Beamten des Pascha, vor denen sie immer zur Flucht geneigt sind. Ihre Hütten bestehen aus eingerammten Palmstämmen mit Strohmatten statt der Wände. Nur die Schechs haben größere, erdgebaute Höse, oft kastellsartig mit Phramidalthürmen in den Ecken auf einer Nilinsel. Erst seit den zwanziger Jahren sind diese Länder Aegypten unterworfen. Es waren eingeborene Häuptlinge, Weleks, Könige genannt, bevor Ismael Pascha, Mehemed Alis Sohn, in raschem Eroberungszug

ihre Unterwerfung empfieng. Er ist derselbe, der später oben in Schendi durch türkische Brutalität die Rache reizte, und mit seinen Offizieren beim Bankett von den Schwarzen zugebaut und sammt dem Haus verbrannt wurde. Aufstände kommen noch immer vor, aber wenige Albanesenhaufen und türkische Reiter genügen, um Alles niederzuschlagen.

Auch die alten Pharaonen herrschten hier hinauf, bevor anderer- oberseits ein athiopisches Reich, seit bem achten Jahrhundert, bis an die Grenzen Aegyptens und einmal über Aegypten selbst sich ausbehnte. Wir treffen ägyptische und athiopische Denkmale auf beiben Aethiopisch sind die Tempelsäulen von Amara, die auf dem öftlichen Ufer aus der Büfte ragen. Auf ihrem Umfang fand man eine wohlbeleibte Königin von Meroe, wie ste Opfer bringt, vielleicht die berühmte Kandake selbst, die mit den Römern im Krieg Der athiopische Stil, wie bereits bemerkt, ift ein verweichlicht ägyptischer, leicht kenntlich an seinen runden, dicken, fraftlosen For-Aber altägyptisch ist auf dem linken Ufer der große Tempel men. von Soleb, ein mächtiger Trümmersturz und malerische Gruppen ebler Knospenkapitälfäulen am Rand ber flachen, gelben Bufte. Eine Saule steht darunter, die ihren Knauf aus einem Kelch von hohen, aufwärtsstrebenden und übergeschweiften Palmzweigen bilbet, also eine Form, die neben dem Lotoskelch schon in dieser alten Zeit üblich war und nicht erst unter den Ptolemäern, wo sie öfter vorkommt, erfunden ist. Der Tempel von Soleb gehört Amenophis III. Auf der Rundung der Säule läßt er seine gefesselten Gefangenen, Sinnbilber aftatischer Städte, aus ihrem Namensschild ragen. Daß die ägyptischen Könige dermaßen hier daheim sind, und große Tempel bauen, und daß sogar die Namen der ältesten Könige des neuen Reichs, wie der Name Thotmes, noch weiter oben in Granitbrüchen, also als Zeichen friedlichen Schaffens, erscheinen, das deutet an, daß diese Länder nicht damals erst erobert wurden, sondern während bes Befreiungskampfes gegen die Hyffos jenen alten Pharaonen bereits Sie sind ein Erbe vom alten Reich, und konnte so= gar ägyptische Freiheit und Kultur mährend der Fremdherrschaft dorts hin sich zurückziehen 56). Weiter aufwärts, auf ber großen Rilinsel

Argo, liegen zwei Kolossalfiguren eines Königs, sammt ihrer Fußplatte, mit der ste eins sind, auf dem rauhgelassenen Rücken am Boden — nach den plumpen Formen zu schließen, abermals äthiospischer Stil.

Von Neu Dongola an, bem heutigen Hauptort mit belebtem Bazar, zumal an Sklaven, läßt der Nil sich wieder befahren. Es ist noch immer die große, westliche Ausbiegung, die durch jene direkte, achttägige Wüstenfahrt, oftwärts vorüber, abgeschnitten wird. Bevor wir zum Orte kommen, wo jener Karavanenweg den Nil wieder erreicht, würden wir die Stätte der alt-athiopischen Hauptstadt, der Berg Bartal. Stadt Napata am Berge Barkal, betreten. Berg Barkal, auf dem rechten Ufer, ist eine breite, steile Felsmasse, tafelförmig abgeplattet, die sich einsam aus der Ebene erhebt. An ihrem Fuß liegen reiche Tempeltrümmer, und links um die Ede die Pyramiden. Diese Pyramiden sind nicht von bedeutender Höhe, keine über sechzig Fuß, aber eigenthümlich schlank, spiß, und meist mit einem Borgemach, welches rund oder spit gewölbt auf einer Seite sich hinausbaut. Es wird eröffnet durch die gewohnte Pylonform. Dieses Vorgemach, für die Leichenfeier bestimmt, welche dem Verstorbenen wiederholt wurde, ist ohne Verbindung mit dem Inneren der Phramide. Einige dieser sehr zerstörten Gemächer haben noch Sfulptur an ihren Wänden: Opfer von Thieren, Palmyweigen, die dem König oder Inhaber des Grabes gebracht werden. Er sitt in der Wandskulptur in ganzer Größe auf seinem Thron, der die Gestalt eines Löwen hat, und zwischen den ausgebreiteten Schwingen einer Göttin. Die Zeichnung ist die runde, äthiopische. Alle diese Gemächer liegen nach Often, wie die kleinen Tempel der ägyptischen Pyramiden auch, weil der Verstorbene selber im Westen wohnt, und man beim Eintritt sich nach ihm wenden muß. Die Grabkammern selbst werden nicht sichtbar. Die Kanten der Pyramiden sind architektonisch herausgezeichnet. Eine glatte Bekleidung aber ift vollständig verschwunden.

Es ist die Todtenstadt von Napata, wo jener Aethiopenkönig Tahraka residirte, im achten Jahrhundert, derselbe, der auch in den Geschichtsbüchern der Juden genannt ist als Verbündeter ihres Königs Hiskia gegen Sanherib von Assyrien. Er hatte damals Aegypten inne, gieng aber freiwillig wieder jurud und baute hier am Berge Barkal eine ägnptische Stadt.

Uebrig sind zwei große Tempel, die aber sehr in Trümmern liegen. Der eine, westliche, hat seine Felsenkammern im Berg und den Rest seiner Säulenreihen und Pfeiler davor. An den Pfeilern lehnen die scheußlichen Figuren mit dickem Kopf, die man gewöhnlich Typhon nennt. Sie bedeuten aber den Phtha, den Gott des Ursseuers, der im Ansang der Dinge war und darum selbst in unsörmslicher Kindergestalt erscheint. Die Säulen tragen das Haupt der Unterweltgöttin Hathor. Im Inneren, wo die vordere Felsenkamsmer gleichfalls sich auf zwei solche Phthapseiler stützt, erkennt man auf der Wand den König Tahraka opserbringend vor Amuns Re, dem Sonnengott von Theben.

Der große öftliche Tempel, einer der umfassendsten von ägnpstischem Stil, ist völlig auseinander geworfen, begraben oder versschleppt. Nur eine einzige Säule mit dem Knospenknauf steht noch aufrecht, und zeigt auf dem Würfel, der darauf sit, Tharaka's Namen. Es sind dieß die ältesten äthiopischen Alterthümer — alles Aeltere gehört den Aegyptern an, z. B. die Reste eines Tempels, der bereits von Rhamses Sesostris hier errichtet wurde.

Auf den großen westlichen Ausbug des Rils, der durch die nus wane sum. bische Bustenfahrt abgeschnitten wird, folgt ein großer östlicher Aussbug, oder geht ihm vielmehr voraus. Man vermeidet auch diesen durch einen fast achttägigen Bustenweg südwärts, den Wieg durch die Buste Gilis. Sandige Steppen wechseln mit Gebirg. Es ist aber weniger Buste, weil hier bereits eine Regenzeit stattsindet und der Boden sich mit Stachelgewächs und Mimosenwald bedeckt. Gastellen und Antelopen hausen darin. Alterthümer versaumen wir keine am Ril, wohl aber das lockere Bolk der Barabra, das die strengen Sitten von Unternubien nicht mehr hat. Die zahlreichen Stlavinnen der Schechs bereiten berauschendes Getränk. Man kann dort klagen hören, daß Mohammed im Paradies Ströme von Milch, anstatt von Branntwein versprochen habe. Wir versäumen auch die Mündung des Flusses Atbara, der im Osten weit aus den abhsssiischen Gesbirgen kommt, der einzige Rebensus des Rils. Er führt in der

Regenzeit hohe Wasser in den Ril, versiegt aber in der trockenen Zeit dis auf stehende Teiche, die dann von Krokodilen und Nilpferden wimmeln. Dieser Nebensluß, der von Südosten kommt, und der Mil von Südwesten her, bilden zusammen die s. g. Insel Meroe. Rehmen wir an, wir erreichen sie, wo die Pyramidengruppen die Lage der alten Stadt bezeichnen. Es sind über hundert und siebenzig Stuck, mehr oder minder zerstört, und, ganz wie die Pyramiden am Berge Barkal, spiß, schlank, mit dem Ansaß einer nach Often geswendeten Kammer, die durch eine Pylonfront eröffnet wird. Diese Kammer ist gewöldt, mit Skulptur geschmückt, verräth aber die spästeste Zeit, die Zeit jener Königin Kandake, die mit den Römern Krieg führte. Damals wurde Rapata, die Stadt am Berge Barkal, von Petronius, einem General des Augustus, erstürmt.

Hinterwärts dieser einstigen Stadt Meroe sind weite Wüsten oder waldige Ebenen, die kaum noch ein Europäer betreten hat. Die Natur arbeitet dort in ihren kräftigsten Thierformen, Elephanten, Rhinocerossen, Giraffen, wilden Eseln und Löwen. Schon wer unter den Pyramiden von Meroe lagert, wird nöthig haben, sich Nachts durch zahlreiche Feuer zu schüßen. Die Löwen gehen familienweise auf Raub und treiben durch ihr Gebrüll die Kameele in's Weite. Noch weiter auswärts, bei Naga, tief in der Steppe, liegen am Fuß eines Berges äthiopische Tempelruinen aus derselben Zeit, und sogar ein Bau in römischem Bogenstil, mit äthiopischen Motiven dazwischen. Die Steppe wird von den Nildörfern aus bebaut, weil die tropischen Regen hier bereits ausreichen. Sonst sind die Ruinen den Bestien überlassen.

Oberhalb, bei Kartum, einer neuen, unter Mehmed Ali gesgründeten Stadt, vereinigen sich der weiße und der blaue Strom, um den ganzen Nil zu bisden. Er ist hier, achthundert Stunden oberhalb seiner Mündung, noch so breit oder breiter als irgendwo. Der blaue Fluß, der aus Südosten kommt, ist noch weit hinauf der ägnptischen Herrschaft unterworfen, bis an die unabhängigen abyssinischen Gebirge. Der weiße Fluß, der von Süden kommt und mit seiner größeren Wassermasse den blauen verschlingt, ist nicht sehr weit zu verfolgen. Feindliche Regervölker, welche von den türkischen

Sklavenjagden auf's Aleußerste verhetzt sind, haben bis jest alles tiefere Vordringen unmöglich gemacht. Wie es scheint, wird es allein dem friedlichen Schritt der Missionäre vorbehalten sein, die Quellen des Nils zu erreichen.

Wir selbst aber wenden uns rasch wieder herab über die Katarakten von Spene, um auf der Ostseite von Theben, bei den großartigsten Denkmalen der Ammonsstadt, zu Luxor und Karnak anzuhalten.

## 6. Ostseite von Theben.

Luxor entrollt sich prächtig, wenn man von oben kommt, mit kunger. keiner großen Mittelkolonnade, die sich über die Erdhütten des nopbis III. Dorfs erhebt, mit der hohen Phlonstirn und dem Obelisken das vor. Der Tempel liegt hoch, mit dem Hinterende gegen den Strom, der ihn fast bedroht, wendet aber landeinwärts gegen das entfernte Karnak im Norden und läßt nach abwärts einen wachsenden Abhang zwischen sich und dem Strom. Bon dem heutigen Dorf ist der Temspel ganz und gar durchbaut. Die Erdhütten mit ihrer Bekrönung von Taubentöpfen und Reisern entstehen und vergehen in stetem Kormenwechsel. Sie sind kast wie Meereswogen, die an den Felssenpfeilern des Tempels sich heben und weichen — nur daß jede Woge einige Jahre anhält und ihren zerfallenden Schutt zurückläßt.

Wenn wir von hinten, auf der Landseite kommen, können wir das Hinterende, das eigentliche Heiligthum, ganz umgehen. Es ist von größeren Häusern verbaut und enthält, wie gewöhnlich, die isoelirte Granitkammer des Allerheiligsten inmitten kleinerer Säulenräume und Gemächer. Man hat neuerdings aufgeräumt, aber wer weiß, auf wie lang. Jenes Allerheiligste war dermaßen von Schutt und Moder bedeckt, daß man glauben sollte, der Tempel selber müßte anfaulen.

Vor diese Eintheilung des inneren Tempels legt sich eine Qua-

den heutigen Schuttbergen tief darauf hinab. Die Säulen sind jene Bündel von weichen Lotosschäften, die mit ihren zusammengeschlossenen Knospen eine größere, unten schwellende, oben verjüngte Knospenform als Knauf bilben. Auf der gekappten Spitze ruht das Steingebalk. Damit bas Ganze aber Halt gewinne, ift, wie gesagt, die Säule mehrfach gegürtet und hat zumal an ihrem Hals eine steife Binde von einst reich gemalten Bändern. Sie haben wohl recht, den Kopf steif zu halten, denn zu ihren Füßen ist ein erschreckender Unflath dieser heutigen Race, die mit ihren Büffelkälbern dazwischen Doch hat man auch hier anfangs geräumt, und sind unerwarteter Weise an der Rückwand der Halle altchristliche Fresken von auffallend gutem Stil zum Vorschein gekommen. Jett erkt erklärt sich die seltsame Rundbogennische, die sich in der Mitte jener Rückwand findet. Sie ist dort, wo früher der Eingang in die inne= ren Räume des Tempels führte, welcher Eingang durch das schön= gefügte Halbrund der Nische verschlossen wurde, als man die Halle davor zur Kirche machte. Wer aber so zu bauen, so zu malen wußte, ift vorberhand unbekannt.

Vor dieser vier=Säulen=tiefen Halle ist ein Hof, ber, etwas erweitert, auf beiben Seiten sich mit Doppelreihen ähnlicher Säulen fäumt. Er liegt ebenso tief, und war, wie es scheint, durch ein jest verschwundenes starkes Phlonsystem nach vorn gedeckt. Dort aber leitet die offene, kolossale Doppelreihe von Rundsäulen weiter, deren ganze Höhe der ansteigende Schutt noch nicht erklimmen kann. Sie gehört, wie der ganze bisherige Bau, Amenophis III., dem König, den die Memnonkolosse vorstellen. Diese gewaltigen Rundsäulen haben mitten auf der Platte ihres Kelchkapitäls den gewohnten Würfel sigen, über den die hieroglyphenbedeckten Steinbalken hinspannen, fern sichtbar auf der Höhe von Luxor. Sie find wie der Mittelgang im Memnonium Rhamses' II., nur daß die begleitenden Nachbarreihen fehlen, um einen ganzen Säulensaal herzustellen. Aber diese hier waren von jeher nur durch Seitenwände begleitet und knüpften das breite Pylonsystem des Hinterhofs an einen ähnlich breiten Vorderhof. Man bemerke, wie die Are der ganzen Anlage schwankt, als wisse sie nicht, welche Richtung sie nehmen solle.

Aber der Borderhof, von Rhamses Sesostris angefügt, wendet scharf landeinwärts sammt seiner großen Phlonfront, um nach Rorden, nach dem entfernten Karnak zu schauen.

Wenn man durch die tiesbegrabene Pforte in diesen Hof tritt, Rhamses II. so sindet man sich in der Dorfgasse von Erdwänden, welche die Aussicht rauben. Die Gasse windet sich nach der mächtigen Phlonsfront der zwei hochragenden Massenflügel, die noch immer den Temspel decken. Dort, an der Stelle der stolzen Pforte hängt eine Lehmwand zwischen beiden und läßt ein Loch als Gasseneingang offen. Am Rücken des Massenstügels zur Rechten hängt die geweißte Dorfmoschee. Bom alten Tempelhof selber und seinen Säulengallerien ist nichts mehr sichtbar.

Wer wird uns aber begegnen in dieser Gasse von Luxor? Wer anders, als wieder die anspruchsvolle Tänzerin in buntem Gewand, mit Goldmunzen im Haar? Nachts in der dichtvollgepfropften Fellahhütte in ihrer eigenen Colonie abseits unter den Palmen, bei arabischer Musik führen sie ihren üppigen Tanz auf, der sich übrigens faum von der Stelle bewegt, ganz wie die altägyptischen Bilder ihn bereits darstellen. Eine modernere Erscheinung daneben ift der wilds blidende Arnaut, mit den gelben Haaren, blauen Augen seines Stamms und ben großen Piftolen im Gürtel. Er sieht ganz aus, als ob er bei Gelegenheit, wenn der Krieg es eben so mit sich brächte, auch gern wieder nach heimathlicher Sitte ein Halsband von Men= schenohren um sich nähme. Wir selber sind begleitet von dem unvermeidlichen Schwarm der Fellahjungen, die mit pfiffiger Miene und ganz gutem Englisch den Tempel zu erklären suchen, wenn sie uns auch kaum über's Knie reichen. Bakschisch ist ihre Sehnsucht, dieses unvergleichliche Wort, das zugleich den verdienten Lohn, wie auch das Trinkgeld und Almosen bedeutet, sehr oft auch gar nichts als "guten Morgen", benn man fann es über ben Nilarm herüber hören.

Wir beugen hinaus durch das Thorloch und dürfen den Obelisken Obelisken Obelisken Obelisken Derühren, der zu unserer Rechten aufragt. Es ist nur einer noch, denn der zur Linken stand, ist jetzt auf dem Konkordeplatz zu Paris, und nimmt sich dort aus, wie ein müder Gelehrter, der wider seinen Willen bei einem Trinkgelag festgehalten wird. Er ist aber lang

nicht so schön, wie dieser hier, der sich noch immer einer ägyptischen Sonne freut, und in glänzender Politur, im Krystallstimmer des ebelften Granits sich rosenroth von dem leuchtend blauen Himmel Wie ist das wunderbar erhalten! Selbst die Berstümmlung seiner unteren Kanten dient nur, um zu zeigen, wie rein und neu noch das Ganze ift. Drei Hieroglyphenkolonnen steigen von oben herab, die mittlere mit besonders tiefen Schatten. Sie sind wie gehaucht, diese großen, drei Joll tiefen Figuren eines Hasen, einer Biene, einer Eule 2c. Wie war es möglich mit solcher Reinheit das erhabene Bild der Figur in die glasharte Fläche zu versenken? Wenn die unsichtbaren Metalltheile in der giftigen Grube galvanoplastischen Verfahrens sich niederschlagen, sie können nicht klarer, nicht schärfer ihre Gebilde wachsen machen, als diese Zeichen von Menschenhand gegraben. Warum auch nie eine Spur von einem irrenden, angst= lichen Meisel? Was hatten sie für Werkzeuge, womit gelang es diese zu härten? Unser bester Stahl wäre beim britten Schlag schon krumm.

Diese Hieroglyphen sind so schön, daß wir ihnen vergeben würden, wollten sie ihren Sinn nicht sagen. Er läßt sich indeß errathen. Es sind die Namensovale Rhamses II. Sesostris', sammt seinen schwülftigen Titeln, und erscheinen hier, um mitzutheilen, daß dieser Bau ihm gehöre und dem Amun von Theben durch ihn ge= weiht sei. Oben, unter der Phramidalspipe erscheint der König selber knieend und opfernd vor dem sitzenden Gott. Ihn, den Sesostris, stellen auch die beiden schwarzgranitenen Kolosse dar, welche hinter den Obelisken, nämlich dem stehenden und dem fehlenden, bei der einstigen Pforte aus dem Schutt ragen. Man sieht allerdings nichts mehr als das verwüstete Gesicht unter der kolbenförmigen Königs= müte. Und seine Thaten sind es, von deren Darstellung diese Wände wimmeln, die beiden großen Quaderflächen ber Phlonflügel, die, wie immer, unten breiter als oben sind, und eingerahmt von runden Kanten. Das scharfe, frönende Hohlgesims hängt nur theil= weis, an den Eden, noch oben. Starke Riffe unterbrechen theilweis die Quaderwand, deren leicht phramidale Fläche zu solchem Bruch geneigt sein mußte. Aber hinreichend erkennt man links in den ein= gerissenen Figuren das fliehende Wagenheer des Feinds mit schwunghaften Roffen, und den bogenschießenden König auf seinem einsprengenden Wagen, sechsmal so groß als seine Feinde. Auch dieses künstlerische Mißverhältniß, an das man sich bald gewöhnt, ist nichts als Hierogluphe. Die ganze Religion, die ganze Kunst dieses eigenthümlichsten Volks beruht in seinem Schriftspstem.

Wir haben früher nachgewiesen, wie die Darstellung ägnptischer Götter, diese oft abenteuerliche Verbindung von Thier- und Menschenformen, und die Berbindung beiber sogar mit leblosen Gegenständen als Körpertheil — nichts weiter sein will als ein Buchstabe, eine Darftellung bes Götternamens nach hieroglyphischem Princip, nicht eine Abbildung bes Gottes selbst. Auf Schönheit wird in diesem Schriftzug keine Rücksicht genommen, sondern nur auf's Hineinlegen von möglichst vielem Sinn gedacht. Und wie in der Religion, so ist diese Tendenz symbolischen Kombinirens auch in die historischen Darstellungen, gleichfalls auf Kosten der Anschauung übergegangen. Man denke nur an jene abschreckende Gruppe, die, von König Chufus' Zeiten an, sich ewig wiederholt, jenes Niederschlagen eines Bündels Gefangener durch den König. Es sind zwei Dupend Köpfe, alle auf einen Griff am Schopf gefaßt, dazu eben so viel emporgestrecte Hande, und die ganze unmögliche Gruppe vor dem abköpfenden König in ein Knie gebeugt. Aber diese Gruppe ist nur symbolisch gemeint, denn die Gefangenen haben verschiedene Gesichtsbildung und Farbe, stellen verschiedene Nationen dar, die der König bestegt hat. Lang hat es gebraucht bis aus diesem Rebus ober Bilderräthsel, das selbst nichts ist als ein königlicher Namenszug, die wirklichen Thaten zur Darstellung sich entwickeln konnten. Aber bie Erinnerung an's Entstehen aus einer Hieroglyphenschrift geht, wie gesagt, niemals verloren. Um die Größe bes Königs auszudrücken, macht man ihn sechsmal so groß als die Andern. Wenn die Vorderhufe seiner Pferbe über den feindlichen Anführer, der doch auch auf seinem Wagen steht, weggehen, ift jeder Huf so groß als dieses Anführers Kopf. wenn der König im eigentlichen Zweikampf begriffen einen Feind niederstößt, muß diefer natürlich zur felben Größe über bas übrige Gewimmel anwachsen. Die gemeinen Gesetze ber Wirklichkeit, baß z. B. eine Figur durch eine andere vor ihr stehende verdeckt wird, sinden

nicht ftatt, wenn jene erste von besonderem Rang ift. 3. B. Gott Amun reicht dem König Rhamses das gehenkelte Kreuz, Zeichen des Lebens — das vortretende Bein des Königs aber kann unmöglich den wichtigeren Fuß des sitzenden Gottes verdecken, wie es malerischer Weise müßte, sondern wird hinter diesen verwiesen. Die Thronstufe des Gottes dagegen ist weniger wichtig als des Königs Bein darum wird dieses nicht von ihr unterbrochen 67). Perspektive ober Einheit des Standpunkts, diese allererste Nothwendigkeit male= rischer Anschauung, wird absichtlich vermieden, um den Schreibe= charakter der Darstellung festzuhalten. Der Künstler fühlt sich wesentlich als Schreiber, und wenn z. B. auf der inneren Grottenwand von Abu Simbel in jener farbenreichen Darstellung von Seso= stris' Siegen, die sehr verwandt ist mit der Zeichnung hier auf der Pylonwand von Luxor — wenn dort das fliehende Wagenheer des Feindes, das von links nach rechts eilt, keinen Plat auf der Wand mehr findet, seine Flucht fortzusepen, dann leitet es der Künstler ruhig von oben nach unten, an der Wand senkrecht herunter, verändert also dem Gemälde gegenüber seinen eigenen Standpunkt. Es ift, als ob er eine wagrechte Zeile schriebe, und, wo der Raum ausgeht, sie senkrecht auf dem Rand herab fortsetzen müßte. Es ift eine Schrift, und die Buchstaben einer Schrift sehen auch ein- wie das anderemal aus, ob man freudige oder traurige Worte mit ihnen schreibt. Darum fehlt den ägyptischen Figuren jede Spur von Ausdruck. Die Miene des Königs ist ganz dieselbe, ob er in die Feinde einsprengt oder triumphirend heimkehrt oder auf seinem Wagen ausruht. Er ist immer im Profil, das langgestreckte Auge aber in der Borderansicht, die Hieroglyphe eines Auges, die man dem Profil beifügt. Die Perspektive, die mit diesem Schreibecharakter unverträgs lich wäre, hat indes versucht, ihn zu durchbrechen. Wir bemerken drüben auf der Westseite, in einem Grab, das die Procession der Barken über den See giebt, wie die entfernteren Barken bereits bedeutend kleiner sind. Wir finden sogar persönliche Laune und Muthwillen des Künstlers, der zwei von jenen entfernten Barken zusams menstoßen und das Grabgeräth der einen über den Haufen fallen läßt. Wir finden eine erwachte Ahnung für Gefühlsausdruck in den

ansprechenden Gruppen klagender Mädchen auf der Leichenbarke. Damals also hätte die wahre, freie Kunft durchbrechen muffen, wenn es nicht bereits zu spät war. Sonst ift man gewohnt, dem Schreibe= harafter gemäß, Alles ohne alle Stimmung und unverfürzt auszuschreiben. Wenn ein junger König vier verschiedenfarbige Kälber bem Amun als Opfer vorführt, wie z. B. hier innen, beim Allerheiligsten von Lurer, dann erscheinen die vier, deren Strick er in der Hand hält, übereinander in der Luft. Oder wenn man einen Koloß darstellte, wie er vom Plat geschleppt wird, dann sind die vorgespannten vier Menschenreihen gleichfalls nicht hinter, sondern über einander in regelrechter Parallele. Wie bei jenen religiösen Symbolen möglichst viel Sinn in dieselbe Rebusfigur gelegt werden soll, so ftrebt man, auch jede profane Anschauung so lehrreich und deutlich als möglich zu machen, gerade durch Vernichtung von Perspektive und einheit= lichem Standpunft. Man opfert die Form dem Inhalt. Der Anblick einer Festung wird als Plan gegeben, also von oben gesehen mit ihrem freisrunden Wall, mit ihren Brücken über den doppelten Waffergraben. Aber was in ihr ist, die Thurme, mit Bewaffneten besetzt, erscheinen malerisch, also in der Seitenansicht. Oder man will einen Teich, einen gestreckten, steinernen Wasserbehälter zwischen Palmen abbilben — bann giebt man die Palmen malerisch von der Seite, aber das Wasserbecken, das zwischen ihren Wurzeln verloren gehen fönnte, wird auf halbe Höhe zwischen der Doppelreihe der Stämme emporgehoben, freischwebend uns entgegengewendet, als ob wir's von vben im Plan schauten. Das blaue Wasser, um ganz beutlich zu sein, wird durch die gewohnte Hieroglyphe für Wasser, die Zackenlinie, schattirt. Diese Zackenlinie, die das Wasser bezeichnet, ist bem Aegypter unentbehrlich, auch wo es in rundem Strahl aus einem Gefäß springen soll. Die Rundung wird gezackt, benn sonst ware es fein Wasser. Genug, die ganze ägyptische Kunst, sagen wir, ist wesentlich zu fassen als eine Schrift, eine Bilderschrift, und daß sie darüber nicht hinauskomme, daß alle persönlichen Aufwallungen unterbleiben, dafür hat eine wohlorganisirte Bureaufratie, welche mit der Feder hinter dem Ohr uns so imponirend entgegentritt, wohls weislich gesorgt.

Die älteste Stulptur, auf den Wänden der Pyramidengräber, wo sie so endlos vorliegt, ist flaches Relief, natürlich auch bemalt. Aber das reicht nur aus für kleine Räume, wo man nah davor steht, nicht für Obelisken, deren Inschriftbilder weithin sichtbar werden muffen. Darum werden diese nicht aus der glatten Fläche herausgehoben, sondern, um starke Schatten zu gewinnen, tief hinein versenkt. Und als man im neuen Reich, wie eben jener Sesostris hier zu Luxor, ansieng, Tempelwände und Pfortensusteme mit großen historischen Darstellungen zu bedecken, da mußte man gleichfalls, um die Figuren im Sonnenlicht sichtbar zu machen, mit ihren Umrissen tief in die Quaderfläche hineingehen. Innerhalb dieser Umrisse, die senkrecht geschnitten sind, erhebt sich die abgerundete Figur mit ihrer eigenen Mitte wieder zur gleichen Fläche mit der äußeren Wand 56). Bemalt waren sie natürlich auch hier außen in den hellsten Farben. Es wird lang genug gebraucht haben in dem wunderbar erhaltungsfräftigen ägyptischen Klima, um sie wieder verschwinden zu machen.

Also den Farbenstaub seiner halbzerfesten Schwingen hat er eingebüßt, dieser riesenhafte Nachtfalter, der Tempel von Luxor, und eines seiner Fühlhörner, der Obelisk, ist ausgerissen. Wir scheiden nicht ohne Unbehagen von der heutigen Einseitigkeit des Anblick, und ergreisen den nächsten Esel, den man herandrängt, um den Feldweg nach Karnak zu traben.

Ephingallee.

Bon der Obeliskenpforte zu Luror führte die große Sphinrsallee nordostwärts auf Karnak. Es waren Widdersphinxe, d. h. Löwenleiber mit dem Widderkopf, oder ganze Widder. Der Widder ist die Hieroglyphe des Urgeistes Amun, des Verborgenen, und die ganze Figur also nichts weiter, denn sein Namenszug. Dieser Namenszug in kolossaler Widdergestalt war auf jeder Seite etwa sechshundertsmal wiederholt. Es ist ein versteinertes Gebet, wie das der heutigen Derwische, welche gleichfalls den Namen Allah so lang wiederholen, bis sie ohnmächtig sind. Die Widder ruhten, jeder auf seinem hohen Thron, mit Brust und Kopf gegen die Straße gewandt, geleiteten demnach die altägyptische Procession wie in einem tiesen Hohlweg. Sie trug die Barke desselben Gottes, die auf der Schulter von viersmal zehn Priestern, zehn in die Breite, ruht. Sie sind kahlköpsig,

mit nacktem Oberleib, von den Hüften ab in weitem Rock, und Einige auch in Pantherfell gegürtet. Auf der Barke erhebt sich das sänftenartige Gehäus, worin die Figur des Gottes selber siten muß, und auch das Vorders und Hinterende der Barke endet in seinen Widderkopf. Hohe Sonnenfächer überschatten die Barke, und vorauss wandelnde Priester schwingen ihr Weihrauchgefäß, das fast die Gestalt des heutigen Tschibuks, der türkischen Tabakspfeise, hat. Es ist in Wahrheit in Gestalt eines ausgestreckten Arms, der auf der flachen Hand die Tasse für den brennenden Weihrauch trägt 56b).

Jest ist die Sphinxallee versunken und tief begraben, und ruht unter dem Feldweg, wie vielleicht die großen Krokodile tief unter der Reisebarke schlafen. Luror selbst und Karnak stehen auf kunstlichen, Rarnak. tief gegründeten Schuttterrassen, um die Tempel über den Ueberschwemmungsbereich zu heben. Aber zwischen beiden, das versunkene Tau der Sphinrallee führt durch die Nilerde hinüber und ist nur durch gelegentliche Wasserrisse und Kanäle in seinen Trümmern zu Wo die Palmen wieder anfangen, muß ein bewohnter Ort sein — es ift Karnak, das Dork, welches die Ehre hat dem größten Tempel ber Welt seinen Namen zu leihen, selber aber von Niemanden zu sehen verlangt wird. Und diese hohen Erdwälle unter den Palmen, umfassen sie vielleicht ein altes Tempelgebiet? Wer von rben hinab schaut, erkennt die Reihen von Wasserbeden, in benen man Salpeter gewinnt. Der Schuttboben alter Städte ift reich davon durchdrungen — thierische Salze, in welchen die menschliche Natur an einst reichbelebten Orten noch unvergänglichere Ausscheidungen hinterläßt, als selbst die Thaten des Geistes und der Hände sind.

Die Sphinre in Widdergestalt steigen endlich aus dem Boden heraus, wenn auch ohne Kopf, und führen zu einem freistehenden Riesenthor unter den Palmen. Es ist die gewohnte ägyptische Pforte, hochgestreckt und in's Kolossale übersett, mit der großen gestügelten Sonne über dem Durchgang und unter dem Rest des Hohlerundgesimses, das nur über der Mitte erhalten ist. Die ganze, sechzig Tuß hohe Pforte, einst durch mächtige Thürslügel geschlossen, ist von oben bis unten mit Stulptur übersponnen, Opferscenen ptolemäisscher Zeit, die also noch immer im Stande war, im Geist der größten

Pharaonen fortzuschaffen. Er ist uns allerdings hier mächtig nah, und dieses Thor ist für uns der Eingang in eine Wunderwelt, erhesbend und demüthigend wie nur noch ein Plat der Erde es sein kann, nämlich Rom, wenn wir dessen einstige Größe wiederaufbauen.

Aber wo anfangen und wo aufhören? Wenn wir noch so viel über Bord wersen, z. B. gleich den ersten Tempel, der hinter unserer ptolemäischen Pforte sich erhebt, mit seiner wohlerhaltenen Pylonstirn, mit seinem begrabenen Säulenhof und Säulensaal dahinter, Alles in den größten Steinen, ein Werk späterer Pharaonen — wenn wir die andern Seitentempel, die nach Süd und Nord an die äußere Umwallung des großen Tempelgebiets sich anschließen, ganzignoriren, obgleich man anderswo in Aegypten um ihretwillen weite Umwege machen würde, so bleibt uns allein am großen Karnaktempel noch genug zu überwältigen übrig.

Großer Lempel.

Da streckt er sich, hinter diesem ersten nach Luror schauenden Tempel, auf den die Sphinxallee mit der großen freistehenden Pforte weist — streckt sich wie das Riesengeripp eines zwölfhundert Fuß laugen vorsündfluthlichen Thiers unter ben Palmen. Das ift die Doppelstirn seiner Pylone, der gewaltigste Tempelschädel Aegyp= tens, mit seinen taufendjährigen Narben. Das ist weiter die ein= same Säule inmitten des Borderhofs, die auf der Todtenwacht bei ihren gefallenen, gleichgroßen Kameraden steht. Das ift ber große Säulensaal selbst, hinter einem zweiten Stirnwall, tief begraben von außen, so daß die geschlossenen Säulenreihen wie Soldaten erscheinen, die im Laufgraben marschiren und ihren Fensteraufsat wie eine ungeheure, über sie alle wegreichende Sturmleiter tragen. Das find die Obelisken am Eingang in den Hinterhof, der kleinere erft und dann der größere, der aus dem Trümmersturz des Allerheiligsten ragt, wie eine schlanke Pappel aus dem anstrebenden Buschwerk. Und zuhinterst liegt der Palast Thotmes' III., querüber, wie ein halbversunkener Dreidecker mit der schwarzen, offenen Reihe seiner Schiffslucken.

Dieser große Tempel also machte Front nach Westen, nach dem hier etwas entfernten Strom, und hatte auf seiner Vorterrasse dorthinaus gleichfalls eine Sphinrallee. Er stand offenbar in

Verbindung mit jener andern Sphinxallee, die fern jenseits in die Thalbucht El Asasif hinaufführt. Dort, wie wir gesehen, kommt man von Terrasse zu Terrasse nach jenem an die Bergwand schlies ßenden Tempel Thotmes' III., desselben Königs, der auch hier in Karnak die ältesten Tempeltheile gegründet oder das Werk seiner Vorgänger vollendet hat, im siebenzehnten Jahrhundert. Gegen Süden, gegen Luror, ist die Längenseite des großen Tempels. Er begnügt sich, von deren Mitte aus drei, vier freistehende Pylon= systeme, eins hinter dem andern, gegen und in den südlichen, dort noch erhaltenen Außenwall seines Tempelgebietes vorzuschieben. Sie stehen malerisch zwischen ben Palmen, zerriffen, mit scharfen Kanten, wie zerbrochene Muschelgehäuse. Dann führt eine Sphinrallee weiter, fast parallel mit der, welche uns von Luror nach der großen Pforte bringt -- wendet aber, nachdem sie noch den Eingang in ein südliches, unabhängig umschanztes Tempelgebiet berührt hat, in scharfem Winkel herüber in die von Luxor kommende Hauptstraße, wovon unsere, nach der großen Pforte und dem dahinter liegenden Tempel führende Sphinrallee, auch nur ein Zweig ist. Durch diesen Tempel, ber sich in bas wesentlich vieredige Tempelgebiet von Karnak bereits hereinschiebt und dem Mondgott Chonsu gewidmet war, steigen wir hindurch, ohne etwas-sehen zu wollen, und eilen vor die große westliche Front bes Haupttempels dahinter.

Wem kann sie angehören in dieser steilen Größe als dem großen Rhamses Sesostris? Eine sechzig Fuß hohe Pforte steht zwischen den jest noch hundert vier und dreißig Fuß hohen Flügelmassen. Sie haben ihre Befrönung verloren, sind noch rauh, ungeglättet, haben aber die senkrechten, in die pyramidalgeneigte Fläche einschneisdenden Kanäle, in denen einst die Flaggenmaste standen, um hoch über das Ganze noch zu ragen und zu wehen. So werden die steilen Bastionen phantastisch leicht Wan denke an den Markussom von Benedig, wo gleichfalls, wenn auch nicht angeschlossen an den Dom selbst, die hohen drei Mastdäume aufsteigen und riesenshafte Flaggen herabwehen lassen.

Durch das Thor treten wir in den Vorderhof, der ziemlich verschüttet, aber rechts und links noch durch Säulengallerien gesäumt Braun, Geschichte der Kunst. I. Band

ift. In die Reihe zur Rechten, gegen ihr jenseitiges Ende, tritt die wohlerhaltene Pylonfront eines später aufgenommenen Seitenstempels. Lassen wir ihn, um an der einen Kolossalsaule aufzusschauen, der einzig noch stehenden aus einer freien Doppelreihe, die einst mitten durch die zweite Halfte des Hofs gieng. Die andern liegen in ihre Schichten gebrochen, wie mude Schläfer mit zurucksgesenktem Haupt. Es war die Reschform. Wir sehen in die Tiefe des Säulensauls hinein, wo sie noch stolz in geschlossenen Gliedern anrücken. Die Pylonflügelmassen, welche auch diesen Säulensaul gegen den Borderhof deckten, sind niedergebrochen, zwei mächtige Duaderhügel rechts und links. In der Mitte steht das hohe, aber nicht mehr gedeckte Portal mit einem Vorgemach von stulpturbedeckten Riesenpfeilern aufrecht, und als Portalwache zur Rechten davor ein paar Beine mit einem Rumpf auf ihrer Platte, immer noch groß genug. Es war König Rhamses.

Säulenfaal.

Im Saal selber nimmt uns die Doppelreihe jener Säulen auf, welche die größten der Welt sind, sechs auf jeder Seite. Mit dem weiten Relch ihres Kapitäls erscheinen sie wie Riesenpilze, die sich gelb vom blauen Himmel abheben. Die Tellerweiten ihrer Kapitäle berühren sich oben fast, eine jede von zwei und zwanzig Fuß Durchmeffer. Aber welche Steinbalken gehörten bazu, um den ganzen Gang quer zu überspannen, von Würfel zu Würfel! Diese Würfel, wie immer, sitzen in der Mitte der Tellerweite und tragen das Stein= Jene schwe= gebälk, benn ber Kelchrand selber wird niemals belaftet. benden Steinbalken waren in der That zu schwer, sind herabgebrochen und haben den Rand der Relche mit verstümmelt. Es ift wie im Memnonium Rhamses' II., daß die kolossalere Doppelreihe der Mitte begleitet wird durch eine regelrechte Pflanzung von weniger übergroßen Seitenreihen. Auch diese mit dem Knospenknauf find leicht wie Pilze, denn wo eine umgesunken ist mit ihrem Steingebalk in der Allee, da lehnt sie federleicht und ohne zu brechen an der Nachbarreihe. Um dem höheren Mittelgang gleich zu kommen, muß das nächste Glied rechts und links über Architrav und Hohlgesims den hohen Pfeiler einer Fensterwand segen. Von der Höhe dieser Fensterwand erft, die durch Steinstäbe gitterförmig geschlossen ift,

spannten die Steinbalken auf die Mittelreihe herüber und über sie weg, und bildeten das höhere Mittelschiff, das eben durch beide Fensterwände erleuchtet ward. Die hundert zwei und zwanzig Schäfte der Seitenreihen, sieben Reihen auf jeder Seite, tragen das tiefere Dach der Flügel. Man kann hinauf, und in diesen Säulenwald herunterschauen. Er war reich in Farben, aber nichts weniger als überladen, mit Tiefroth und Blau auf weißem oder hellgelbem Grund.

Es ist die bemalte Sfulptur auf der Rundung der kolossalen Säulen, diese Opferscenen der Erbauer vor Amun, diese Kreise von Rönignamensschildern, welche die Saulen umfangen, diese Hieroglyphen auf dem Steingebälf der Decke. Und wie in einem Urwald die Natur auch dort schafft, wo das Auge nicht hingelangt, so ist in diesem mächtigen Säulenraum nicht eine Handbreit leer, sondern In wie viel Stockwerken mußten Alles mit Skulptur tättowirt. einst die Arbeiter übereinander hängen, um eine einzige Säule herum, von benen jede im Mittelgang sechs und breißig Fuß, jede in den Seitenreihen zwei und zwanzig Fuß im Umfang mißt! Wie würde König Thotmes, der Vollender des älteren Heiligthums selber staunen, wenn wir ihn hier herumführten! König Sethos hat diese Halle angelegt, unter seinem Sohn Rhamses wurden die Skulps turen vollendet. Und wer war wohl der lette König, der hier zu Gericht saß? Daß die Halle dazu diente, darauf deuten wohl die Figuren, welche nach Diobor in der Halle des Osymandyas, jener symbolischen Nachbildung unserer hiesigen Anlage standen. Welcher König war wohl der lette, der triumphirend hier einzog? Scheschonk, der Schischak der Bibel, welcher auf der süblichen Außenwand des Borderhofs seine Gefangenen vorführt? Der König Rehabeam von Juda ist darunter. Vermuthlich führte er ste, ganz wie abgebildet wird, jeden Fürsten mit seinem Namensschild beladen, an langen Schnuren vor bas Heiligthum bes Gottes, bas weiter nach innen folgt, und empfieng von den Priestern den schmeichelhaftesten Dank und die heiligen Waffen des Gottes. Jest aber schaut der Schakal aus seinem Loch im Schutt und sitt die Eule oben auf dem Hieroglyphenstein. Wenn wir aber einen Schuß darnach thun, locken wir das ganze lästige Dorf Karnak herbei.

Säulenstil.

Wir haben gesagt, die doppelte Mittelreihe ber Säulen habe die weite Kelchform als Kapitäl. Jede Erinnerung an ein Pflanzengebilde ist indeß verloren, bis auf den alten Gurt der fünf Heftbänder unmittelbar unter dem Relch, und bis auf den äußeren Schmuck dieses vollkommen runden Kelchkessels — einen Schmuck, der in der Andeutung breiter Kelchblätter und feiner, fich daraus erhebender Blüthenstiele an der emporgeschweiften Wand dieses Kessels besteht. Auch der Fuß der kolossalen Rundsäulen, der hier im Schutt begraben ift, zeigt noch die alte Einziehung der Pflanzenform, auf der Rundplatte, worauf er lastet, und die Andeutung von Wurzelblättern, die ihn umgeben. Aber alles das verschwindet in der architektonischen Masse. Der Säulenschaft selber ist ungegliedert. Was wir bei den Kolossen von Abu Simbel bemerkt haben, daß die Kolossalfigur nicht mehr, sondern weniger Muskelangabe braucht, das gilt auch hier von diesen Riesensäulen. Sie brauchen nicht mehr, sondern weniger Gliederung. Der Skulpturschmuck, der sie bedeckt, diese Opferscenen, diese Kreise von Könignamensschildern sind natürlich kein Detail der Säule selbst. Aber welch ein Schritt von den zierlichen Lotosschäften, die in den Gräbern der Phramidenfelder abgebildet sind, mit ihrem fast auseinander flatternden Blätterkelch, zu dieser Riesenform! Auch die Knospenfäule in den Nachbarreihen hat ihre Herkunft und fast noch vollständiger vergessen. Die rundgewordene Anospe bedeckt sich mit Hieroglyphenringen und Gurten von Königsschildern; nur der Fuß der Säule ist gleichfalls eingezogen und in einen Blätterkelch gefaßt.

Dieser Säulensaal, welcher bis zur Decke des Mittelschiffs stebenzig, bis zur Decke der Seitenräume einige vierzig Fuß hoch war, ist ganz an eine ältere Westfront des Tempels angelegt. Das beweist die Spur eines thurmähnlichen, oben offenen Borgemachs, das in den Saal hereintrat, ganz wie ein ähnliches vor dem vorderen Portal in den Borderhof hinaustritt. Das beweisen die Reste der Massenstügel, welche hinter dem Säulensaal aufsteigen, dick, wie die auf der Borderseite und sogar noch die senkrechten Kanäle ausweisend, worin einst die Flaggenmaste standen. Das bemeisen auch sene Pylonsysteme, welche, wie gesagt, eins hinter dem andern von hier

aus nach Süben vorrücken und bie von Süben kommende Straße vor diese einstige Westfront leiten. Richt vor, aber hinter ihr stand ein Obeliskenpaar, von dem der linke zertrummert und verschwunden ift, der rechte aber noch ganz und aufrecht hält. standen am Eingang in einen Hinterhof, der in fast gleicher Breite Pinterhot. mit dem Säulensaal, als zweite Hälfte der ganzen Anlage folgt. Er enthält das ursprüngliche Heiligthum, jest einen großen Trummersturz, aber freilich nur von einer Ausbehnung, daß man es ganz und gar im Säulensaal unterbringen könnte. Einzig nur ber Obelisk ware zu groß, der zweite, der stehengebliebene eines zweiten höheren Paars von zwei und neunzig Fuß Höhe. Sein früherer Nachbar zur Rechten liegt zerbrochen und fern hingeschleudert am Wo jene Obelisken standen, befindet sich der breite aber wenig tiefe Borderhof des eigentlichen Heiligthums innerhalb bes großen hinteren Hofraums. Ein Portal, von großen Steinen gebeckt, führt zu dem Obelisken, und andere Portalreste, eins hinter bem anderen, leiten hinab in die tiefe Granitkammer des Aller= heiligsten.

Hier hinten ist es gewöhnlich still. Der photographirende Fremde richtet sein Rohr in die malerische Perspektive des großen Säulenssals, aus dessen Tiefe wir heraufgestiegen. Andere studiren ihr rothes Buch, den vortrefflichen Wilkinson, oder bemühen sich im Schutt um den Fuß des Obelisken Granitstücke zu zerschmettern, um des herrlichen Bruchs willen, den dieser edelste Rosengranit, immer neu und immer schöner, bietet.

Es wird schwer sein, den ganzen Plan dieses alten Heilig, thums in seinem Trümmerfall zu verstehen. Wir haben die übersstürzte Granitkammer des Allerheiligsten, deren Decke, blau mit golsdenen Sternen, zum Theil noch herüberspannt. Aber die Wände sind unvollendet und ihre Figuren theilweise erst in rother Farbe auf dem Granit und in dem rothen Quadratnet angegeben. Es ist die späte Erneuerung unter Philipp Arrhidäus, und dieser König ist's, über den zwei ägnptische Götter die Zeichen heiliger Weihe ausgießen, eine Ausgabe, welche die ägnptischen Götter sich früher gewiß nicht hätten träumen lassen. Zu beiden Seiten sind zwei größere Räume.

und hinter ihnen Reihen kleinerer Kammern erkennbar. Das Ganze, wie gesagt, könnte hineinschlüpfen in die eigene Vorhalle, so große artig ist der Schwung, mit welchem das Zeitalter eines Sethos und Sesostris über die älteren Begriffe hinausgieng.

Es galt dem Amun von Theben, dem blauen Gott mit den zwei hohen, steifen, in bunte Felder getheilten Riesenfedern auf dem Kopf. Er ist der Verborgene, der Urgeist, der sich aber verkörpert als Sonne, Amun-Re. Sein Name gieng weit und sein Reich ist alt. Drei Jahrtausende liegen in diesem Trümmersturz begraben.

Wenn wir weiter gehen, in der Mitte dieses Hinterhofs und genau in der Are der ganzen Anlage sinden sich zwei granitene Fußzgestelle, eins hinter dem anderen, die auf verschwundene Obelisken schließen lassen. Dürsen wir nicht hierher den größten von allen, den neun und neunzig Fuß hohen lateranischen Obelisken von Rom denken? Er gehört gleichfalls Thotmes III. und zeigt diesen König unter seiner Pyramidalspißte kniend mit seinen Opferschaalen vor dem Amun von Theben. Kaiser Konstantin hatte ihn hier wegnehmen lassen, zu einer Zeit, wo Theben ziemlich schon einen Anblick bieten mochte, wie jest. Nun steht er auf dem menschenleeren Platz der lateranischen Basilika zu Rom, hat aber auch den freundlichen Blick über die nahe Stadtmauer hinaus in die Campagne und auf's blaue Albanergebirg.

Palast Thotmes' III.

Wenigstens folgt unmittelbar der größte hiesige Bau des dritsten Thotmes, der breite Schlußpalast der ganzen Anlage. Quersüber liegt der Hauptsaal, dessen Außenwände fehlen. Unten hat er Pfeiler, kleine quadratische Fenster oben, und in der Mitte des Pfeislerrechteckes eine Doppelreihe von dickrothen Säulen. Sie haben aus Bersehen, wie es scheint, ihr Kapitäl verkehrt aufgesett, mit dem Kelch nach unten, glockenförmig. Das ist mindestens ein Beweis, wie vertraut man mit diesen Formen bereits sein mußte, bevor man dermaßen mit ihnen spielen konnte. Das ersteigbare Dach, das früher platt, setzt etwas wellenförmig geworden ist, spannt sich mit langen Steinen darüber, d. h. von der Fensterwand auf den Pfeilern über die gleich hohen Säulen der Mitte. Kleinere, nicht mehr gedeckte Säulenräume und Gemächer schließen sich an diesen Hauptsaal an,

und wir können zuhinterst, aber in der Längenare der ganzen Anlage, und noch hinabwinden zwischen-großen Steinen in ein zweites Allerheiligstes, die Hauskapellenkammer des Königs.

Sehr bedeutsam war eine der Seitenkammern rechts. Man Ronigstammer wird sie kaum mehr finden, denn die bezeichnende Stuckdede ihrer Wände, eine hohe historische Kostbarkeit, ift abgenommen und findet sich auf der Pariser Bibliothek. Wenn man eintrat, sah man in Stuck gebildet an jeder der drei Wände vier Reihen fipender Figuren übereinander, und über jeder war der Königename beigegeben. Sie theilten ihre Richtung in der Mitte der Hinterwand, in jeder Reihe brei nach rechts, brei nach links sich wendend, und jede Seitenwand sette diese Richtung fort bis gegen die Eden nach vorn, wo König Thotmes III. immer zwei Reihen gegenüber, also zweimal überein= ander, oder viermal im Ganzen, mit seinem Opfertisch wiederholt Große Lücken unterbrachen indeß bereits die Darstellung. Da hätten wir ja eine prächtige Tabelle für jene chronologisch so höchst unsicheren Zeiten, beglaubigt und geheiligt von König Thotmes selbst. Aber leider wissen wir nicht, ob er seinen Vorgängern im Reich ober im Stammbaum opfert, ob er alle Dynastieen 'oder blos ihm verwandte aufführt, ob er diese dronologisch ordnet, oder ihre Häupter voraus, wie es in der That der Fall scheint. Wir erkennen einige Namen des alten Reichs, aber weitaus die meisten scheinen jenen thebeischen Dynastieen anzugehören, welche während der phonikischen Frem dherrschaft hier zu Land eine Scheineristenz fortführten. Wenn sie aber ägyptische Kultur und Volksthümlichkeit unter dem Drucke Jahrhunderte lang pflegten und erhielten, wovon freilich keine Spuren mehr sind, um plötlich mit ganzer Kraft sie wieder geltend zu machen, dann haben diese Schattenkönige ein mehr als blos genealogisches Interesse verdient. König Thotmes, einer der Gründer neusägnptischer Größe, dessen Pietät für das Alte wir aber schon mehrfach kennen gelernt, opfert ihnen. Es ist ein rührendes Erem= pel nationaler Kraft und Tiefe, wie es eben für seine, noch etwas beschränktere, aber um so innigere Zeit bezeichnend ift. Wenn König Rhamses Sesostris seinen Vorfahren opfert, dann ist's doch nur zunächst seine eigene große Dynastie, und er versäumt nicht, seinen

und hinter ihnen Reihen kleinerer Kammern erkennbar. Das Gamwie gesagt, könnte hineinschlüpfen in die eigene Borhalle, so groß
artig ift ber Schwung, mit welchem bas Zeitalter eines Sethon und Sesostris über die alteren Begriffe hinausgieng.

Es galt dem Amun von Theben, bem blauen Gott mit ben zwei hohen, steifen, in bunte Felder getheilten Riesenfedern auf ber Kopf. Er ist der Berborgene, der Urgeist, der sich aber verkörz als Sonne, Amun-Re. Sein Name gieng weit und sein Reid alt. Drei Jahrtausende liegen in diesem Trümmersturz begraben.

Wenn wir weiter gehen, in der Mitte dieses Hinterhoss genau in der Are der ganzen Anlage sinden sich zwei granitene? gestelle, eins hinter dem anderen, die auf verschwundene Obelissen lassen. Dürfen wir nicht hierher den größten von allen neun und neunzig Fuß hohen lateranischen Obelissen von "denken? Er gehört gleichfalls Thotmes III. und zeigt diesen zu unter seiner Pyramidalspiße kniend mit seinen Opferschaalen vor Amun von Theben. Kaiser Konstantin hatte ihn hier wegner lassen, zu einer Zeit, wo Theben ziemlich schon einen Andlick. mochte, wie jest. Nun steht er auf dem menschenleeren Platenteranischen Basilika zu Rom, hat aber auch den freundlickt. über die nahe Stadtmauer hinaus in die Campagne und auf Allbanergebirg od).

Balaft Thotmes' III.

Wenigstens fo ten Thotmes, ber über liegt der Haup Pfeiler, kleine quat lerrechtedes eine Di. Berfehen, wie es Kelch nach unten, wie vertraut man n dermaßen mit ihnen platt, jest etwas r Steinen barüber, t bie gleich hohen Säulenräume und

abnlich ftarfe unb abt. Der Sauch en, weht une an nicht fattigen will. 'onbere ummallies elrefte und viele in Pact, Gottin re Berehrung war m fie verbunben ift m Plat"). Golde außer ben Roloffen upten. Rambufes Stolemaus Guers tiefe füdliche Umwalaubrte in die große d ber hohen ptoles

Diefer Umwallung Derifder n, bie une bieber n Aegupten nache Rapitala). Auf opten fo oft une e Schwellung, e vieredige Dede Enbe bes hohlr fünf aneinanber in, eine Form, bie genbar ihre Berfunft corifden Caule werben finden. Die Schwellung artet mit ber Pfeilers ober ichfalls eine Erinnerung an mmen aus jenem anberen Meghpten hergeht und ihn Lotosfeld auf halber Bobe

eigenen Ramen reichlich genug zu den von ihm selbst angebeteten Geistern zu schieben. Wir meinen die Königstafel von Abydos, ein ähnlich kostbares Stück, das jest im brittischen Museum ruht. Die unselbstständigen Könige der Hyksoszeit sind darin ganz übersgangen, und die ersten Königsnamen des neuen Reichs an die letzten des alten angeschlossen.

Außenwerfe.

Fern nach Osten steht noch eine einsame Riesenpforte, gegen's arabische Gebirg schauend, in der östlichen Linie des Außenwalls. An solche Thore muß man denken, wenn von der hundertthorigen Stadt die Rede ist. Zwar meint Homer Stadtthore, wenn er den Achill sagen läßt:

Hucken die Männer zum Streit mit Rossen hervor und Geschirren —

aber weder Stadtthore, noch ein gemeinsamer Außenwall lassen sich nachweisen. Selbst bei Belagerungen der empörten Stadt durch einen späteren Ptolemäer können nur einzelne Tempelgebiete gemeint sein. Das von Karnak ist vierseitig, und nur im Südwesten offen, wo jener erste, von Luxor zu erreichende, südliche Tempel mit seiner Sphinrallee hereintritt.

Wir verlassen den großen Hinterhof durch seine offene subliche Längenseite, dort wo jene vier Pylonsysteme, nicht allzu regelrecht, in den südlichen Außenwall vorrücken. Sie waren der Länge nach durch einfache Mauern verbunden, um eine geschlossene Sasse zu bilden. Alle hatten auf der Borderseite die Rolosse ihrer Gründer, die zum Theil noch gemüthlich aus dem Quadersturz hervorschauen. Der vierte Pylon, im Wall selber stehend, leitet in eine malerisch mit Palmen durchwachsene Sphinxallee. Das sind die gewaltigen Thiere auf hoher Platte mit ihren weit ausgestreckten Bordertatzen, mit ihren frästig zusammengerafften Hüsten. Es könnte uns bang werden, daß einer aufstehe, wenn auch ohne Ropf, aber mit stählerner Muskelkraft, und die überhängende Platte uns auf den Kopf werse. Der ägyptische Löwenleib ist eine ewige, unübertrefsliche That. Er muß ererbt sein aus dem Pyramidenalter. Dort, die wenigen Statuen und Statuenfragmente, die aus den Gräbern bei den Pys

ramiden zum Vorschein gekommen sind, haben eine ähnlich starke und richtige Muskelausprägung, die später verloren geht. Der Hauch jener Urzeit, die wir nicht groß genug benken können, weht uns an bei diesen ernsten Formen, an denen der Blick sich nicht sättigen will.

Die Sphinxallee mündet in ein fübliches, besonders umwalltes Tempelgebiet. Es enthält einen See, Tempelreste und viele schwarzgranitne Bildsäulen der löwenköpsigen Göttin Pacht, Göttin des Urraums, der Racht und des Schicksals. Ihre Verehrung war hier, in der Nähe Amuns, des Urgeistes, mit dem sie verbunden ist in uranfänglicher Vereinigung, allerdings an ihrem Plats.). Solche frei umherliegende Statuen giebt es heutzutag außer den Kolossen und Kolostrümmern nicht eben mehr viele in Aegupten. Kambyses konnte einst Hunderte nach Assen schleppen, die Ptolemäus Euersgetes zurückbrachte sie). Von dem Eingang in diese südliche Umwalslung wandte einst die Sphinxallee rechts und führte in die große von Luror kommende hinüber, dort, wo diese nach der hohen ptoles mäischen Pforte im Westen abzweigt.

Unter den geringen Tempelresten innerhalb dieser Umwallung Derischer hat man eine architektonische Charakterform gefunden, die uns bisher noch fehlte, um einen ganzen urdorischen Stil in Aegypten nach= weisen zu können. Es ist das einfache borische Kapital 12). Auf einem borisch hohlgestreiften Schaft, wie er in Aegypten so oft uns begegnet ift, saß die weitausgelabene freisrunde Schwellung, auf griechisch Echinus genannt, welche eine starke vierecige Deck= platte trägt. Unter der Schwellung, das obere Ende des hohls gestreiften Schafts ift von dem breiten Gurt der fünf aneinander geschlossenen Heftbander oder Reifen umschlossen, eine Form, die wir an der Lotosfäule kennen gelernt, wo sie offenbar ihre Herkunft fand. Diese fünf Heftbander am Hals der dorischen Säule werden wir auch in Griechenland noch angedeutet finden. Die Schwellung des Kapitäls selbst, die sich hier unerwartet mit der Pfeiler- oder Kantenfäule verbunden hat, mag gleichfalls eine Erinnerung an den Pflanzenkelch sein und herübergenommen aus jenem anderen Stil, der neben dem dorischen im alten Aegypten hergeht und ihn überwunden hat. Man braucht nur den Lotosfelch auf halber Höhe

wagrecht zu durchschneiben, um in der stehen gebliebenen unteren Hälfte die dorische Schwellung des s. g. Echinus übrig zu haben, die nun mit der vierectigen Deckplatte belastet wird. Auch in Grieschenland zeigt diese Schwellung zuweilen noch den gemalten oder eingeritzten Blätterschmuck des ägyptischen Relchs. Wo wir die Kantenssäule zuerst trafen, unter den Grotten von Benihaffan, da fehlte dieses runde Zwischenglied noch, und war der sechzehneckige, hohlsgestreifte Schaft unmittelbar von der viereckigen Platte, diesem Rest des ursprünglichen Pfeilers, gedeckt.

Von den Grotten von Benihassan an, von jenen ersten sech= zehneckigen Schäften, einer Form und Zahl, die wir gerade bei allen ältesten griechischen Tempeln genau so wiederfinden, waren wir im Stande die Trümmerstücke dieses Stils durch ganz Aegypten und Unternubien zu verfolgen. Gleich hier, in dem großen Hinterpalast Thotmes' III. steht eine Anzahl dieser Säulen, die wir noch nicht erwähnt haben, gleichfalls sechzehnedig, und trug einst die Decke eines Nebensaals. König Thotmes, wissen wir, ist beinah der lette, der die Trümmer dieses in Aegypten untergehenden Stils zu retten sucht. Wir fanden sie in seinen Tempeln zu Semneh und Kummeh bei den zweiten Katarakten, im Tempel von Amada, nicht sehr weit unterhalb bavon. Aber auch im Grottentempel von Kalabsche, aus Rhamses' II. Zeit, stießen wir auf eine bicke, hohlgestreifte Pfeilerfäule, und hätten einen fleinen Tempel in der Ebene von Ilithyia anführen können, erbaut von Amenophis III., wo im Innern vier sechzehnseitige Pfeiler stehen, die nach vorn, einander gegenübergewandt, die Hathormaske aufnehmen. Achtseitige Pfeiler, gleichfalls in den Kreis dieses Kantenstils gehörig und zwar als Mutterform des Sechzehnecks, fanden sich unter Sesurtesen's, des ursprünglichen Gründers Namen, dort hinter dem Trümmersturz des Allerheiligsten von Karnak. Es war das drei und zwanzigste Jahrhundert 68).

Alles das wird wohl ausreichen, verbunden mit dem Tempelsplan, den wir auf Elephantine nachgewiesen, und den Erinnerungen aus der Pyramidenzeit, um einzusehen, daß der Stil, den wir den dorischen nennen, von Uralters her, wahrscheinlich aus der ältesten Pyramidenzeit selbst, hier im Lande war. Wir haben nun Alles,

Schaft und Kapitäl, Tempelplan und Giebel, Skulpturornamente und Bemalung. Wir könnten den Weg, den diese Formen genommen haben, um in Griechenland neuen Boden zu kassen, unmittelbar verfolgen. Aber nothwendiger wird es vorerst sein, einer noch älteren Spur von Aegypten aus tief in den Orient zu folgen, einem Ableger, der dort selber zum gewaltigen Wurzelstock geworden ist und auf Griechenland gleich mächtig herüberwirkt. Wir gehen nach Babylon und Riniveh.

## 7. Von Niniveh bis Babylon.

Ueber die weite sprische Bufte weg versetzen wir uns in ein Mesopotamica Land, das einst nicht minder als Aegypten berufen war, der Boden einer großartigen Kultur zu werden. Es ift Mesopotamien, bas Land der beiden Ströme, des Euphrat und des Tigris. führen aus ihren armenischen und kurdischen Gebirgen eine Wassermenge nieder, groß genug, um ungeheure Streden zwischen ihrem mittleren und unteren Lauf in Gartenland zu verwandeln. So war es einst, und jene Ebenen des mittleren Theils, dort wo beide Flüsse sich am nächsten kommen und das Land vollkommen eben wird, sind noch heute durchschnitten von den hohen Rändern alter Kanäle, einem ganzen, vertrockneten Retwerk von Bemasserungssyftemen. Jest ift Alles durre Wüste, und in den Händen der Beduinen, die, in ewigem Krieg unter sich selbst, ewig ihre Lagerplätze wechseln. unter farker Bedeckung und im Schut eines dieser Stämme, ist es möglich, eine Landreise zu wagen. Mit der Sehweite des Beduinen, mit der kein Reiseteleskop konkurriren kann, wird der fernste, sich bewegende Punkt verfolgt, ob er feindlich oder freundlich sei, und wenn man einem der wenigen, noch immer bewohnten, aber ruinen= haften Plätze, wo Pflug und Schöpfrad noch einige Versuche machen, sich nähert, so wird man zuerst auf den Höhen spähende Wachen erkennen und die streitbare Mannschaft zum Schutz ber Heerden gegen den vermeinten Angriff ausrucken sehen. Dahin vollends hat es erst

die türkische Regierung gebracht. Durch Gewaltthat und Erpressung wurden die festen Ansiedlungen vernichtet, und gegen die hereinfluthende Reitermacht der Beduinen, von denen manche Stämme erft seit Menschengebenken im Land sind, ist man selber ohnmächtig genug. Die wenigen Städte, die sich noch erhalten können, weil die zahl= reichen Wandervölfer benn doch ihr Getraide und ihre Kleidung irgendwo kaufen mussen, falls solches nicht durch Plünderung zu erlangen — diese Städte, Mosul am oberen Tigris, Bagdad am mittleren Tigris und Hillah am Euphrat, sie sind ewig bis an ihre Thore belagert. Und wenn das Land der Kanäle oder der mittlere Theil, trop der alten Bewässerungssysteme zur öden Wüste geworden ift, so ist dagegen das untere Land ertränkt und durch den Verfall der Dämme zu einem einzigen, ungeheuren Sumpf geworden. Auch dieser Sumpf wimmelt von Araberstämmen, aber noch viel wilderer Art, die fast nackt mit ihren Büffelheerden halb im Wasser, halb im Rohrwald leben. Sie find großentheils vollkommen unzugänglich.

Alegypten ist noch immer eines der kultivirtesten Länder der Wenn es auch unter türkischer Wirthschaft, die dem armen Fellah keinen Ertrag seiner Mühe ließ, und dem armen Rubier seine Wasserschöpfmaschine so furchtbar besteuert, niemals werden konnte, was es sollte, so genießt es doch eine genügende Sicherheit vor dem äußeren Feind. Auch in Aegypten plünderten einst die Beduinen bis vor die Thore von Alexandrien und Kairo. Aber der gewaltige Name Mehemed Ali's hat den Schrecken bis unter die entferntesten Büftenstämme geworfen, hat die einen an sich gezogen, andere wurden zusammengehauen und am Ende Alles dienstbar gemacht. glucklich ist die türkische Regierung in Mesopotamien nicht. Allerdings sind es hier unvergleichlich stärkere Stämme, diese Schemmer, Die Hauptzahl diesseits, und die Anazeh von jenseits des Euphrat, die sich gegenseitig auf einem dem Namen nach fremden Boden betriegen, und immer neue Horben kann bas unerschöpfliche Redscheb oder Arabien vom Gebirg Schemmer herüber nachschieben. In ewigen Ueberfällen und Gefechten erhalten sie ihre alte Ritterlichkeit, und geben immer neuen Stoff für ihre eigene poetische Erzählung und Sage.

Jest ist sogar die Schifffahrt auf dem Tigris eine Unmöglichs Rigrissaber. keit geworden, wenn nicht stellenweis ein Schech der Wüste mit auf's Floß steigt, und seine Reiter am User mitgehen. Man fährt, wie in alten Zeiten, auf einem Floß, das aus luftgefüllten Schläuchen zusammengebunden ist. Eine Hütte, mit Filz gedeckt, ist für den vornehmeren Reisenden in der Mitte errichtet und beschattet dessen Bettstelle. Die Andern kauern zwischen dem Lattenwerk der Schläuche. Regiert wird das Floß durch zwei lange Ruder.

Wir wollen in der That zuerst den Tigris hinabgehen, und annehmen, wir hatten Mosul, die Stadt, wo der Strom anfängt für uns bedeutsam zu werben, bereits hinter uns. Sie liegt auf ber Westseite, und ist durch eine Schiffbrucke mit dem Ostufer, der Stätte von Niniveh verbunden. Von den Dächern Mosuls sieht man die Ruinenberge, wie sie jenseits aus der Ebene wachsen, einer davon mit der spigen Ruppel der vermeinten Grabmoschee des Jonas. Wir fommen dorthin später, und wollen vorerst den Strom hinabgleiten zwischen den grünen Ufern, die noch meist bebaut sind, und von denen das linke den Boben der drei Tagereisen großen Stadt Niniveh darstellt. Die Stromschnelle des Awai, eines großen Querdamms verkündigt sich durch ihr Rauschen und wird glücklich zurückgelegt. Es ist jener Damm, der von Ufer zu Ufer durch den Strom setzt und bei fallendem Wasserstand einen immer stärkeren Katarakt bildet. Dann erscheinen auch seine großen, mit eisernen Klammern gefügten Blöcke über der Strömung. Solche Dämme wurden in altassyrischer Zeit durch Euphrat und Tigris gebaut, ganz oder theilweis durch das Flußbett, um die Wasser zu stauen und dadurch oberhalb gelegene Strecken zu tränken. Das heutige Bolk sagt, Nimrud habe ihn gebaut, um von einem Ufer auf's andere zu schreiten 64).

Spuren affyrischen Alterthums sind allerdings auf beiden Ufern. Ruinenbügel Wir legen auf dem Oftufer an und lassen das Floß um die Ecke von Rimrud. der Flußbiegung voraus gehen, um selber auf den großen Ruinenshügel zuzuschreiten, der sich landeinwärts erhebt. Er heißt gleichfalls Nimrud, und bezeichnet uns die südlichste Burg in dem großen Stadtbereich von Niniveh. Es ist eine langgestreckte Platform, von Regenrinnen tief gefurcht, und wird überragt an ihrer Nords

westede von einem pyramidenähnlichen Berg, der in mehr als doppelter Höhe oder über hundert vierzig Fuß hoch sich daranschließt. Ueppiges Grün bekleidet das Ganze im Frühjahr. Nur einzelne Bacfteine und Stude von Alabasterplatten verrathen, daß wir einen fünstlichen Berg betreten. Aber kleine Hügel, den alten Wall bezeichnend, lassen sich nach Nord und Oft verfolgen und bilbeten von dieser Burg der Ede aus ein weites Biered. Es war ein besonders umschlossener Stadttheil von Niniveh, eine Palastburg, die mit ihrem Park von der übrigen Stadt sich trennt. Wir wollen für jest noch schlafen lassen, was die lange Platform und die hohe pyramidale Erhebung ihrer Ede bergen mag, als wenn noch gar nichts gefunden ware. Wir wissen dann soviel davon, als Xeno= phon, deffen Heer auf dem Ruckzug hier vorüberkam, und der die hohe Phramide und eine veröbete Stadt gesehen hat.

An ihrer Stelle sind jest wenige Dörfer in der Ebene. Die Bewohner als halb seshafte Araber bebauen das Feld und den Ruinenhügel selbst, wenn auch ewig unter Gesahr feindlicher Uebersfälle. Sie leben zur Frühlingszeit außer dem Dorf in der üppigen Beidestora, die mit rasch wechselnden Farben über diese Sbene geht, so dicht, daß selbst die Jagdhunde, die hineinrennen, vom Blumenstaub gelb gefärbt zurücksommen. Und über diese, mit den schwarzen Zelten der Araber besetzte Blumenebene hin sehen wir fern im Nordsosten die schneebedeckten kurdischen Gebirge. Dort, an deren Fuß wurde einst das Schicksal Assens entschieden in jener großen Schlacht, die sich nach dem noch vorhandenen Erbil oder Arbela nennt, natürlich zu einer Zeit, wo an Rinivehs Eristenz noch weniger eine Erinnerung war, als bei Xenophons Borübermarsch.

Wir verlassen das, um weiter hinabzugleiten zwischen grünenden Ufern. Dieses ganze Land zur Linken zeigt landeinwärts durch viele Trümmerhöhen von altem Backtein, daß es der Boden zahlreicher altassyrischer Städte war. Jest sehen wir zuweilen ein Zeltlager beutegieriger Araber auf dem Ufer, nämlich solche, die den Pflug noch nicht berühren, aber Tribut nehmen von den ackerbauenden Dörfern und den Hirten des kurdischen Gebirgs, die zur Weide hier

herabsteigen. Dafür sind sie die schützende Ritterschaft gegen Einfälle von jenseits des Tigris.

Bielleicht wird es nicht möglich sein, der heftigen Strömung Ruinenbagel wegen, bei Kala Scherkat, Erbschloß, dem Hügel rechterhand, zu landen. Der Tigris wühlt mächtig gegen ihn an und reißt Stück um Stück herab. Es ist aber der umfangreichste aller Ruinenberge in Mesopotamien, ein Berg, zum Theil natürlich, aber mit Backtein ausgebaut, langsam ansteigend von Süden, steil nach Nord, wo noch ein Theil der stüßenden Quaderwand sammt ihren Zinnen erhalten ist. Auch er erhebt sich in der Mitte der Nordseite zu einer höheren Kegelform. Wie aber diese Burg und ihre Stadt, deren Spuren weit nach West zu verfolgen sind, geheißen habe, und was ihre Seschichte sei, wissen wir vorderhand noch nicht. Vermuthlich war sie älter als Niniveh.

Wer auf der Höhe von Kalah Scherkat steht, darf wohl Ber- Muinenftade langen haben nach einer seltsamen Ruinenstadt, El Habr genannt, die alte Hatra, die sich anderthalb Tagereisen davon westwärts findet. Es sind erst Wenige, die sie gesehen haben. Sie liegt mitten in der Wüste oder Wildniß, die aber, wenn die Frühlingsregen nicht ausbleiben, sich reich in Blumen fleibet, auch Quellen genug und einen ganzen südwärts ziehenden Fluß, wenn schon salziger Art, hat. Sein Ende ist unbekannt. Die Ruinenstadt selber wird beschrieben als starke, freisrunde Außenmauer mit vielen Thurmen, und einem breiten, nunmehr trockenen Graben außerhalb. Sie ift von einem zweiten Wall in noch weiterem Kreis umgeben, und hat außerhalb des letteren noch einzelne Hügel, die mit Thürmen befestigt In der Mitte des runden, inneren Stadtraums steht ein quadratisches Rastell, dessen östliche Hälfte, wie es scheint, von einem freien Hofraum, die westliche von einem großartigen Palast= bau eingenommen war. Die gebrochene Facade mit ihrer Reihe von höheren und weniger hohen Gewölbebogen und ihrem Stulpturschmuck verräth den römischeasiatischen Stil, den wir bald in dem noch stehenden großen Denkmal der Sassanidenstadt Ktesiphon sinden Aber offenbar muß Hatra felbst viel älter sein. So wie werden. Palmyra auf dem Ostweg von Damaskus zum Euphrat mitten in

der Wüste die unentbehrliche Hauptstation war, so lag Hatra auf bem Nordweg von Seleucia-Rtestphon nach Kleinasten, mitten in der Wildniß, und wird nicht verfehlt haben, auch westwärts gegen Palmyra einen Weg zum Euphrat zu senben. Es war namentlich die vielbegehrte Seidenwaare, welche diese Wege in's Abendland nahm. Wir wissen, daß Hatra vom Kaiser Trajan vergebens bestürmt wurde, und daß es dem Kaiser Septimius Severus nicht besser gieng. Als der Lettere zum zweitenmal und zwar zu einer förmlichen Belagerung zurückehrte, und als trop der verzweifelten Gegenwehr der Atrener und ihrer Wurfmaschinen die Legionen über die gebrochene Mauer bereits eindrangen, soll der Raiser sie zurückgerufen haben, aus Furcht, sie könnten die reichen Schätze bes Sonnentempels, die er für sich allein wünschte, plündern. Aber über Nacht war die Mauer wieder aufgerichtet, und als ein neuer Sturm befohlen wurde, verweigerten die europäischen Legionen den Gehorsam. Die asiatischen, die man vorwärts trieb, wurden schmählig geschlagen, und der Kaiser mußte machtlos abziehen. Als aber anderthalb Jahrhunderte später ein römisches Heer auf seinem Rückzug nach Norden hier vorüberkam, das Heer des gefallenen Kaisers Julian, da war die Stadt Hatra längst verlassen und ihre Handelswege hatten aufgehört. Heutzutag ift sie sehr schwer zu erreichen. Inmitten ihres weidereichen Wellenlandes, das von Gypsklippen unterbrochen wird, und an der genannten salzigen Strömung des Thartharflusses könnte der Sturm arabischer Reiter unterwegs schon hereinbrechen und in der Eile auch seine guten Freunde nicht kennen 67).

Beduinen.

Aber dieses Beduinenleben hat solchen Reiz in seiner wildspoetischen Freiheit, daß wir den Segen einer alltäglichen Kultur kaum an seine Stelle wünschen. Ihre Lager in dieser Region der Blumen, in deren Genuß sie selber schwelgen mit bewußtem Gegensatz zur Stadt, sind gewöhnlich wohl versteckt in den Schluchten und nur für's Beduinenauge selbst an dem dünnen Rauch erkennbar. Aber dort stößt man überrascht auf ganze und immer wanderfertige Städte, wo die Krieger auf edler Stute mit der Rohrlanze umherjagen, die immer unter der Spise den Busch schwarzer Straußsedern hat. Bestuinische Damen erscheinen auf hohem Dromedar in einem Gehäuse,

bessen seltsam lange Flügel schmetterlingsartig nach rechts und links in die Lüfte schwanken. Auch diese Frauen sind von solchem Freis heitsgefühl durchdrungen, daß selbst Eine, wenn sie dem Schech einer Stadt vermählt wäre, darum ihr schwarzes Zelt vor dem Thore nicht verlassen würde. Das kostbarste Gut des Stammes sind natürlich die edlen, unverwüftlich ausbauernden Pferde mit dem feinen Fuß, bem schön geschwungenen Raden, bem Seibenglanz von Mähne und Schweif, dem langen, durchscheinend dunnen und aufmerksamen Ohr, und dem flugen Auge. Der Stammbaum erlesener Eremplare, die um fabelhaften Preis nicht feil find, wird sorgsam überliefert, und wenn ein Stamm dem anderen eine Anzahl Pferde im Gefecht abgenommen hat, wird man es ganz natürlich finden, daß ein Abge= sandter ber Sieger zu den Bestegten kommt, um sich nach bem Stammbaum ber gewonnenen Pferbe zu erkundigen. Gastfreundschaft gilt in alter Treue und erwärmt sich an Beispielen beduinischer Tugend, wie das jenes Schechs, zu dem die Gefandten des Raisers von Konstantinopel kamen, um seine weltberühmte Stute für jeden Preis zu taufen, nach dem Effen aber erfahren mußten, daß es eben die Stute war, welche ber Schech für sie geschlachtet hatte, um seiner Pflicht ber Gastfreundschaft auch bei Hungersnoth zu genügen. Aber bei all diesen Tugenden ift es höchst unrathsam, als Fremder und außerhalb vom Anblick ihres Lagers in ihre Hände zu fallen. Sie leiten sich von Ismael, Abrahams Sohn, ab, und sein Spruch: "Seine Hand wider Alle, und die Hand Aller wider ihn!" ist auch der ihrige noch 68).

Diese Stämme sind zwar theilweise noch jung im Land, aber boch muß der Anblick vor Alters, hier in dem oberen, breiteren Theil zwischen beiden Flüssen nicht wesentlich anders gewesen sein. Jene Stadt Hatra lag, wie gesagt, von jeher mitten in der Wüste, und die römischen Kaiser, die sie belagert haben, mußten mit den Entbehrungen dieser nur salziges Wasser liesernden Wüste kämpfen. Aber auch früher, Xenophon, beim Herausmarsch drüben am Euphrat, fand ein meergleiches Feld, nur von duftigen Kräutern bewachsen, wo der unnahbare Strauß daheim ist, und wo man Jagd machte auf den kaum leichter zu erreichenden wilden Esel und auf die

Anblid hes Landes in alter Belt. schwerfälligen, leicht erjagten Trappen, ganz wie heut zu Tage. Aus diesem oberen Mesopotamien ist auch Abraham ausgezogen, der nomadisirend in Haran, Charrhä der Römer, fern nordweste wärts gegen den Euphrat hin, wohnte, und ist nach Kanaan gesgangen, um dort ein Volk zu werden. Fliehende Araber auf Drosmedaren ergeben auch Niniveh's Stulpturen.

Tefrit, Samarra, medische Mauer.

Unterhalb Rala Scherkat, bem großen alt-affprischen Ruinenhügel, wo wir zu verweilen gesucht haben, tritt eine Höhenkette an den Tigris, begleitet ihn auf dem rechten Ufer abwärts, und sett endlich mitten hindurch, so daß der Strom sie durchbrechen muß. Man fährt bei niedrigem Wasserstand nur des Tags, bevor Tekrit erreicht ist, das Felsenkastell und die arabische Ruinenstadt rechterhand, die von wenigem und ungastlichem Volk bewohnt wird, Saladin's Ausgebehnte Ruinenhaufen begleiten weiter hinab auch Heimath. das linke Ufer, theils aus arabischer, theils aus älterer Zeit. Der Schraubenthurm von Samarra, zweihundert Fuß hoch, bezeichnet in seinem Trümmerfeld eine alte Kalifenresidenz, die im Born auf Bag= bab erbaut wurde. Wir sind hier bereits im Land ber Kanale, die zu beiden Seiten als großentheils vertrocknetes Fachwerk sich aus= breiten. Sibbeul=Nimrub, Nimrud's Wall, war auf bem rechten Ufer zu erkennen. Es ist der Rest der s. g. Medischen Mauer, jener Befestigungslinie, die vom Tigris bis zum Euphrat hinüberreicht und das Land der Kanäle gegen Norden beckt. Nordwärts von diesem Wall ließ die unebene Natur des Bodens und das hohe Tigrisufer jene Bewässerungssysteme nicht zu. Aber sübwärts von dieser uralten Scheibe gegen bas damals beschränktere Beduinenland lag das babylonische Gartenfeld, das jest noch durch zahllose Trümmerstätten voll Backstein, Thon- und Glasscherben fich verrath. Ueber die Kanäle führen Brückenruinen aus der Kalifenzeit, aber auch solche von babylonischem Alterthum aus Bacftein mit Reilschriftzeichen und in Bitumen gegründet 60). Dieß war das Land, wo die Palmen einst Honig und Wein gaben, wo Herodot bas Blatt von Gerste und Waizen vier Finger breit fand. Noch zu Kaiser Julian's Zeit, ber auf zerstörendem Rachezug hindurchgieng, waren bort unermeß= liche Palmenwälder, die Palmen von Weinreben umschlungen, deren

Trauben aus der Palmfrone hingen<sup>10</sup>). Die jetige dürre Wüste ist noch ziemlich unerforscht.

Der Tigris, welcher oberhalb felsig und reißend war, ist nun Bagdat Das Floß barf sich Tag und Nacht bem breit und ruhig geworden. langfamen Zug seiner lehmfarbigen Tiefe überlassen. Aber bald verfündet der dunkle Saum der Palmenwälder die Nähe der Hauptstadt. Es find Bagbab's Garten, und wir sollen die Mahrchenstadt sehen, wo einst Harun Arraschib Rachts verkleidet durch die Straßen gieng und seinem Bezier zuweilen die vertraulichen Worte zuraunte: "ich lasse bich hängen!" 2c. Ob wir noch viele Erinnerungen an ihn finden werden? Schwerlich. Die Stadt, welche innerhalb eines dop= pelten Mauerrings, mit Thoren, die einander schief gegenüberstanden, um Kalifenschloß und große Moschee erft auf der Westseite angelegt war, bann aber um die neue Residenz ber Oftseite noch großartiger sich erweitert hatte, sie wurde bereits vollständig beseitigt durch die Mongolen. Die Paläste sind nicht mehr, wo man einst in Wahrheit einer Kalifenbraut tausend der kostbarsten Perlen über's Haupt goß und die anwesenden Gafte aus einem Gludshafen Loose zogen, welche sämmtlich auf ganze Dörfer und Ländereien lauteten "1). Das mals war das Land keine Wüste wie jest, sondern ein einziger Garten bis zum Euphrat. Von Indien bis Maroffo war Alles dem Kalifenthron unterthan. Aber die erdrückenden Lasten Goldes scheint man mehr auf vergänglichen Prunk, als auf solide Architektur verwendet zu haben. Wir hören von einem goldenen Baum, der seine schwanken Aeste mit silbernen Blättern und tonenben Singvögeln barauf über den Thron ausbreitete. Goldgewirkte Teppiche und Tapeten bedeckten die Wände des Palastes; hundert Löwen mit ihren Wächtern waren bei einer Audienz am Thore aufgestellt. So groß und gelehrt war die Stadt, daß dem Sarge eines gefeierten Doktors einst Hunderttausende ihrer Bewohner folgen konnten "). Diese ganze, alte Kalifenherrlichkeit wurde von den Mongolen in einem furchtbaren Blut-Rur die Moscheen blieben verschont. bad ertränft. Wäre also die Moscheenarchitektur von Bedeutung gewesen, so mußte immerhin noch Einiges übrig sein. An der Stelle dieser arabischen Kalifen stadt fam später die Türkenstadt auf, wurde gleichfalls groß und fing

Wieder an zu verfallen, bis in den dreißiger Jahren die furchtbare Pest und der gleichzeitige Tigriseinbruch in die erdgebaute Stadt sie unter die Hälfte dessen zurückbrachte, was sie damals noch gewesen. Bielleicht hebt sie sich noch einmal<sup>78</sup>).

Rechts über bem Palmenwald erscheinen die zwei golbenen Rup= peln und buntglänzenden Minarets von Kathimain. Das ist ein Dorf mit Heiligengrabe.rn, die viel besucht find, wie es scheint, benn es ist eine lebhaft bunte Bewegung auf der Uferstraße zwischen dem Dorf und der westlichen Vorstadt von Bagdad. Ein scharf zu= gespittes weißes Regeldach bezeichnet weiterhin auf demselben rechten Ufer das Grab der Zobeide, Harun Arraschid's Gemahlin. Es ist fast der einzige Ueberrest aus jener Zeit. Endlich machsen die blau glacirten Kuppeln, diese Erinnerung an altsbabylonischen Ziegelschmelz, auch zur Linken über bie Palmen. Dort ift der heutige Haupttheil Bagbad's, der mit seinen erdgebauten Häusern und einer Pascharesidenz von gleichem Stoff die Oftseite saumt. Man sieht den Pascha selber mit seinen Offizieren rauchend in dem offenen Empfangraum siten. Er benkt vermuthlich barüber nach, wie bequem es ist, daß der Tigris von selber fließt und die Welt ihren Gang geht, ohne daß er nachzuhelfen braucht. Wir legen unterhalb an, mo die Reitesel marten, Bagdad's weiße Esel, die aber nach hie= sigem Brauch mit Henna roth gesleckt oder am Bauch ganz roth gefärbt sind. Noch weiter abwärts ist die Schiffbrucke, schlecht, wie gewöhnlich, aber reich belebt vom Gewühl zu Pferd, Esel und Kameel 74).

Bagbab, heut. Zustand.

In der That, Bagdad, Dar el Salam, ber Ort des Friesbens, ist einer der unscheinbarsten Pläte geworden. Kaum die Hälfte des Raums innerhalb der Mauern ist bewohnt, alles Andere ist Ruin. Die engen, schmutzigen, krummen Gassen sind zwischen ums mauerten Hösen und überhängenden fensterlosen Stockwerken. Als einzige Erquickung steigt die ewig junge Palme aus diesen Hösen und wiegt sich kokett im Luftzug. Nur in den dunkeln, überwölbten Bazargassen ist noch Leben und vielleicht einiger Glanz im schnees weißen Kopsbund, hochrothen sließenden Gewand und kostbarer Shawlsumgürtung des Türken oder einheimischen Kausmanns von Bagdad. Die Andern mit dem schwarzen anliegenden Rock, dem wohlgepstegten

schwarzen Bart und schwarzer Regelmüße sind Perser. Einkaufende Frauen, welche auch hier zu Land niemals fertig werden können, tragen eine schwarze Roßhaarmaske, welche nur die Augen frei läßt, und einen häßlichen, blau und weiß gewürfelten Ueberzug ihrer ganzen Gestalt. Man sagt, ihr Hauptstolz und Schmuck sei bie fünstlerisch reiche Tättowirung ihrer ganzen Leiber. Den schwarzen Ring um's Auge malen ste sich in alt-hebräischer und ägyptischer Weise. Wer die Schätze von Seidenstoff und Goldgewebe aber am gierigsten betrachtet und ihnen am liebsten weit von ber Stadt begegnen wurde, das ist der rechtschaffene Beduin in seinem franzenbehängten Kopftuch und dem breitgestreiften Sackmantel. Wenn wir schließlich unser haus gefunden haben, und von seiner Dachterrasse, die von einem ober mehreren Storchnestern mit uns getheilt wird, hinausschauen, dann ift der Anblick der vielen Ruppeln, Minarets, Palmkronen und der flachen, am Abend mit Menschen besetzten Dächer immer noch ans ziehend genug<sup>75</sup>).

Die Hitze wird bald so groß, daß nur in unterirdischen Räumen, Babylentscher Serbabs genannt, Zuflucht zu finden ift. Rachts schläft man auf ben Dächern, oder in Dachgemächern, die keine Decke haben, unter dem babylonischen Sternhimmel, der allerdings die vornehmfte Wölbung ift. Wenn da die wohlbekannten Gruppen: Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, über uns wegrücken, bann werden wir ber alten Chaldäer gebenken, von benen wir eben diese Anschauungen geerbt. Bielleicht steht auch ein Planet bazwischen, ber allzeit wohl= thuende Jupiter, ober ber ewig zweideutige Saturn. Bei den Chaldäern, dieser babylonischen Priesterkaste, hießen die Planeten Dolmetscher, weil sie durch ihren Auf- und Untergang und ihr Hinzutreten zu der oder jener Firsterngruppe den Willen der Götter denen, die genau barauf merken, kund thun 76).

Wir find bereits auf babylonischem Boden, wie wir bald genug an dem gewaltigen Ruinenberg, genannt Akkerkuf, merken werden, der sich westwärts von Bagdad erhebt. In Bagdad selber soll ein Uferdamm der Westseite von babylonischem Alterthum sein und auf seinen Backsteinen den Namen Nebukadnezar's aufweisen 77). Wir dürfen darum unter diesem babylonischen Sternhimmel auch der bas

Rosmogonie. by lonischen Schöpfungssage gebenken, die uns um so bedeut= samer ift, als sie allein schon die Herkunft und den Weitergang alles babylonischen Kulturlebens andeutet. Die Welt sei ewig, lehrte man, aber diese Gestirne seien nicht von Ewigkeit her am Himmel. Es war eine Zeit, in der Alles Finsterniß und Wasser war. Darin wurden seltsame und ungeheuerliche Thiere erzeugt, deren Abbildung man im Tempel bes Bel zu Babel noch sehen konnte. Gott Bel aber hat die Finsterniß mitten entzwei geschnitten, Himmel und Erde von einander geschieden, die Welt geordnet, und die Thiere, so die Ge= walt des Lichtes nicht hätten ertragen können, wären umgekommen. Wir sehen, wie diese Sage, die in den Fragmenten des chaldaischen Geschichtsschreibers Berosus aufbewahrt ift 78), zunächst mit der hebräischen übereinstimmt. Auch bort ist ein Chaos, Finsterniß und Wasser, worüber ber Geift Gottes weht und Licht gebietet. Die Ausbildung der Welt erfolgt in sieben Tagen, also nach babylonischem Wochenkalender. Wenn aber die hebräische Sage von Babylon ausgeht, so geht die babylonische selber von Aegypten aus. Auch dort ist inmitten der Urgottheit ein finsteres Chaos, aus welchem Aneph, der Geist, der wehende Geist, oder Amun, der Verborgene, die feste obere Himmelsschaale und eine in gleicher Weise unten herumreichende bilbet. Ebenso hat jener babylonische Gott Bel die Fin= sterniß, welche ein Weib genannt wird, in der Mitte entzweigeschnit= ten, um aus der einen Hälfte ben Himmel, aus der anderen die Erde zu bilden. Die ägyptische Urgottheit, bestehend aus Geist und Urgewässer, Weltraum und Zeit, hält die in ihrem Inneren entwickelte Welt von außen umfaßt. Wenn darum die hebräische Vorstellung von Wassern über der Beste redet, welche herabfallen, sobald man die Fenster des Himmels öffnet, so sind das die Wasser der Göttin Reith, der Göttin der Himmelsgewässer außerhalb der Im Inneren leuchtete bei ben Aegyptern Phtha, das Urfeuer, bevor die Sonne geworden war. So kann es auch nach der hebräischen Auffassung Licht werden, obgleich die Sonne noch nicht geschaffen ift. Bu dieser offenbaren Berwandtschaft der ägnptischen, babylonischen und hebräischen Anschauung tritt noch als viertes Gegenstuck die phönikische Schöpfungslehre, die in den Fragmenten des Sanchuniathon vorliegt. Auch dort ist Chaos ober Kluft und Leere, ist Seisteswehen und Urgewässer, und werden aus dem sinsteren Chaos die beiden Himmelsgewölbe, das obere und das unstere, in Gestalt eines Rieseneies gebildet. Eine solche Verwandtschaft der Religions und Spekulationsbegriffe deutet uns einen ganzen Kulturzusammenhang der genannten Völker an, einen Zusammenshang, den die Kunstgeschichte bestätigen wird.

Wir ahnen sogar hier schon ben Weg, den die Entwickelung genommen hat. Er geht von Aegypten birekt nach Babylon, und zwar zur See. Giebt doch wiederum eine babylonische Sage des Berosus selbst Zeugniß dafür. Zur Zeit, als die Menschen noch vollkommen roh gewesen, heißt es, ware aus dem rothen Meer, d. h. dem persischen Golf, an dem Babylon benachbarten Gestade ein Thier Dannes hervorgekommen, das am ganzen Körper ein Fisch Dannessance. war, aber unter bem Fischkopf einen Menschenkopf gehabt, und Menschenfüße, die aber mit dem Fischschwanz verbunden gewesen. Sein Bild, sagt Berosus, werde noch gezeigt, und wir selber werden diesem Bilb auf geschnittenen babylonischen Steinen und ninivitischen Stulpturplatten noch oft genug begegnen. Dieses Wesen also sei täglich mit den Menschen umgegangen, habe sie Wissenschaften und Runste, Erbauung von Städten und Tempeln, Gesetzebung, Geometrie, Ackerbau, kurz Alles, was den Menschen gesittet macht, gelehrt, habe auch über Kosmogonie und Gesetzgebung geschrieben und diese Bücher den Menschen übergeben. Mit Sonnenuntergang habe es sich wieder zurück in's Meer verfügt, und habe die Nächte, wie ein Amphibium, bort zugebracht. Seitdem seien mehrere Geschöpfe berart erschienen, und sollen den von Dannes ertheilten Unterricht ausführlicher wiederholt haben 80).

Man hat von jeher zur Erklärung dieser Sage an's Erscheinen fremder, d. h. ägyptischer Schiffe am babylonischen Gestade gedacht. Da die Figur des Dannes als Gott verehrt wurde, und sich so sehr häusig sindet, dürsen wir an der hohen Bedeutung dieser Sage nicht zweiseln. Wann aber jene ersten Schiffe kamen, wissen wir freilich nicht, und haben bei unserer Unkenntniß ägyptischer Schiffsahrt kein Recht, ihnen irgend eine chronologische Schranke zu setzen.

Am Eingang in's rothe Meer, dort, wo es am engsten ist, stand noch zu Strado's Zeit, und steht vielleicht noch heute der Denkstein mit Hierogluphen, den Sesostris hinterlassen hat, als er aus Aethiopien auf jene arabische Seite übersetzte. Das war im vierzehnten Jahrhundert. Unser Dannes ist vielleicht über tausend Jahre älter. Wie er uns den Weg zeigt, auch für die Herfunft der babyslonischen bildenden Kunst, werden wir später sehen.

Attertuf.

Vorerst werden wir eines Morgens den Ruinenberg Afferkuf aufsuchen, der westwärts von Bagdad liegt. Wenn man die Schiff= brucke und die schlechte westliche Vorstadt hinter sich hat, und in die stille Buste hinausreitet, erblickt man bereits von fern den Ruinenthurm. Und doch erscheint er noch täuschend nah, wie immer bei Studen von solcher Größe in der Ebene. Zwei Stunden spater kann man die Schutthöhen hinansteigen, aus denen der ungeheure formlose Ruinenklot hervorstößt. Es ist eine solide Masse von ungebranntem Backstein, aber an seinen Kanten sägeartig anzusehen, weil immer zwischen einer Anzahl Backteinschichten sich eine Rohrlage findet. Dieses Rohr in mattenartiger Kreuzung ist wunderbar erhalten. Das Ganze steigt bis zu hundert fünf und zwanzig Fuß Höhe. Umhergeworfene Trümmer beweisen, daß der Bau einst mit gebranntem Backstein bekleidet war. Aber keiner hat eine Inschrift. Die ganze ursprüngliche Gestalt dieses offenbar urbabylonischen Denkmals können wir hier nicht bestimmen, werden sie aber später von einer andern Stelle aus verstehen lernen. Dicht im Süden geht der große Kanal Saklawina vorbei, der die Euphratwasser noch immer in den Tigris herüberführt. Zwar trocknet er im Sommer aus, hat aber solchen Ueberfluß im Winter, daß die ganze Umgegend von Afferkuf ein Sumpf wird.

Vielleicht nehmen wir den Ruchweg über jenes Dorf Kathimain, dessen zwei vergoldete Auppeln sich über den Dattelwald am Tigris erheben. Es ist die Grabmoschee Schittischer Heiliger und Märstyrer, also von jener großen Sekte, die von ältester Zeit an aus politischer Eifersucht sich von den Andern getrennt hat, von ihnen gehaßt wird und sie selber haßt. Die Schitten stuchen auf die drei ersten Kalisen, und behaupten, Ali, der vierte, hätte gleich der erste

werben muffen. Dem Dienste Ali's sind auch diese Heiligen hier, wie es scheint, zum Opfer gefallen. Da die schiitische Sekte namentslich durch die persische Ration dargestellt wird, so werden wir im Dorf, bei den Buden der Rosenkränze, auch wesentlich nur persische Pilger sinden, oder andere, noch räthselhaftere Figuren, die aus Bokchara und dem innersten Assen kommen.

Wir wollen nach Babylon, aber nicht auf bem nachsten Weg, Seteucia. südwärts von Rhan zu Rhan, sondern erst ankehren \*\*) bei ber Trum= merstätte von Seleucia-Atesiphon, die links vom gewohnten Weg am südostwärts ziehenden Tigris liegt. Seleucia war eine griechi= sche, Ktefiphon, ihr gegenüber, eine sassanidisch=persische Stadt. Bir gehen aber gleichwohl auf diesem unserem Spürgang nach babylonischer Kunft nicht baran vorbei, weil die Kulturkraft bieser baby= lonischen Erde auch an dem sich meffen läßt, was sie später getragen. Also wieder hinaus über die morsche Schiffbrude, in deren Schiffen armes Bolf übernachtet, und durch die Westseite Bagdab's, früh genug, weil es einen langen Tag braucht. Die Büfte ist mit Gestrupp bewachsen, Kapern und Mimosen, das man als Brennholz zu Esel nach Bagdad führt, wäre aber der üppigsten Kultur fähig. Fünf, sechs Stunden braucht es bis zu den stellenweis noch hohen Mauern einer Stadt am Tigris, Mauern von ungebranntem Backstein, die in ungeheurem Viereck sich verfolgen laffen. Innerhalb giebt es nichts als Schutthügel mit Bacfteintrümmern, Scherben, Glas, vielleicht auch ein Araberlager. Das ist Seleucia, die Stadt des Seleufus. Sübwärts muß die Mündung eines nicht mehr fließenden Kanals sich auffinden lassen, des berühmten Rahr Malcha ober Königkanals. Dieser ift älter als Seleucia, benn bereits Rebufadnezar hat ihn geschaffen. Wir wissen, daß derselbe König das Wasser an der Tigrismündung, die damals vom Euphrat noch verschieden war, eindämmen ließ und an der Euphratmundung die Stadt Teredon erbaute 88). Wenn dazu die Belagerung von Thrus fommt und die versuchte Vernichtung bes phonifischen Handelswegs, der vom rothen Meer nach Tyrus gieng, so ist es klar, welche Sorge er hatte, den Handelszug durch Babylonien und hier herüber vom Tigris gegen seine Hauptstadt Babylon zu leiten. Damals bachte

er freilich nicht, daß sein ganzes von ihm neu geschaffenes Babylon untergehen muffe, damit hier zwischen dem Tigris und dem Kanalende eine neue Weltstadt emporkomme. In der That hat Seleukus die Bewohner Babylon's herübergenommen und an der Lebensader des mesopotamischen Handelswegs, die immer für Eine Weltstadt ausreichte, die Weltstadt Seleucia gegründet. Leider wissen wir sehr wenig von ihr. Sie war groß, reich, und wuchs sogar noch durch den Verfall der griechischen Reiche in Asten, weil alle griechi= schen Kolonien allmählig sich hierher zusammenzogen. Sie bewahrte ihre griechische Verfassung und Freiheit mit eigenem Senat allen fremden Gelüften gegenüber. Aber eigene Literatur und Kunstdentmale scheint sie nicht gehabt zu haben, und kann barum nichts Anderes hinterlassen, als etwa die ähnlich große und ähnlich leere Stadt New-Pork heutzutag hinterlassen würde. Vernichtet wurde sie durch die brutale Rohheit eines Römerheers unter einem General des 2. Verus 4).

Rtefiphon.

Wir haben schon längst ein großartiges Ruinenschloß im Ungesicht, das einsam gegenüber auf dem andern Ufer steht. Bielleicht können wir eins der aufwärtssegelnden Boote anrufen, Boote von Korbgeflecht, seltsam rund und außen mit Bitumen überzogen, wie sie hier auf dem unteren Tigris üblich sind. Es führt uns über nach der Stätte von Rtesiphon, benn dieß ist die Stadt, welche den Raum der breiten, stromumflossenen Halbinsel einnahm. Inmitten dieser Fläche voll unbedeutender Schutthöhen steht der Palast des Chosru Ruschirvan, einst das weiße Schloß, das von ben Arabern mit Jubel begrüßt wurde, als sie im ersten Eroberungssturm am Tigrisufer erschienen. Der Prophet hatte es verheißen. Und wir sinden noch den ungeheuren, fern sichtbaren Gewölbbogen, der in der Mitte einer reich ausgebildeten Facadenwand über deren vorn offenen Mittelraum herüberschwingt, und ihre beiden Flügel verbindet. Dieser Mittelraum vertieft sich unter jenem seinem hundert Fuß hohen Tonnengewölb nach innen und ist mit seinen starken Seitenwänden und der Rudwand der einzige Rest, außer der Facade. Die Facadenwand, zu beiden Seiten der hohen und zwar elliptischen Bogenspannung, dekorirt sich mit verschiedenen Reihen größerer, kleis

nerer Rundbogennischen übereinander, ohne offenes Fenster, in sechs, steben Stockwerken. Sie sind aber alle zusammen nur so hoch als ber offene überwölbte Mittelraum allein. Die Gemächer, welche biefe Flügel in sich fasten, sind verschwunden, und außer der Gewölb= halle, wie gesagt, nur die gleich hohe Facabenwand übrig, die ihre Halbsäulen und Rischen aus Backtein aufbaut, aber einst mit weißem Marmor bekleibet war. So ist heute noch der Plan persischer Paläste, mit einem Thronsaal in der Mitte, der so hoch ist, als die Stockwerke seiner Seitengemächer zusammen. Es war hier in ber That der Thronsaal der Sassanidenkönige, vor dem das Abendland sich so oft gedemüthigt hat. Hier fanden die erstürmenden Araber den goldenen Thron und einen seidenen Teppich bavor, sechzig Ellen lang und breit, ber ein Paradies, einen Garten vorstellte mit Blumen und Früchten von Ebelstein, das Laubwerk von Gold. Der arabische Heerführer wollte den Teppich für Omar den Kalifen selber retten, aber dieser zerschnitt und vertheilte ihn zu Medina 86). Diese Halle wurde mit Wachsferzen erleuchtet, benen man Kampfer beimischte. Die Araber aber, heißt es, streuten ben erbeuteten Kampfer auf ihr Brod, weil sie ihn für Salz hielten. Jest nisten Schaaren von Bögeln in dieser Halle. Die Gewölbbecke ist durchbrochen und spannt noch in zwei Brücken, immerhin Schatten gebend, herüber. Der Kalif, welcher Bagbad baute, Almansur, hatte auch den ganzen weißen Palast dorthin versetzen wollen. Aber man mußte ablassen wegen ber Schwierigkeit bes Abbrechens, gegen den Rath eines Beziers, der es unpassend fand, daß ein Kalif nicht einmal im Stand sein solle, zu zerstören, was eine frühere Zeit gebaut habe.). So jagten sich hier die Eristenzen großer Städte. Auf Babylon war Seleucia gefolgt, und sah hier zur Stelle, sich gegenüber, das Winterlager der Parther sich festseten, zwar höchst respektvoll vor Seleucia selbst. Sie verwehten wieder und würden nichts hinterlaffen haben, wenn nicht bas neuerstandene Perferreich ber Sassaniden hier in Rtestphon seinen Sit nahm. Rtesiphon, von den Arabern zusammen mit Seleucia, ober was an dessen Stelle war, Madain genannt, b. h. Doppelstadt, verlor seinen Rang und seinen Bauftoff an die arabische Weltstadt Bagdab.

Anficht bes unteren

Wir haben weiter hinab am Tigris nichts zu thun. Die festen Etromlaufe. Ansiedlungen hören auf, aber alte Mauerpfeiler und Schutthohen, sogar Brückenreste am Ufer und unter Wasser verrathen eine andere Zeit. Der Kanal oder Fluß Shat el Hijeh führt die Tigriswasser nach dem Euphrat hinüber, sowie wie früher umgekehrt alle Verbindungsarme vom Euphrat nach dem Tigris kamen. Land zur Linken von diesem südwärts ziehenden, das südliche Baby= lonien theilenden Verbindungsfluß, ift ein undurchdringlicher Sumpf, außer für die wilden Araber selbst, die ihn bewohnen und an seinem Rand erscheinen. Sie haben ihre mit Bitumen überzogenen Boote zur Hand, um bei steigendem Waffer ihre Rohrhütten aufzugeben. Der Büffel dient als Reit= und Schwimmthier, und liefert selber die leichteste Nahrung in den Sumpfen. Uebrigens sind die Muskitos furchtbar und im Uferwald hört man den Löwen brüllen. In den ift der Ruin des Landes erft in neuerer Zeit gediehen. ersten Jahren der Hedschra, wird berichtet, hätten die Tigriswasser alle Dämme durchbrochen, ungeheure Strecken Landes ertränkt, zum Shilfwald gemacht und seien nicht mehr zu bandigen gewesen 87). Und doch wurde in Kalifenzeiten noch die große Stadt Wasit erbaut, die Mittelstadt, auf einer Insel dieses Kanals ober Berbindungs= flusses Shat el Hijeh, und führte über sie die Hauptstraße von West nach Ost und von Süd nach Nord. Also der Verfall der Damme muß seither noch bedeutend fortgeschritten sein. Reine Palme ist mehr am Ufer des Tigris; sie sind vermodert oder scheuen den Schneehauch bes persischen Gebirgs, das weiter hinab sichtbar wird, und das seine wilden Raubhorden herunter sendet. Erst bei Korna, dem Ort, der auf der trockenen Spipe der Bereinigung zwischen Euphrat und Tigris liegt, beginnt wieder der Dattelwald, und begleitet auch weiter hinab den majestätischen Lauf des vereinigten Stroms auf beiben Ufern 86).

Also dorthinab haben wir nichts zu suchen, sondern setzen wieder über auf's westliche Ufer in kleiner, korbrunder Fähre. kleine Moschee mit den Palmen, der einzige Gegenstand, den wir außer Chosru's Palast auf dem Boden von Rtesiphon erblicken, ift nichts Geringeres als das Grab von Mohammed's Barbier und

ein Wallfahrtsort für Barbiere. Wir landen zu Seleucia und traben landeinwärts nach Südwesten burch's innere Mesopotamien, um einen der Khane auf dem gewohnten Weg von Bagdad nach Babylon zu erreichen — nicht ohne umzuschauen nach Tak Resra, bem Bogen des Chosru, wie der Palast heute heißt, ob er uns nicht wie Anderen den Gefallen thue, in wunderbarer Spiegelung bis in den Him= mel zu wachsen, ober gar sich neckend auf den Kopf zu stellen. Das innere Land bezeichnet sich durch Trümmerhügel und weite Streden voll Backftein, Topfscherben und Glas, mit trodenen Kanalen dazwischen, eine Stelle um die andere, und immer mit dem entspres denden Mangel an jedwedem Pflanzenwuchs, wo früher eine Orts-Wir kommen auf den gewohnten, südwärts ziehenden lage war. Weg von Bagbad, vielbetreten namentlich von perfischen Pilgern, Schitten, beren Wallfahrt nach Mesched Suffein und Mesched Ali geht, zwei für diese Sekte hochheilige Orte jenseits des Euphrat in der Wüste. Es sind ganze Karavanen mit Särgen frommer Perfer, die dort in der Rahe ihrer Heiligen begraben sein wollen. Darum sind hier unterwegs auch so viele und große Rhane, meist aus perfischer Stiftung, aber erbaut, wie natürlich, aus altbabylos nischem Bacftein, der Ausbeute von den nächsten Trummerftatten. Immer findet sich da ein großer Hof, umgeben von Zellen, und mit zwei aufgemauerten Plattformen in der Mitte, wo man die Waaren absett und im Sommer schläft. Hinter ber Zellenreihe, die nach bem Hof sich öffnet, ift ein bedeckter Gang um's ganze Viereck herum, mit den Stallräumen für Pferd und Kameel und anderen Zellen ober Nischen für den Wintergebrauch. Gewöhnlich ift das Gedränge groß.

Von Khan Mohawill an, am zweiten Tag, erblickt man südswärts den ersten Trümmerhügel von Babylon. Es ist eine Höhe von steilen Seiten und flacher Platte, sehr fern schon sichtbar, wähsend unfer Pfad zwischen niedrigen Schutthaufen sich hinwindet. Diese haben begonnen, sowie beim Dorf Mohawill ein noch immer sließender Kanal überschritten ist. Wir sind bereits auf Babel's Boden.

wed Labuton.

## 8. Babylon.

Beschreibung ber Alten.

Wir kommen natürlich mit einem Bild der Stadt im Kopf, wie es aus den Berichten der Alten übrig ift 1): das ungeheure Quadrat hinter einem unglaublich hohen Wall, jede der vier Wallseiten fünf ganze Stunden lang. Der Wall — natürlich von der Tiefe des Grabens an — hatte zweihundert Ellen Höhe und fünfzig Ellen Dicke, die Elle zu anderthalb Fuß. Die Straßen waren gerade, von der Länge der ganzen Stadt, und freuzten sich in rechtem Mitten durch die Stadt gieng der Euphrat und war Winkel. gleichfalls zu beiden Seiten von hohen Wallmauern begleitet. **W**o die Querstraßen auf diese Ufermauer stießen, waren eherne Thore nach dem Fluß. Die Häuser waren hoch, dreis und vierstöckig, aber nicht aneinander gedrängt, sondern mit Gärten abwechselnd. Es blieb Raum genug an Aderland und Dattelwald innerhalb ber Mauern, um der Bevölferung in Belagerungsnoth auszuhelfen. Wir denken auch an die üppigen Babylonier, wohlgepflegt in langen Gewändern, jeder mit seinem Siegelring und dem Stab, der in ein Schnisbild endet, Rose, Lilie, Adler 2c., und an ihre ausschweifende Frauen-Beim Gelage wurde die Einnahme ber Stadt überhört, als die Perfer des Chrus im Euphratbett heraufdrangen, wo sie das Wasser durch Ableitung hatten fallen machen, und wo sie die ehernen Thore offen fanden.

Perg Babel.

Jener Berg, der uns zuerst entgegenwächst, trägt noch immer und allein den Namen "Babel". Er erhebt sich aus einer Umwallung und einem doppelten Graben, durch den wir hindurch mussen, bevor wir. zu Fuß den Pfad an der steilen Hügelwand hinauf suchen können. Bon seiner Höhe erblicken wir zuerst den Euphrat. Er geht groß und ruhig zwischen seinen Palmenusern und verliert sich fern zwischen den Palmenwälbern von Hillah, der heutigen Stadt, die noch immer innerhalb des alten Babylon liegt, aber zwei Stunden von hier, und nur an ihren Minarets erkennbar ist.

Es ist eine ungeheure, fast scharf vierectige Terrasse, auf der wir stehen, und aufgemauert aus ungebranntem Backtein mit dichem

Lehmmörtel und Lagen von Rohrgeflecht, ganz wie am Afferkuf bei Bagdad. So zeigen es die Wände, die an allen vier Seiten zwischen niederfließendem Schutt noch zu Tage stehen, aber vielfach zerrissen von den Regenrinnen. Der unebene Rücken, mit Trummerstuden bedeckt, erhebt sich gegen die Sudostede, wo man steil hinabsieht, bis zu hundert vierzig Fuß über die Ebene. Unzweifelhaft waren die Terrassenwände mit gebranntem Stein bekleibet, aber diese Bekleidung ist längst verloren oder tief im Schutt begraben. In der That wurden bereits solche Wände und Strebepfeiler blos gelegt: gebrannter, durch Kalk verbundener Backtein, und auf der Unterseite jedes Backteins Nebukadnezar's Namen in Reilschrift .).

Wir haben also eine Burg aus Nebukadnezar's Zeit, ober eine Terraffe, welche die Burggebäude trug. Einzelne Gänge, Kammern wurden wohl unten im Berg selbst angebrochen, sind aber nicht weiter zu verfolgen unter ber Gefahr bes nachstürzenden Schuttes und im Stank der wilden Thiere, die darin genistet. Särge, wie man gleichfalls welche vorfand, mit ihren Leichen, die in Staub zerfallen, sobald die Luft hinzutritt, gehören einer Zeit an, wo der Berg bereits Ruine war. Er ift die größte Ruine der Oftseite, und doch ift nichts überliefert von seiner Bergangenheit; denn was wir wissen von babylonischen Burgen, das werden wir anderwärts nöthig haben. Aber eines der Kastelle muß er sein, welche in dem bereits menschenleeren Babylon von Demetrius Poliorketes belagert wurden und wahrscheinlich das von beiden, dessen Eroberung mißlang . Es fönnte heute wieder zur Festung werden. Uebrigens ist die Stelle nicht ohne mohammedanischen Spuk, und im Innern bes Bergs, wie man ganz gewiß weiß, sind die gefallenen Engel Harut und Marut an ben Füßen aufgehängt.

Nach West, Nord und Ost ist, wie gesagt, dieser steile Berg Innere Babel von einer Umwallung umgeben, die sich erst ein Stück umwallung. südwärts verfolgen läßt und vom nächsten Kanal durchschnitten wird, dann aber in geradem Zug fern nach Südosten in die dürre Wüste Endlich wendet sie, wie wir wissen, im rechten Winkel hinausgeht. wieder sudwestwarts ober an ben Strom zurud, also ein Dreied, bas seine Spite landeinwärts legt und ben Strom mit ben großen,

ihm nah liegenden Trümmerbergen an seiner Basis hat. Es sind dieser großen Berge drei, unser Berg Babel der nördlichste, der offenbar als Citabelle am nördlichen Anfang dieses großen Palast= gebietes lag. Das war es nämlich, bas Gebiet von Rebufad= nezar's großer Burg, die wir in bem mittleren, bem nächsten Trummerberg, eine Viertelstunde sudwärts über die versumpfte Riederung hin erkennen. Und der dritte, abermals soviel weiter, dürfte den besondern Palast der hängenden Gärten darstellen. Dieses Palastgebiet mit seinen Parks sondert sich also von der übrigen Stadt durch eine eigene Umwallung, welche die rechtwinkelige Ordnung Babylon's Straßen durchbrechen mußte. Die Spipe jenes Dreiecks fehlt, oder ist offen geblieben, um das große Hauptthor gegen die übrige Stadt aufzunehmen. Wie die großen Außenmauern der Stadt aber liefen, wissen wir noch immer nicht, da fie vollständig verschwunden oder in ihren Spuren allzu unsicher sind. Wahrschein= lich waren ste ein Quadrat, dessen Seiten nach den vier Weltgegenden lagen, und das vom Euphrat, von Nord nach Sud, in zwei wesentlich gleiche Hälften getheilt wurde. Die Verfolgung der Trummerspuren unter der babylonischen Sonne auf so ungeheure Strecken, und in niemals ungefährlicher Nachbarschaft hat natürlich ihre eigenen Schwierigfeiten 94).

Berg Mubschelibe. Wir kommen zu dem zweiten und noch größeren Hügel, wenn die grüne, beweidete Riederung hinter uns liegt, und mussen ihn gleichfalls ersteigen. Er heißt Kasr, Schloß, oder Mudschelibe, Umsturz, und ist ein unermeßlicher Schutthausen, aus dessen Höhe die blaßgelben Backteinwände und Pfeiler noch hervorstoßen. Sie sind nicht mehr zu enträthseln und danken ihre Eristenz nur der untrennbaren Festigkeit, mit der die Backteine in ihrem seinen Kalkverband haften. Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden wird hier nach Baustoff gewühlt, und ein sechzig, achtzig Fuß tiefer Schutt wäre zu entsernen, bevor man auf den Unterbau der Mauern stieße. Wir gehen an der vielgenannten rohen Löwensigur vorüber, welche halb begraben im Schutt liegt und sinden auf derselben Rordseite jenen einsamen Baumgreis, von den Arabern Athela genannt, der einzig in seiner Art sein soll, und der mit den wenigen Zweigen

seines gebrechlichen Stamms immer noch grünt. Er sei aus Urzeiten stehen geblieben, heißt es, damit Ali, ber Löwe Gottes, nach ber Shlacht bei Hillah sein Pferd baran anbinde.

Wir stehen auf Nebukadnezars großer ober neuer Burg, von der uns Beschreibungen übrig sind . Sie hatte einen breifachen Mauerwall, wovon wir ben außersten und weitesten Zug wohl in jenem großen Dreieck erkennen burfen, das, wie gesagt, so deutlich in die öftliche Ebene hinaus zu verfolgen ist. Andere Walls züge gehen von einem Schenkel dieses Dreiecks zum andern und schneiben einen großen Raum mit beffen Spite ab. Andere lagern weniger regelmäßig oder zusammenhängend da und dorthin um unsern Auf den Thürmen und Wänden dieser Burg waren riesenhafte Jagdgemälde von glacirtem Backtein: Semiramis zu wackein. Pferd, nach einem Pardel mit dem Speer werfend, und Rinus neben ihr, wie er einen Löwen durchstach. Auch von solchen Bad= steingemälden sind neuerdings Reste hier aufgefunden worden 66), namlich glacirte Backsteine mit Pferdehufen, Kinnbacken von Löwen, Schweif und Pfote von Hunden, feingepflegte Bartlocken, menschliche Augen, Alles in lebhaften Farben. Andere Backfteine mit Keilschrift= zeichen, weiß auf blau, haben das Bild einst erklärt. Es war aber gewiß nicht Ninus und die fabelhafte Semiramis, welch lettere ihre Rechte auf babylonische Bauten ganz wird aufgeben mussen, sondern Rebukadnezar und seine eigene Frau. Er ift Erbauer des Ganzen, jeder Backtein trägt seinen Stempel, also wird er auch Niemand außer sich selbst darauf abgebildet haben. Sein ist diese ganze neue Stadt der Oftseite, und Er durfte allerdings sagen, wenn er auf seiner Burg spazierte, wie im Buch Daniel: "das ift die große Babel, die ich erbauet habe-zum königlichen Hause durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit."

Wir wollen auch den dritten der großen, diesseitigen Trummer- umranbügel, hügel nicht versäumen, zu dem man durch einen ähnlich feuchten Beidegrund hinüber und hinauf reitet. Er ift noch formloser, nies driger, ausgebreiteter als die andern, und gleichfalls geheiligt burch mohammedanische Legende, und zwar als Heiligengrab eines Amran ibn Ali, wonach er sich nennt. Wahrscheinlich bezeichnet er die Braun, Gefdichte ber Runft. I. Banb.

11

hangenben Garten. Es war bas ein befonderer Palaft, ben Rebufadnezar, wie es heißt, erbauen ließ, damit seine Gemahlin, eine medische Prinzessin, ben Reiz ihrer Bergesheimath in ber babylonischen Ebene nicht vermisse. Darum trug der Palast auf seinem terrassenförmig ansteigenden Rucken die Gartenwälder, während der Raum darunter, Bogen über Bogenstellung, bewohnbare Gemächer bot. Diese waren eng, aber kellerartig kuhl wie die heutigen Serdabs, die ein so großes Bedürfniß find. Rach solcher Kühlung verlangte der fieberfranke Alexander, den man von der Westseite herüberbrachte. Von da hatte er nicht mehr weit bis in sein lettes Haus, Nebukadnezar's große oder neue Burg, wo er starb, er, der so manche fremde Königsburg betreten hatte. Wir werden nicht erwarten, von den hängenden Gärten heute noch die Bogen und Pfeiler zu finden. Dafür haben die arabischen Steinbrecher gesorgt, beren gesuchte Waare mit Hulfe ber Kanale nach allen Enden sich verbringen ließ.

Nach der genauen Beschreibung<sup>97</sup>) bei den Alten bestand der Bau, der also auf einer Seite terrassenförmig anstieg und auf der andern von einer Höhe von fünfzig Ellen senkrecht absiel — bestand aus parallelen Gängen, Syringen, die nach Art der Rohrpfeife neben einander liegen und von der fteilen Wandseite sich nach innen vertiefen, ein Stockwerf über bem anbern, so baß die Bange nach oben an Lange abnehmen mußten. Die Zwischenmauern ber parallelen Gänge waren zwei und zwanzig Fuß dick, die Gänge selber nur zehn, und ihre Decksteine sechszehn Fuß. Die Anwendung so großer Steine in der Decke scheint jeden Gedanken an ein Gewölb auszuschließen. wohl werden die Gange auch ausbrücklich Gewölb genannt 98). Dürfen wir vielleicht auf einen Gewölbschnitt in die Dicke des einheitlichen Decksteins schließen, so, wie wir's von Abndos in Aegnpten her kennen? In der That gleicht jenes Trümmerstück von König Seti's Palast mit seinen parallelen, in solcher Art gewölbten Springen dem Bild ber hängenden Gärten am nächsten. Ueber ben hiesigen Gängen und ihrer Steinbecke, wo sie ben Terrassenboden bilbet, fanden sich zum Schutz gegen die Feuchtigkeit erst Lagen von Schilf und Bitumen, dann von Gyps und gebranntem Backtein, endlich von Bleiplatten, bevor die tiefe Gartenerde folgte.

Bom Hügel des Amran aus führt der Weg durch Palmenwälder sinab. südwärts nach Hillah. Man kommt endlich durch's verfallene Thor der Oftseite in den Bazar, der, anstatt babylonischer Teppiche und Mäntel von buntgestickter Pracht, die unentbehrlichen englischen Baumwollzeuge, Messer und Scheeren für die Wüstenaraber ausweist. Eine Schiffbrücke führt hinüber in den gleichfalls ruinenhaften Hauptsteil der Stadt. Ihre Bevölkerung scheint mehr die Gemeinschaft mit dem Volk der Wüste, als mit der türkischen Regierung zu lieben, und zahlt Abgaben nur wenn sie muß.

Wir sind noch immer auf dem Stadtboden von Alt Babylon, und setzen unsere ideale Reise ohne Aufenthalt fort. In Wirklichkeit geht es vielleicht nicht immer so leicht, und jedenfalls ist eine starke Reiterbedeckung nöthig, wenn wir die Hauptruine der Westseite, den babylonischen Thurm, besuchen wollen. Er liegt fern südwestwärts von Hillah, gehört aber immer noch zur alten Stadt. Sobald wir die Dattelgärten von Hillah, und den Graben, der sie gegen die Einfälle von der Wüste her schüben soll, im Morgendunkel hinter uns haben, steht der Thurm oder Birs Nimrud, wie er heute heißt, einsam in der Ferne vor uns. Das Feld ist vollkommen eben und von der Euphratüberschwemmung Alles, außer den Kanalrändern, ausgelöst. Salzkrystalle treten heraus. Unsere Reiter jagen darüber hin und freuen sich an arabischem Lanzenspiel ohne alle antiquarische Sorge.

Es sind volle zwei Stunden bis zum Birs Nimrud. Der Rimrudheutige orientalische Brauch knüpft also Nimrud's Ramen an das Denkmal, einen Ramen, der fast an jedem bedeutenderen Rest in Mesopotamien hängt. Nimrud, der Mann des Jägerruhms, der eine immer abenteuerlichere Figur geworden, der als Orion am Himmel hängt, als gefesselter Thor der Hebräer<sup>60</sup>), ein übergewaltiger Troper—er hat es vielleicht selber gar so schlimm nicht gemeint, und würde, wie mancher Andere, den Kopf schütteln über das, was die Sage aus ihm gemacht. Er ist in der Bibel Städtegründer, Gründer von Riniveh. Er wird also wohl mit dem Gründer Riniveh's nach gries

hischer Nachricht, dem gleich fabelhaften Ninus, zusammenfallen. Uebrigens hat man auf den einheimischen Denkmalnachrichten weder von dem einen, noch von dem andern eine Spur gefunden; nichts natürlicher aber, als daß die abenteuerliche Sagensigur des Ninus ein anderes Lieblingskind der Sage zur Gemahlin erhält, nämlich Semiramis, von deren Größe wir gleichfalls kaum erst eine schwache Wurzel in der Historie sinden können. Die Gründung Niniveh's oder vielmehr der Anfang des affyrischen Staats fällt nach Herodot in's Ende unseres dreizehnten Jahrhunderts aufwärts, und eben so weit, wie wir sehen werden, dürften die dortigen Denkmale reichen. Aber der babylonische Thurm, falls wir in der That dessen Rest vor uns haben, geht wohl tausend Jahr weiter zurück, als jener Anfang Niniveh's und dessen mythischer Gründer Nimrud oder Ninus.

Bire Rimrub, Beluethurm.

Birs Nimrud ist ein vollkommen durrer, staubbedeckter Ruinenhügel, der zu einer Regelhöhe von zweihundert Fuß ansteigt. Kaum, obgleich wir's vorher schon wissen, sinden wir im Hinaufklimmen die unsichern Absätze eines alten Stufenbaus. Er ift steil nach allen Seiten, hat aber gegen Often eine breite etwa sechzig Fuß hohe Borterrasse. Diese ist in der Mitte durch eine tiefe Regenschlucht getheilt, und verlängert die Grundlinie bes Bergs gegen Often fast um die Hälfte. Zuoberst auf der Regelhöhe sinden wir den gewaltigen, einsamen Mauerpfeiler, der noch fünf und dreißig Fuß höher steigt. Er ist von oben bis unten gespalten, so daß wir hindurchsehen können. Rleine vierectige Kanäle in paralleler Ordnung durchdringen die ganze solide Backteinmasse und freuzen sich regelrecht in ihrem Innern. Das geschah offenbar, um das Innere des Baues durch Luftzug trocken zu halten, hier auf einem Boden, der bei der Nachbarschaft der Sumpfe an Feuchtigkeit Ueberfluß haben mochte. Große Mauerbroden, die offenbar aus größerer Höhe herabgestürzt find, liegen am Fuß bes Mauerpfeilers und zeigen in ihrer seltsamen Verglasung deutliche Spuren eines ungeheuern Brandes.

Wir haben von Herodot die Beschreibung des Belustempels in Babylon, jener vierseitigen Stufenpyramide von acht großen Absätzen, an welchen die Treppe außen hinaufgieng. Zuoberst, als achte Stufe, stand ein großer Tempel mit dem goldenen Tisch und bem Bett des Gottes, wo der Gott selber abzusteigen pflegte. Er empsieng dort allnächtlich eine babylonische Frau. Aber unten, gegensüber vom Fuß des Stufenthurms war ein anderer Tempel mit dem goldenen Kolossalbild des Gottes, das auf einem gleichfalls goldenen Thron saß und einen großen goldenen Tisch vor sich hatte. Außen vor dem Tempel war noch ein goldener und der große Altar, auf dem bei dem Fest des Gottes die Chaldäer für tausend Talente Weihrauch verbrannten.

Dürfen wir nun dieses hinreichend klare Bild, in feinen Licht= linien gezeichnet, über den heutigen Ruinenberg stülpen, und ihn . darnach ergänzen? Es fehlt diesem Berg natürlich viel, selbst an Masse, um jenes Net auszufüllen. Der Thurm war nach Strabo ein Stadium, d. h. sechshundert Fuß hoch, und die heutige höchste Bade mißt, wie gefagt, nur zwei hundert fünf und dreißig. gleichwohl giebt es im ganzen Umfreis von Babylon keine Ruine, die an Großartigkeit von fern dem Birs Nimrud gleich käme, und die sein Recht, ber Belustempel zu sein, ihm könnte streitig machen. Zudem muß der Belustempel auf dieser, auf der westlichen Euphratseite liegen, benn er war durch den Strom von der großen Königs= burg getrennt, die wir auf der anderen Seite wissen. Diesseits aber steht der Birs vollkommen einsam. Und wenn die jetige höchste Zacke auch nur seine britte ober vierte Stufe bezeichnen kann, und wenn der Thurm bei seiner setzigen Basis unmöglich doppelt ober dreifach so hoch sich benken ließe, so nehmen wir unbedenklich jene große vermeintliche Vorterrasse nach Osten mit zu der Basis des einstigen Ganzen, und dann wird es gehen. Diese Vorterrasse, sowie der Berghang über ihr, besteht aus ungebranntem Backstein, bedeutet also ein Inneres. Es wird in der That das offengelegte Innerste des Thurmes sein, und dort, wo die vermeinte Vorterrasse an den höheren Berg anstößt, dort, hoch über beiden, war der einstige Gip= fel. Für jenen Tempel aber, ber mit seinen Altaren dem Stufen= thurm unten gegenüberstand, sinden wir vortrefflich Plat auf jenem großen Schutthügel, der sich ostwärts vom Birs Nimrud, und durch geringen Zwischenraum bavon getrennt, erhebt. Dieser Hügel ift bebeutender an Umfang als der Birs Nimrud selbst, ist vielfach zerrissen und bedeckt mit Backsteintrümmern und trägt jest auf seinem breiten Rücken ein paar muhammedanische Rapellen. Er mag einst den Unterbau des Tempels und Altarhofs gebildet haben. Beides, der Stufenthurm und der Tempel, standen innerhalb einer Umwallung, die auf jeder Seite zwei Stadien maß und die das erzthorige Heisligthum des Belus darstellte. Bielleicht dürfen wir in den vor uns liegenden Schuttbergen auch den Zug dieser Außenmauer noch erstennen 100).

Wer ist dieser Belus und wer baute ihm das Heiligthum? Sollen wir in diesem Stufenthurm, von dem die Griechen reden, zus gleich auch den babylonischen Thurm erkennen, von dem die uralten hebräischen Sagen melden? Birs Nimrud giebt keine nähere Auskunft über sich selbst, so wenig als die Pyramide des Cheops, und mußte deßwegen nicht minder abenteuerliche Meinungen über sich ergehen lassen. Die große Pyramide aber nennt ihren Erbauer in den rothen Steinbruchmarken, die sich über ihrer Königskammer an den Blöcken der engen, oberen Räume noch vorfanden. Der babylonische Thurm nennt seinen Erbauer, oder den, welchem er seine ganze vollendete Größe verdankt, an der unteren Seite seiner Backsteine, wenigstens derer, aus denen dieser thurmartige, von oben bis unten seltsam gespaltene Ruinenzahn seines Gipfels besteht. Diese Backteine von entzückend feiner Fügung, haften aber so fest aufeinander, daß es nicht möglich ift, ein ganzes Eremplar mit der immer nach unten gewandten Keilschrift zu gewinnen. Sie enthält abermals den Namen Nebukadnezar, oder wie er selbst sich schreibt, Nabuchudurrusur, König von Babylon. Seine anderen Titel sind noch unsicher. Also jedenfalls der gewaltigste König der Stadt, Nebukadnezar, er, auf dem die kurze babylonische Weltherrschaft ruht, er ift es auch gewesen, der das gewaltigste Denkmal dieser Stadt vollendet hinterlassen hat.

zweck des Baucs.

Und was wollte er damit? Eine Sternwarte für die Chals däer, wie man gemeint hat? Wir haben, wie schon bemerkt, alle Achtung vor der Sternkunde der Chaldäer, die mit ihren Büchern dem Alexander schon vor die Stadt entgegenzogen. Sie hatten Berechnungen, die bis ins drei und zwanzigste Jahrhundert hinaufs

gingen, wußten die Dauer von Monat und Jahr haargenau zu bestimmen, und wußten, warum der Mond sich versinstert <sup>101</sup>). Aber wenn sie auch einen möglichst hohen Standpunkt wünschen mochten, um den Aufgang der Gestirne zu beobachten, so wie heutzutag der Mued din vom Minaret hinausspäht, ob die Mondsichel nicht komme, die das Ende des Fastenmonats anzeigt — so braucht es doch dazu keine Höhe von sechshundert Fuß, die Höhe des babylosnischen Thurmes, und erbaut man dazu dessen Riesenmasse nicht.

Die Alten nennen den Belusthurm, diese quadratische, in acht großen Stufen ansteigende Pyramide, ein Grab, Grab des Beslus. Und es heißt, daß Xerres, der Tempelräuber, auch dieses Grab geöffnet habe und fand den Leichnam in seinem Sarkophag voll Del schwimmen, den Leichnam des Belus, der erst, wie es heißt, ein Mensch war und dann ein Gott wurde 102).

schen Pyramide eine Grabesbestimmung und gar nichts weiter zu sehen, so wird auch für die große Pyramide von Babylon nichts Anderes übrig bleiben. Außer der ungeheuren Masse und Höhe ist noch gar manche Aehnlichkeit zwischen beiden. Einmal die ganze Entstehungsweise. Die ägyptischen Pyramiden, haben wir gesagt, wurden nicht im ganzen Umfange begonnen, sondern man legte um den Kern einer ersten, mäßiggroßen Pyramide, wenn die Zeit reichte, immer neue Schichten mantelförmig um. Ganzebenso ist der babylonische Thurm entstanden. Wir unterscheiden den Kern, den älteren Bau, vielleicht eben den, welcher nach der bib-

lischen Tradition bereits in den Himmel wollte und nicht zur Vollen=

dung kam. Er war das Belusgrab, und Belus, der Stadt-

gründer, mag er sein, wer er will, hat seine Ruhe darin gefunden,

bis Xerres ihn störte.

Dieser Kern besteht ans geformter, an der Sonne gebackes ner, aber nicht im Feuer gebrannter Erde. Die Erdformen sind groß und verbunden durch Lager von Schlamm und gehacktem Stroh. Ganz ebenso ist der Kern mancher Phramiden in den Todtenfeldern von Memphis. Aber massenhaste Wände von gebranntem Stein bekleiden mantelartig, wie in Aegypten, diesen Kern des bas

Wenn man sich hat begnügen müssen, in der großen ägypti= Fortschritt

bylonischen Thurmes. Wo sie im unteren Theile des Ruinenberges noch zu Tage stehen, sind es die rothen, gebrannten Backteine von geringerer Qualität und ohne Inschrift, verbunden durch zerlassene Erde, einen rothen Thon. Auch das gehört noch zum alten Bau. "Lasset und Ziegel streichen und im Feuer brennen; und nahmen Ziegel zu Stein und Thon zu Kalf". Aber leicht zu unterscheiden sind die harten, feinen, gelbrothen Bacfteine, aus denen z. B. hier auf der Höhe dieser ganze einsame Mauerpfeiler besteht. Diese find nicht durch zerlassene Erde verbunden, sondern durch sehr feinen Ralf, und vollkommen unlösbar. Sie bergen auf der unteren Seite, die aber niemals unzerbrochen zu gewinnen ist, Nebukadnezar's Namen 108). Dieser König also hat die uralte Masse, das Heilig= thum des Landes, mit ihrem neuesten und besten Stufenmantel bekleidet und ausgebaut Er that es allerdings nicht, weil es ein Königsgrab war, sondern weil Belus, sein königlicher Bor= ganger, inzwischen zum Gott geworden.

il 2

Wir haben gesehen, wie die ägnptischen Phramiden, auch wenn sie nach außen eine glatte Phramidalstäche zeigen, doch ihren Kern in sechs oder acht großen Stufen aufbauen. Wenn Zeit und Geld und Geduld ausgingen, dann behielten sie auch wohl ihre ursprüngliche Stufenform, wie die große Phramide von Safstara, die aus großen Blöcken sechs Absätze stark, sich erhebt. Beim babylonischen Thurm war diese Stufenform, oder wurde vielleicht später erst zum Plan, als man den Ausgang außen daran hinsaufführte. Zuoberst war das Gemach mit dem goldenen Tisch und Bett des Gottes — natürlich, nachdem er ein Gott geworden, durste er luftiger wohnen, wenn auch sein Sarg mit der Leiche tief in dem fünstlichen Gebirge stack.

Aehnliche Anlagen in Babylonien.

Uebrigens ist der babylonische Thurm nicht der einzige seiner Art in Babylonien. Andere Königsgräber sinden sich anfangs reihen-weis, und von ganz erstaunlicher Größe. Da ist gleich auf dem anderen Euphratuser in der östlichen Wüste, und vielleicht von hier oben noch erkennbar über die Palmenwälder am Strom und die Ruinenberge des anderen Ufers weg, vier Stunden von hier, der Thurm oder die Phramide Ohaymir. Es ist ein aufgemauerter

Regelberg von hundert Fuß Höhe, theils aus ungebranntem, theils aus gebranntem Backftein von der älteren, rothen, geringeren Art bestehend. Er kommt möglicher Weise noch in die Mitte der östlichen Stadtmauer, falls diese genau von Nord nach Süden ziehend zu benken ift. Zwar find es weite, vollkommen ebene Strecken bis zu ihm, aber diese könnten das einst bebaute Feld darstellen, welches in die Mauern Babylons eingeschlossen war. Hier, unser Birs Rimrud steht entschieden in der Südwestecke der Stadt 104). Da ist ferner der von uns bereits berührte Ruinenberg Afferkuf bei Bagdad, der ungeheuere Brocken von ungebrannten Backsteinschichten, die mit Rohr= lagen wechseln. Er war gleichfalls mit gebranntem Stein bekleibet und gleicht am nächsten manchen Pyramidenruinen in den Todten= feldern von Memphis. Da ist jene kolossalste Ruine nach dem Birs Nimrud, der Thurm Muffanar in der Wüste des rechten Ufers am unteren Euphrat. Er steigt rechtedig in zwei großen Stufen aus der Schuttmasse, ist also anzusehen fast wie die Pyramide von Meidun, eine der südlichsten in Aegypten. Auf die erste Stufe führte eine Treppe von der Ostseite, und auf die zweite ein geneigter Gang, ohne die erste Stufe zu berühren, von der Sub= Zuoberst war einst ein Tempelgemach, wie beim Belus= Ganz ähnlich ift auch der dort benachbarte Ruinenberg Abu Scharein, in derselben Wüste, der aber durch eine Sandsteinkette vom Feld des Euphrat und des Muffanarthurms geschieden wird. Auch dort ging eine Treppe auf die erste Stufe, und ein geneigter Gang zwischen Mauerschranken von der anderen Seite über die erste Stufe weg auf die zweite. Eine Plattform von Lehm, mit Bacftein gepflastert und von starken Steindämmen getragen, umschließt den Fuß des Ganzen. Besondere Umwallung hatten jene Tempelgebiete noch vhnedieß 105). Da sind ferner auf dem linken Ufer zwischen den Sümpfen von Sübbabylonien selbst, die großen Ruinenstätten von Niffer, Senkerah, Wurka 2c., alle noch wenig berührt, aber viel versprechend mit ihren Gräberbergen, wo die Araber schon Königs= färge mit goldenen Kronen und Sceptern wollen gefunden haben. Dort in den Sumpfen, heißt es bei Arrian bei Gelegenheit von Alexander's Schifffahrt auf ihren irrführenden Wasserwegen, seien widen, deren wir bald eine nicht geringere Zahl kennen werden, als die der ägyptischen Könige von Memphis oder die Hügelreihe der lydischen Könige am gygäischen See bei Sardes. Die Königsnamen jener uralten Orte sinden sich und es steht zu hoffen, daß wir vollständige Listen jener chaldäischen Dynastie haben werden, die durch die zweite Hälfte des zweiten Jahrtausends herab im Land der beiden Ströme herrschte 106). Wie aber diese Form der Stufenspyramide theils als Grab, theils als Unterbau eines Tempelsgemachs sich nach Niniveh, und von dort in unzähligen Beisspielen in ungeheurem Bogen hinüber nach Nords und Mittelsspielen und bis in's innerste Arabien verfolgen läßt, werden wir später sehen.

Cnrus Grab.

Vorerst wollen wir nur ein edles Miniaturbild des babylosnischen Thurms erwähnen, wo die Bestimmung ganz unzweiselhaft ist, nämlich das heute noch vorhandene Grab des Cyrus zu Pasargada in Persien. Wir kommen später auch noch dorthin. Es ist eine kleine Stusenpyramide von weißen Marmorblöcken und hat zuoberst das Marmorhaus mit deßgleichen Giebeldach. In diesem Haus war der goldene Sarkophag des Cyrus. Das Grab entspricht der Beschreibung bei den Alten, und einige Pfeiler aus der Nähe ergaben die Inschrift: "Adam Kurus 2c. Ich bin Cyrus, der König, ein Achämenide." Also dieses Nachbild in Miniatur läßt gleichfalls auf die Grabesbestimmung unseres großen Baues zurücsschließen.

Tempel ber Ppramibe.

Jede ägyptische Pyramide hatte auf der Ostseite einen Tempel, wovon die Reste noch vorhanden sind. Er war nach Westen, gegen die Pyramide gewandt und ihrem inwohnenden Verstorbenen geweiht. Ganz ebenso hatte der babylonische Thurm seinen Tempel, gleichfalls genau im Osten. Wir haben ihn bereits erwähnt mit dem goldenen Kolossalbild des Gottes, das darin saß, und mit den Altären davor. Es ist die große Terrasse, die wir dem Birs ostwärts gegenüber sehen mit den mohammedanischen Kubbes oder Kapellen darauf. Wahrscheinlich dort sind auch die Backtaseln gefunden, auf denen sich in Kurstoschrift die Worte sinden: "Beth El Balenu, Tempel des Gottes, unseres Baal," d. h. unseres Herrn <sup>107</sup>).

Nach all' dem wird kein Zweisel sein, daß auch für den Thurm Betus. von Babel die einfache Grabesbestimmung ausreicht, Grab des Belus, dessen Leiche Xerres in ihm fand. Wer ist dieser Belus? Es heißt, ein ägyptischer Belus habe eine ägyptische Kolonie hierzhergebracht, Priesterschaft und Sternkunde eingeführt 108). Die Anzeichen ägyptischer Kolonien mehren sich, wie wir sehen werden, in Südbabylonien, und gehen über jene ägyptischen Könige des neuen Reichs, wie Thotmes III., die Mesopotamien in Tributpsticht hielten, weit hinaus. Ist doch hieser Grabesthurm selbst die allerznächste ägyptische Erinnerung. Belus, erster König von Babylon, wie mehrsach berichtet wird 108), und Gründer seiner Mauer, bevor sie von Rebukadnezar erneuert wurde, und Gründer seiner Burg, verzsschwebt allerdings allmählig in einen weitreichenden Gottesbegriff, dem der Planet Jupiter geheiligt wurde.

Die Griechen nennen den Belus Zeus und haben alles Recht dazu. Zeus ist ursprünglich ein asiatischer Himmelsgott, ber Wolfen sammelt und Blipe schleudert und dessen afiatischer Name Zeus noch in dem Sanskritwort Dyaus, Himmel, enthalten scheint.. Aber in Griechenland, wie wir sehen werden, find fast alle menschlichen Schicksale und Verhältnisse des ägyptischen Osiris, dessen Eltern und Kinder und ganze Verwandtschaft, seine Kämpfe und Siege und in Kreta sogar dessen Tod und Grab auf ihn übertragen worden. So gewann Zeus seine greifbare, menschliche Persönlichkeit. nun aber jener blipeschleubernde Himmelsgott, der ihm zu Grunde liegt? Findet dieser sich nicht mehr in Asien? Gewiß, denn er ist ber Bel von Babel, ben die Griechen Zeus nennen. Wir werden ihn zu Niniveh auf Skulpturbildern der Felswände und Palast= wände finden, eine aufrechte, schreitende Figur mit dem Blisbundel, ganz in griechischer Weise, in der Hand. Seinen Stern, den Plas neten Jupiter, trägt er auf der Müte. Also wie in Griechenland, sagen wir, der blipschleudernde Himmelsgott Zeus sich mit dem menschlichen, sterblichen Osiris der Aegypter in eine Figur verbunden hat, so hat derselbe assatische Himmelsgott Zeus sich in Babel verbunden mit dem menschlichen Stadtgründer und ägyptischen Kolonieführer Bel von Babel, der im Belustempel begraben liegt. Die Chaldaer haben ihm ben schönsten ber Planeten, ben großen Glücksstern zugeeignet, haben ihn in Reih und Glied gestellt mit anderen Figuren grundverschiedener Herfunft, die gleichfalls Planetengötter werden, z. B. mit der ägnptischen Befruchtungss und Wassergöttin Netpe, Neith des Himmels, die als Rhea, Astarte, Aphrodite ihren Weg macht und in Babylon den Planeten Benus, den kleisnen Glückstern, eigen hat, oder mit Nebo, dem Schutzeist von Nebukadnezar's Haus, ägyptisch Anubis und in Babylon Planet Werkur, der in der Mitte steht zwischen gut und böse. Aber ganzschlimm ist Kevan, der böse Zeitgott, der in Aegypten wie in Asien wurzelt und in Babylon mit dem Planeten Saturn versehen wird, dem großen Mißgeschick. Das kleine Mißgeschick ist Mars, babylonisch Merodach, vielleicht der ägyptische Typhon, den die Griechen Ares nennen 110).

Weibliche Götter.

Natürlich können unter die fünf Planeten nicht alle Götter aufgenommen werden, welche in Babylon heimisch geworden sind. Rein Planet ift z. B. die eigene Gemahlin Bel's, die von den Griechen Hera genannt wird. Sie ist durch verschiedene Namen und Formen hindurchgegangen, als Mylitta = Ilithyia, Derketo, und endet oder beginnt für uns in der großen Raum= und Schicksalsgöttin Diese Reihe, durch welche der sichere rothe Pacht in Aegypten. Faben ihrer ägyptischen Bedeutung hindurchgeht, ist vielfach verwechselt worden mit jener anderen Reihe: Netpe, Rhea, Astarte, Aphrodite, die sich gleichfalls Alle die Hand reichen, d. h. ursprüngich eins sind. Man hat sie verwechselt, weil der Kultus bei beiden gleich ausschweifend ist. Hier in Babylon mußten alle Frauen ber Stadt, im Dienste von Bel's Gemahlin Mylitta-Hera, wenigstens einmal in ihrem Leben zum Vortheil des Mylittatempels sich preis= geben. Aehnlich war es beim Dienste der Aftarte auf den phonikischen Küsten, im Libanon und auf Cypern. Aber vergebens wird man in dieser Sitte einen Zusammenhang mit dem Begriff der Göttin suchen. Ift doch dieses Institut auch dem Kultus einer dritten Göttin eigen, der dritten und letten weiblichen Hauptfigur in Asien, der in Asten einheimischen Mondgöttin Anahid, Anaïs, griechisch Artemis. In ihren Tempeln in Kleinasien und Armenien gab es

Tausende von Hierodulen. Dieser Brauch ist also einem jeden Kultus eigen, wo die Priester eine solche Einnahmequelle nicht verschmähen, und ist von Seiten der Stadt Babylon nichts gewesen als — eine Tempelsteuer, anstatt der klingenden Münze.

Also mit diesem zum Blitz und Planetengott gewordenen Stadtsgründer Beluß hat man hier in Babylon die Göttin Mylittas Ilithyias Derketo 111), jene ursprünglich ägyptische Göttin des sinssteren Urraums, vermählt. Sie ist jene Finsterniß, die von Bel, nach der babylonischen Weltschöpfungslehre, entzweigeschnitten wurde, um die Welt aus ihr zu bilden. Bei den Griechen wird sie Hera genannt, sowohl hier in Babylon, als im Tempel zu Hierapolis am oberen Euphrat, wo wir sie gleichfalls als des Belus-Zeus Gemahlin sinden werden. Wenn die griechische Figur, Zeus Gemahlin, wirklich aus ihr geworden ist, so hat sie allerdings alle anderen Besteutungen hinter sich gelassen, und nur die eine Eigenschaft, des Bel oder Zeus Gemahlin zu sein, beibehalten. 112).

Ju Herodot's Zeit war das oberste Thurmgemach, wo Bel nach seiner Vergötterung wohnend gedacht wurde, leer, bis auf die Bettsstelle und den goldenen Tisch. Aber damals hatten die Perserkönige den Tempel schon geplündert. Eine ältere Ueberlieferung, welche Diodor ausbewahrt, spricht von drei kolossalen, mit dem Hammer aus Gold getriebenen Figuren, welche vormals "auf der Höhe des Auswegs" gestanden hätten. Es war Zeus, Hera und Rhea, also Bel mit je einer Vertreterin der beiden genannten Figurenreihen, die nachweisdar in zwei verschiedene, aber nur in zwei Wurzeln auf ägyptischem Boden zurückgehen. Zeus, wie immer, war schreitend, Hera stehend, Rhea-Astarte auf einem goldenen Wagen sitzend dars gestellt. Rhea hatte zwei gewaltige silberne Schlangen neben sich — das Schlangengespann der Demeter, welche gleichfalls, wie wir später sehen werden, mit ihr ursprünglich eins ist.

Aber wo ist nun der ganze Belustempel und seine ungeheure Berstorung seine Die Berstörung wird dem Xerres zugeschrieben 118), babvionischen aber Herodot, lang nach Xerres, fand Alles, wie es scheint, in bester Bersassung. "Bis zu mir war es so", sagt er. Eine Zerstörung muß eingetreten sein, nach ihm, vielleicht durch Erdbeben, denn

Alexander's Arbeiter hatten zwei Monate lang nur mit Wegschaffen des Schuttes zu thun. Alexander starb, und sein Plan, den Thurm wieder herzustellen oder noch größer zu machen, unterblieb. Er hätte aber diesen Plan nicht gefaßt und wäre nicht dermaßen ergriffen worden von der Großartigkeit der Anlage, wenn der Bau bereits auf ein solches Fragment seiner Herrlichkeit herabgekommen war, wie er es heute ift. Und was bedeuten vollends diese seltsam verglasten Bacfteinmassen, wie ste am Fuß unseres Thurmpfeilers liegen und augenscheinlich aus größerer Höhe hierher herabgestürzt sind? Durch die blauschwarze Verglasung hindurch erkennen wir noch die Backsteinlagen, wo sie nicht ganz zerschmolzen sind. Also ein heueres Feuer muß es gewesen sein, womit man die Pyramide in ihren oberen Stufen zu zerstören suchte und zerstört hat. Aber zu welchem Zweck?

Woher die Zerstörung kommt, wird uns nicht lang unklar bleiben, wenn wir wissen, wie reich bewässert und belebt diese westliche Wüste noch in späten Jahrhunderten gewesen ift 114). Südwärts, von dieser Höhe des Birs Nimrud aus, soll man zuweilen die goldene Kuppel von Meschhed Ali erkennen, Ali's Grab. Es ist das Hauptziel jener schittischen Vilgerschaften, welche jährlich noch Tausende von Leichen dahin bringen, um in der Nähe ihres heiligen Kalifen eine Grabstätte zu erkaufen, die je näher dabei, um so theurer ist. Dort, ober in der Rähe der heutigen Grabmoscheestadt, westwärts vom Strom, lag die alte Rufa, Kalifenresidenz, die mit ihrer aufruhre luftigen Bevölkerung eine so große Rolle in den Dynastiekämpfen der Kalifen gespielt hat. Sie war, nach ber Erstürmung Ktesiphon's, welcher Ort den Arabern nicht behagte, neu von ihnen gegründet worden und zwar in die Gärten der älteren Stadt Hira, einer sassanibischen Residenz. Bei Sira war der Balast Chawernat, dessen Baumeister zum Dank von oben herabgestürzt wurde, und dadurch das Wort Schabernak unsterblich machte. Aber Hira selber stand an der Stelle einer älteren, parthischen Stadt Bologesia, die einst ein großer Handelsplat war und von den palmyrenischen Karavanen besucht wurde. Also ganz wie drüben am Tigris, ist auch hier am Euphrat mit jeder neu aufkommenden Herrscherrace eine

neue Stadt erstanden, um für die Bedeutsamkeit dieses alten Bodens zu zeugen. Weiter nach Nordwest wäre Kadesia zu suchen, der Ort der Entscheidungsschlacht, wo die andringenden Araber drei Tage lang mit Persien um ben Besitz von Mesopotamien rangen, die brei bekannten Tage der Hulfe, der Erschütterung, des Geheuls, wie ste genannt werden, bis aus dem Staubsturm des vierten Tags der Sieg der Araber hervorbrach. Die Lage von all diesen Orten ist nicht genauer bestimmt, weil diese westliche Wüste gar schwer und gefährlich zu betreten ift. Nach Norden liegt Mescheb Huffein, ein anberer Pilgerort der Schitten, weil Ali's Sohn, Huffein, der Enkel des Propheten, dort im Gefechte siel und von den Pferden zertreten wurde. Er war ein Opfer des Dynastiestreits, der in dieser bedeutsamen Gegend so oft zusammenprallte. Ali selbst war in der Moschee von Rufa ermordet worden. Aber merken werden wir aus dem Auf- und Untergang so vieler Städte ringsum, warum Birs Nimrud, dieser größte Steinbruch, so tief ausgebeutet ist. Auch die seltsam verglasten Backteinmassen, welche, und zwar aus größerer Höhe herabgestürzt, auf dem jetigen Gipfel liegen, deuten demnach nur auf einen Brand, den man wohl angelegt hat, um die untrenn= baren Massen leichter zu überwältigen.

Aber wie konnten in dieser dürren, westlichen Büste, zwischen Brübere den unabsehbaren Sumpfen einst ganze Residenzen und große Hauptstädte bestehen? Es sah damals freilich anders aus. Rufa mit seinen Dattelgärten lag an dem Kanal oder alten Euphratbett, das parallel mit dem jetigen Zug, wenn auch vollkommen trocken, sich verfolgen läßt, bis unterhalb die Bereinigung beider Ströme, bis Basra und zu eigener Meeresmündung. Es ist der Kanal Pallakopas, der einst das Uebermaaß der Euphratgewässer aufzunehmen hatte, und für den Alexander Sorge trug, indem er nnterhalb Babylon eine neue Ableitung durch festeren Boden bauen ließ, wäh= rend sonst im weicheren Grund das jährliche Deffnen und nothwendige Wiederschließen, damit der Euphrat nicht alles Wasser verliere, unermeßliche Arbeit machte 115). Der Hafen unten am Meer, bei der Mündung dieses Kanals, war eben das von Nebukadnezar erbaute Teredon.

Alexander's des Schuttes wieder herzui aber diesen worden von auf ein solch er es heute Backsteinmas augenscheinl. die blauschr steinlagen, heueres F in ihren c zu welchem Wohe

wenn wir noch in si Höhe des von Me jener sch Leichen i Grabstä over in Strom luftiger Kalifer welche worde

> fassa dessei dadu

stant die Kar.

aud

h arnuna treez g gurud unt lanen lane Deri Tam ,1

. 4 .: mit nintel in ber Chene. Dort fine ater

: . c v. 4. rulleicht ben f. g. alteren, fleineren Balaft

... in welchem Alexander erkranfte. Er wurde über

... a ... ten hangenden Maten gebracht, bie afie pe unte-

and the second states

1001000 ifine non Mibulitoriatel Arabe Burg.

Aletendet et iff folge er get un der ne terben. Diefe no

at the state of th

die Gärten zu der Burg gehörten. Statt dessen fährt er über den Strom, weiter abwärts, wo, wie bereits bemerkt, der s. g. Amrans hügel den besondern Palast der hängenden Gärten vertreten mag.

Die Brude bestand aus Quaderpfeilern, deren große Steine Gupbratbrade. burch Eisen und Blei verbunden waren 117), also ganz, wie wir's an jenen Stauungsbammen bemerken, welche heut noch im Tigrisbette sichtbar werden. Hier ist nichts mehr vorhanden. Die Brücke hatte aber keine Bogen, sondern nur eine Balkenspannung von Pfeiler zu Pfeiler. Es ist seltsam, wie wenig Spuren von Bogen bis jest in Babylon aufgefunden find. Und doch ift in Bacftein der Bogenbau ganz unentbehrlich und geht in Alegypten, wie wir gesehen haben, bis in's alteste Reich zuruck. Niniveh, welches alter ist, als Nebus kabnezar's Babylon, hat gewölbte Stadtthore, Tunnels, Gemächer und auf Bildwerfen sogar gewölbte Brücken. Also war der Bogen zunnet gewiß auch zu Babylon, dem holze und steinarmen Land, in Uebung, und wenn es mit dem Tunnel seine Richtigkeit hat, der unter dem Euphrat hindurchgieng, so ist er ja gleichfalls nur gewölbt zu benken. Dieser Tunnel war, wie die Brude, zwischen beiden Burgen angelegt, und an seinem Ein= und Ausgang mit ehernen Thoren ver= schlossen. Sein starkes Gewölb, während einer kurzen Ableitung bes Flusses durch das trockene Bett geführt, war durch eine dice Berfleidung mit Bitumen gegen die darüber hinrollende Strömung geschütt. Beides, die Brude, wie der Tunnel, wird der fabelhaften Semis ramis zugeschrieben. Da aber Beides zunächst zur Verbindung beiber Burgen dient, so fann Beides auch nur von Nebukabnezar, dem Gründer der neueren Burg, oder junger sein. Wir werden das noch genauer wissen, benn über die architektonischen Unternehmungen des Rönigs geben seine eigenen, bereits vorliegenden Inschriften Kunde, während sonderbarer Weise die friegerischen Annalen, die in Niniveh so zahlerich sind, bis jest in Babylon fehlen 118).

зи Hillah, weil wir doch einmal erhabene Stands stademauer. i schadhaftes Minaret besteigen, um noch einmal mit den Palmengärten, die Wüste ringsum und fernen Trümmerhügel der Ostseite zu überschauen.
, welche in unabsehbaren Weiten das Ganze vier≈ инд. 1. Вапъ.

Also an Ausbeutern hat es auch dem Birs Nimrud, trot seiner entfernten Lage vom Strom, nicht gesehlt. Aber gleichwohl erfüllt er noch immer seinen ersten und letten Zweck. "Wir wollen uns einen Namen machen!" hatte jenes älteste Volk von Sinear gestagt, und: "ich will mir einen Namen machen," dachte auch Alexander. Hüte man sich ein solches Werk unnütz zu nennen. Es ist wie Cheops Phramide einer der sesten Meilenzeiger der Weltgeschichte und dankenswerth genug, wenn es auch keinen andern Zweck hätte, als daß die menschliche Erinnerung sich daran halten kann <sup>118</sup>).

Wie gern würden wir statt in dieses durre Feld von Babylon's Westseite, das in ruhigen Zeiten auch bebaut wird, wie gern würden wir von den Stufen ihres Thurms in die goldene, bunt glacirte Babylon selbst hinabsehen mit ihren Palmen und Cypressen! Wir durfen uns der Bäume viele denken, denn Alexander konnte zum Zweck seines Flottenbaues auch auf die Cypressen der Parks Beschlag legen. Aber das Geräusch der Weltstadt ist aus, alle Leidenschaften schlafen, und über die Ebene schreitet zuweilen der Wüstengeist in Gestalt einer Wirbelsäule von Staub, vor der selbst der beutegierisste Araber ausweicht.

Wir sehen westwärts die weiten Euphratsümpfe, in denen, nah genug, seindliche Araber mit ihren Büffelheerden Schutz sinden. Die schwarzen Punkte im grünen Morast sind die Büffel. Diese Sümpfe sind alt, denn als Alexander, um einer Warnung der sterndeutenden Chaldäerpriester willen, vermeiden wollte, von Osten in die Stadt zu rücken, wurde er im Westen durch die Sümpfe aufgehalten, und mußte jener Warnung troten.

Melterer Palast.

Wir gehen auf Hillah zurud und lassen links das Dorf Thas masia, fern wie eine Palmeninsel in der Ebene. Dort sind abermals Schutthügel, welche vielleicht den s. g. älteren, kleineren Palast darstellen, denselben, in welchem Alexander erkrankte. Er wurde über den Strom nach den hängenden Bärten gebracht, die also zu unterscheiden sind von Nebukadnezar's neuer oder großer Burg, wohin Alexander erst später gelangte, um dort zu sterben. Diese neue Burg lag der alten gegenüber und zwischen beiden war die große Euphrats brücke. Diese wäre für den Kranken der nächste Weg gewesen, wenn

die Gärten zu der Burg gehörten. Statt dessen fährt er über den Strom, weiter abwärts, wo, wie bereits bemerkt, der s. g. Amrans hügel den besondern Palast der hängenden Gärten vertreten mag.

Die Brude bestand aus Quaderpfeilern, deren große Steine Gupbraidrade. durch Eisen und Blei verbunden waren 117), also ganz, wie wir's an jenen Stauungsbammen bemerken, welche heut noch im Tigrisbette sichtbar werden. Hier ist nichts mehr vorhanden. Die Brücke hatte aber keine Bogen, sondern nur eine Balkenspannung von Pfeiler zu Pfeiler. Es ist seltsam, wie wenig Spuren von Bogen bis jest in Babylon aufgefunden sind. Und doch ist in Backtein der Bogens bau ganz unentbehrlich und geht in Alegypten, wie wir gesehen haben, bis in's alteste Reich zurück. Niniveh, welches alter ift, als Nebukadnezar's Babylon, hat gewölbte Stadtthore, Tunnels, Gemächer und auf Bildwerken sogar gewölbte Brücken. Also war der Bogen aunner gewiß auch zu Babylon, dem holze und steinarmen Land, in Uebung, und wenn es mit dem Tunnel seine Richtigkeit hat, ber unter bem Euphrat hindurchgieng, so ist er ja gleichfalls nur gewölbt zu benken. Dieser Tunnel war, wie die Brude, zwischen beiden Burgen angelegt, und an seinem Ein= und Ausgang mit ehernen Thoren ver= schlossen. Sein starkes Gewölb, während einer kurzen Ableitung des Flusses durch das trockene Bett geführt, war durch eine dicke Berfleidung mit Bitumen gegen die darüber hinrollende Strömung geschütt. Beides, die Brude, wie der Tunnel, wird der fabelhaften Semis ramis zugeschrieben. Da aber Beides zunächst zur Verbindung beider Burgen dient, so fann Beides auch nur von Rebufadnezar, bem Gründer der neueren Burg, oder jünger sein. Wir werden das noch genauer wissen, denn über die architektonischen Unternehmungen des Königs geben seine eigenen, bereits vorliegenden Inschriften Kunde, während sonderbarer Weise die kriegerischen Annalen, die in Niniveh so zahlreich sind, bis jest in Babylon fehlen 118).

Wir könnten zu Hillah, weil wir doch einmal erhabene Stands Stademauer. punkte lieben, ein schadhaftes Minaret besteigen, um noch einmal die heutige Stadt mit den Palmengärten, die Wüste ringsum und die wohlbekannten fernen Trümmerhügel der Ostseite zu überschauen. Die Stadtmauer, welche in unabsehbaren Weiten das Ganze vier-

eckig eingeschachtelt hatte, fehlt, wie gesagt, vollskändig. Sie muß jene ungeheuere Höhe gehabt haben, sonst hatte unmöglich bei folcher Ausbehnung die Bevölferung sich ihrer bekannten Sicherheit überlassen können. Darius nahm die Mauer weg, sagt Herodot, und doch beschreibt er ihre Größe, als ob ste zu seiner Zeit noch bestanden hätte. Er meint wohl die inneren Umwallungen oder stehengebliebenen Stude. Jene Außenzüge aber konnten, nach ihrer Zerstörung, dem noch lange fortbestehenden Babylon als Steinbruch dienen, jedes Stuck dem Stadttheile, dem es am nächsten-lag, und um so leichter, als die Backsteine nicht mit Kalk, sondern mit leicht löslichem Bitumen verbunden waren. Und das Verschwinden geht um so leichter, da doch wohl nur die Außenseiten des Walls mit gebranntem Backstein bekleidet, das Innere aber die gewohnte Erde masse war. Was Alexander niederriß, um die Terrasse für des tobten hephästion Scheiterhaufen zu bauen, muß ein solches stehengeblies benes Stud gewesen sein. Der Euphrat, ber selber in Mauern eingeschachtelt war, fließt jest noch zwischen hohen Ufern, wühlt an ganzen Ruinenbergen, hat aber seinen Lauf nicht wesentlich verändert, denn bei niederem Wasserstand kommt ein Uferdamm zu Tage, dessen Backsteine den Stempel des letten Königs von Babylon, des Nabunid, tragen 119).

Anficht des oberen Etromlaufs.

Folgen wir in Gebanken diesem Strom und seinem langsamen Gang aufwärts, über den Raum von Babylon hinaus, so begegenen wir vielen bebuschten Inseln und steilgebrochenen, aber niedrigen Ufern, die mit zahlreichen Heerden besetzt sind. Die Büffel müssen auf schiefer Ebene an Stricken, die über Rollen gehen, die vollen Wasserschläuche zur Tränke hinausziehen. Es ist das Land der Rasnäle, das einst so schon war, jetzt aber Wüste und Sumpf ist. Weister hinauf, jenseits der medischen Mauer, werden die Euphratuser selsig, hügelig. Links im Thal kommt die von Bitumen rauchende Stadt Hit, an ihrem Hügel hinauf, das Is des Herodot, ein Ort vielsgenannt von den Alten wegen der Bitumenquellen. Diese sind landeinwärts und stoßen fortwährend blasenweis das Bitumen aus, das man abschöpft, denn es ist heute noch im Gebrauch als Brennstoff und zum Ueberziehen der gestochtenen Boote. Im alten Babys

lon diente es bekanntlich als Mörtel, und findet sich noch, zumal in den Grunds und Wasserbauten, die vor Feuchtigkeit zu schüßen waren. Bei Hit und weiter hinauf bewässert man die hohen Euphratuser durch ungeheuere Wasserräder. Diese, möglichst weit hinausgerückt, schöpfen, ein jedes mit seinen hundert Krügen, auf die Bogenleitung, an deren Ende sie umgehen. Der Strom selber wird durch diese Bauten gespannt, und es bleibt für die Schiffsahrt nur eine schmale Gasse und Stromschnelle in der Mitte. Als Alexander solche Hinsbernisse im Tigris fand, ließ er sie sämmtlich wegräumen. Man glaubte, sie seien zur Vertheidigung des Stroms gegen fremde Schiffe erbaut 120).

Richt erquicklicher wird der Blick sein, wenn wir in Gedanken uns stromabwärts wenden. Der Basserspiegel des Stroms steht etromlauis. theilweis sogar höher, als das umliegende Land. Die alten Dämme werden zwar unterhalten von den anwohnenden Arabern, aber schlecht, und die Versumpfung schreitet noch immer vor. In den Sumpfen von Lemlun theilt sich der Euphrat in hundert Arme, so daß es schwer ift, das Fahrwasser zu behalten, falls nicht ein trockener Leins pfad einigen Halt giebt. Aber unmöglich ist es, in dieser Enge bem Anfall der räuberischen Bewohner von Lemlun zu entgehen. Sie wohnen in ihrem Schilfdorf, das selber stets in Gefahr ift, von dem steigenden Wasser mitgeführt zu werden. Aber dann lassen ste auf dem umgekehrten Dach der Hütte oder auf ihren Buffeln reitend sich getrost bei Seite schwemmen. Und wenn in einem dieser Räuberorte der Reisende ein Stud babylonisches Alterthum erworben hat, wie es aus benachbarten Trummerstätten hervorgehen kann, etwa eine Priestergestalt in Marmor mit zum Gebet erhobenen Armen, reich babylonischer Verrucke und Augenhöhlen, in denen einst Edelsteine saßen, so läuft er Gefahr, daß es von wüthenden Weibern ihm wieder entrissen wird, weil es ein schützender Genius des Ortes Der Euphrat sammelt seine Wasser wieder in Einen Strom, zwischen höheren, palmengesäumten Ufern. Es folgt ber große Marktort der Montefik=Araber in seinem dichten Dattelwald auf dem rechten Ufer, Suf el Schenuk genannt, voll Stank und Schmut, aber mit belebtem Bazar für die Wüftenaraber. Sie bringen

ihre edlen Pferde und die Wolle ihrer Schaafheerden, und empfangen dafür Schießgewehr und andere Waffen, sowie den unentbehrlichen Kaffee, der in keinem Araberzelt fehlt. Die größeren Schechs haben immer einige Sklaven beschäftigt, um für ihre zahlreichen Gafte Raffee zu mahlen. Dieser Handel kommt herauf und geht hinab nach Basra, ber Stadt auf bem Westufer, etwa an der Mitte des vereinigten Laufs beider Ströme. Sie ist in den ersten Kalifenzeiten gegründet, noch vor Bagdad, aber nicht wo fie jest liegt, an dem großen Strom, sondern vier Stunden landeinwärts, an dem alten, westlichen Euphratbett, das noch früher sogar seine eigene Mündung hatte. Diese war dort, wo Nebukadnezar den Hafen Teredon anlegte und Nearch mit der Flotte Alerander's erschienen war, um heraufzus. gehen, aber erst wieder zurück und an der Tigrismündung vorüber mußte, um in die nahe Mündung des dritten Stroms, des heutigen Rarun, einzulaufen, der von Susa herabkommt 122).

Deftl. Bufte mit ihren lagen u. heut.

Bur Rechten des Stroms, von hier, von Babylon abwärts, ift alten Orts. natürlich eine Wüste, aus der wir im Dezember die große Pilger-Bevölterung. karavane, von Mekka zurückehrend, und von Beduinen des eigents lichen Arabiens oder Nedsched begleitet, könnten auftauchen sehen. Sie geht über Hillah. Bur Linken, das alte, einst reich bebaute Sübbabylonien, ist jest theils Wüste, theils Sumpf. Bewegliche Sandhöhen, erst in neuerer Zeit entstanden und wie Wasserquellen aus der Erde steigend, nehmen immer größere Strecken ein, und wehen gespensterhaft im Wind. Aus dem elenden Gestrüpp der Wüste werden in der ewig täuschenden Spiegelung Hochwälder, aus den alten Kanalrändern Berge, und die Trümmerhügel selber steigen himmelhoch. Zahlreich sind die altsbabylonischen Pyramidalhügel, alle von Backstein, zum Theil noch mit Gebäuderesten auf dem Gipfel, und die quadratischen Umwallungen, die Kastellterrassen und unend= lichen Scherbenfelder. Noch aber haben sie kaum Namen, noch sind die Wenigsten näher bekannt. Sarkophage mit Leichen, die in Staub zerfallen, während bas glacirte Gefäß selbst nicht viel länger hält, kommen zahlreich aus ben Ruinenhöhen zum Vorschein. findet sich noch goldenes und silbernes Schmuckzeug, das aber in die Hände wandernder Künftler übergeht, um modernere Formen anzunehmen. Die Sarkophage haben eine seltsame Pantoffelform, und haben über die Breite bes Rudens einen Figurenschmuck ausgeprägt, wie wir ihn überraschend ähnlich auf dem ältesten Goldschmuck von Care in Etrurien, natürlich aus asiatischer Schule, wiederfinden. Man sieht auf diesen Sarkophagruden dieselben Männchen, burch Pflanzen oder Bäume von einander getrennt, in verschiedenen Feldern übereinander, wie dort in der goldenen Filigranarbeit etruskischer Armbänder. Manche Ruinenberge bestehen einzig nur aus solchen irdenen Sarkophagen, tausend und hundert Tausenden. Aber die Annäherung ist schwierig. Bei Nacht, sagen die Araber, schwärmen Dichinne oder bose Geister um die Ruinen, und kommen die jeden= falls handgreiflicheren und gefährlicheren Löwen aus dem Sumpf. In den Sumpfen hausen auch schr wilde Araberstämme, ganz wie in alter Zeit, und hauen Wasserstraßen für ihre leichtbewegten Rohr= boote durch den Rohrwald. Ganz ebenso sehen wir's auf alt-assy= rischen Skulpturen, wo die affprischen Krieger in den Sumpf ein= dringen und wo die Angegriffenen auf ihre Boote flüchten ober sich vertheidigen. Die Boote zeigen deutlich, wie sie aus Rohrbundeln zusammengeknüpft und mit Bitumen überstrichen sind. Es fehlt nicht an Nahrung für diese höchst zahlreichen Sumpfbewohner, denn die Sumpfmasser geben Fisch = und Wassergeflügel in Fülle; die Büffel, die bis an die Nase sich darin begraben, geben Milch und Butter; trocenere Stellen sind auch in Reisfeld umgewandelt. Die Bewohner selbst, die wilden Madan=Araber, wissen, daß sie vor Mo= hammed schon im Lande waren 123).

Wir scheiben von Hillah, auf bessen Minaret wir uns gestellt entwidelung haben, mit einem Rückblick auf das, was wir gelernt. Die erfte Ruteur aus und nothwendigste Erfahrung ist die Lehre von der Herkunft der ganzen babylonischen Kultur aus Alegypten. Wir haben bereits erwähnt, wie die babylonische Kosmogonie mit der ägyptischen stimmt und wie ein großer Theil der babylonischen Götter seine Heis math in Aegypten hat. Wir haben die Sage vom Dannes schäßen gelernt, weil sie uns den Weg zeigt, auf dem die ägyptische Kultur in's Land kam. Um diesen Seeweg vollkommen würdigen zu fönnen, muffen wir bedenken, daß damals noch die Phöniker uns

terwegs am persischen Golf und auf seinen Inseln saßen. Dort find die Inseln Tyrus und Arabus, welche noch zu Strabo's Zeit Tempel, den phönikischen ähnlich, hatten, und wo die Bewohner versicherten, von ihnen aus seien die Phöniker an's Mittelmeer gezogen und hätten dieselben Namen Tyrus und Aradus dorthin übertragen. Heute noch heißt eine Insel des persischen Golfs Arab 126). Wenn also die Phöniker von bort, wie Herobot im allerersten Sat seines Geschichtswerks versichert, auszogen, so haben sie den Weg nach dem Mittelmeer natürlich nicht durch die unmögliche arabische Wüste, sondern zur See, wie sie schon längst gewohnt waren, in ihren Hafen am öftlichen Nordende des rothen Meeres genommen. Der Handelsweg um Arabien herum, wie wir sehen werden, ist auch in der Folge ihr Eigenthum geblieben. Wenn also solche Fahrten in solchem Alterthum daselbst stattfanden, wird auch das Auftauchen der noch älteren ägyptischen Dannesschiffe, die den Babyloniern ihre Rultur brachten, nicht mehr befremdend sein.

Nach ägyptischer Sage hat auch Belus, wie bereits bemerkt, eine ägyptische Kolonie, mahrscheinlich auf demselben Weg, nach dem Euphrat geführt. Er soll eine Priesterschaft nach ägyptischem Borbild eingerichtet haben 125). In der That finden wir die babylonische Priesterschaft in ähnliche Klassen, wie die ägyptische, eingetheilt, als: heilige Schreiber, Drakelspruchfasser, Horoskopsteller 2c. Der Name Chaldäer, früher eine Bezeichnung alt-babylonischer Dynastien, verblieb später der sterndeutenden Klasse der babylonischen Priesterschaft. Auch die Sitte, im Gemach des Gottes ein Weib einzuschließen, ift nach Herodot ägyptisch und fand sich ebenso im Ammonstempel zu Theben. In Theben, wie wir gesehen haben, wurden heilige Gotterbarken mit ihrem Auffat von Figuren und symbolischen Geräthen Ebenso durch die kahlgeschorenen Priester in Procession getragen. geschah es durch gleichfalls glattgeschorene baarhäuptige Priester mit ben Götterbildern in Babylon. Weil sie nicht gehen können, werben sie auf ben Schultern getragen, spottet Jeremia.

Das Alles soll uns nur vorbereiten auf die Erkenntniß, daß berbabysoni. auch die bildende Kunst der Babysonier aus Aegypten stammt. mit der Wir haben bereits gelernt:

- 1) Daß der babylonische Thurm, dieses Königsgrab des Belus, in der That eine ägyptische Grabpyramide war. Es stimmt der ganze innere Plan und äußere Umriß, der ganze, schichtenweise Fortschritt ihres Baus, und der Tempel des Verstorbenen, der auf der Ostseite, gegenüber vom Fuß der Pyramide stand.
- 2) Wenn eine kolossale, aus Gold getriebene Figur des Verssturbenen, wie Diodor berichtet, sammt seiner Gemahlin auf der Höhe des Denkmals stand, so erinnert auch das an ägyptische Grabpyramiden, z. B. die von Herodot erwähnten im Mörissee.
- 3) Die babylonischen Phramidenthürme sind theilweis, wie berreits nachgewiesen ist 126), auf losen Sand gebaut, den man fünstlich eingedämmt hat. Wir haben dasselbe von der großen nördlichen Ziegelpyramide von Daschur bemerkt, wo man sogar den Felsboden erst durch eine Sandschicht geebnet, und diese Sandschicht durch Quaderbau festgedämmt hat.
- 4) Auch das ägnptische Institut der Obelisten erscheint in der Geschichte der Semiramis, die ein hundertdreißig Fuß hohes Stück in der Hauptstraße Babylons aufrichten ließ. Da der Name der Semiramis häusig an Nebukadnezar's Werken hängt, wird auch dieser Obelisk, den man vielleicht noch auffinden könnte, ihm angehören und die Denksäule seiner architektonischen Thaten sein. Es heißt, man habe den Stein in den armenischen Gebirgen gebrochen, und auf dem Strom heruntergebracht 127).
- 5) Die quadratische Umwallung von Babylon und anderer mesopotamischer Städte erinnert an den gleichfalls quadratischen Wall, wie er im Land des Nils so gewöhnlich ist. Wir denken an Sais, Tanis, Heliopolis, Denderah, Ilithyia, Ombos 2c. Der Baustoff, ungebrannter Backstein mit Schilflagen dazwischen, ist genau derselbe, und die Größe z. B. zu Sais im Delta, wahrhaft babylonisch.
- 6). Die Paläste Babylon's standen auf hohen Terrassen von sestem Backteinbau mit Schuttfüllung. Das erinnert an die Ruinen-berge von Memphis, an die künstlichen Platformen und tiefen Schutterrassen von Theben.

- Tyman baute Backsteingewölbe hier wie bort. Rach Strabo waren die Privathäuser Babylon's, wegen Holzmangel, alle gewölbt, also wohl wie in Alt-Alegypten und wie noch heute in Jerusalem 1c., jede Stube mit ihrer eigenen Kuppel. Die Beschreisbung der hängenden Gärten, haben wir gesagt, scheint auf einen Bogenschnitt durch große, wagrechte Decksteine zu deuten, wie er gleichfalls in Alegypten üblich war.
- 8) Die Backsteine älterer und neuerer Bauten tragen beinah sämmtlich den Stempel eines Könignamens. So ist es auch in Aegypten, wo das Ziegelbrennen königliches Monopol war, und wo wir die Königsnamen Thotmes' III., Rhamses' II. sogar auf den Backsteinen der Privatgebäude sinden.
- 9) Man baute in Erdformen, die mit Stuck bekleidet wurden. Darauf malte man "Bilder der Chaldäer in rother Farbe", wie der Prophet Heseiel sie gesehen hat. Das ist die ägyptische Art, wie sie dort in Privathäusern Brauch war und in der Auskleisdung so vieler Gräber sich erhalten hat.
- 10) Ob es in Babylon pylgnartige Bauten, wie an den ägyptischen Tempeln, gab, kann man den jezigen stumpsen Backstein-massen nimmer ansehen. Jedenfalls aber wurden auf Thürmen und Thorbastionen, ganz wie in Aegypten, die Könige selbst in riesen-haftem Umriß mit Jagd oder Krieg beschäftigt, dargestellt. Dort in Aegypten war es lebhaft bemalte Umrißstulptur, hier in Babylon, gemäß dem veränderten Baustoff, Backsteingemälde in bunten Ziegelfarben.
- 11) Ganze Wände wurden in einer seltsamen Porcellanmossaik gebildet, wo kleine Regelformen von Thon mit der Spike in Stuck gedrückt sind, um mit der runden, buntglacirten Scheibe ihres Bodens reihenweis Ornamentsiguren darzustellen. Diese Art sindet sich in dem südbabylonischen Okt Wurka, vielleicht dem alten Erech der Bibel, noch in größeren Wandslächen. Häufig aber sind ihre kleinen Regelformen im Schutt der Pyramidenthürme. Sie erinnern uns an die große Pyramide von Sakkara, wo einige Gemächer ganz in ähnlicher Art ausgekleidet sind. Dort sind es

fleine halbe Walzenformen, grun, schwarz, hochroth, die man in den Stuck gebrückt hatte 128).

- 12) Von architektonischen Charakterformen ift an den genannten stumpfen Backeinmassen Babylon's wenig mehr wahrzu= nehmen. Zubem gehört biese neuere Stadt dem Rebufadnezar und hat zwischen sich und dem alten Kern des babylonischen Thurms den ganzen Auf= und Untergang Niniveh's. Niniveh aber ist von Babylon ausgegangen und hat uns reiche Proben babylonischen Stils hinterlassen. Wir werben an Ort und Stelle sehen, wie viel ägnptische Erinnerung in dortigen Architekturformen noch übrig ift. Sie find burch Babylon hindurchgegangen, für uns wenigstens, wie loses Schilf durch einen Wasserrechen, wurden dort in Riniveh aufgehalten, aber auch nicht alle, benn wir werden eine Nachlese noch in Persepolis finden. Was uns in Niniveh davon erwartet, ift z. B. das gewohnte ägyptische Hohlgesims mit der scharfen, breiten Stirnkante oben und bem Rundstab unten. Ferner labyrinthisch ans gelegte Palaste, an die man eine große Pyramide, das Grab bes Erbauers, anschloß, ganz wie beim ägyptischen Labyrinth am Möris= see. Die Paläste bestehen aus Erdwand, die mit Skulpturplatten bekleibet ift, gang wie bei dem genannten Labyrinth in Aegypten. Ferner Obelisten, Sphinxe, Lotosornamente und die Wahl der geflügelten ägyptischen Sonne als Rahmen für die höchste Gottheit. Persepolis hat ägyptische Thur- und Fenstergesimse 2c.
- 13) Namentlich fehlen uns hier in Babylon alle Beispiele von Säulenbau, aus bessen Gestaltung sich sonst für eine Stilvergleischung am meisten schließen läßt. Aber doch hat man Bruchstücke von Säulen an einem Ruinenberg, Namens Abu Scharein, gefunden, d. h. an der genannten großen babylonischen Pyramide, die in der westlichen Wüste in einiger Entsernung von der Stadt Suf el Schehuf und dem Thurm Mukfahar steht. Dort liegen die Broksten von zwei Säulen am Fuß einer auseinander geworfenen Marsmortreppe, die auf die erste Pyramidenstuse sührte. Diese Säulen waren ausgemauert aus Steinkreisen mit Kalk, und war, um ste dicker zu machen, eine weitere Schale von Kalk und Kies mantelsartig umgeschlossen. Der Säulenfuß, d. h. das Einzige, was von

ber ganzen Säule übrig ist, war rund und eingezogen und glich unverkennbar dem Fußende des gewohnten, ägyptischen Pflanzenschafts.

- 14) Auch von babylonischer Stulptur hat sich in Babylon fast nichts erhalten. Wir haben aber eine Figur bereits erwähnt, die in den Sümpfen von Lemlun zum Vorschein kam, eine Priesterssigur mit babylonischer Perrücke und erhobenen Armen, die in ihren leeren Augenhöhlen einst Edelsteine gehabt haben muß. Eine ähnliche Figur aus ältester Pyramidenzeit haben die jüngsten Aussgrabungen von Memphis ergeben. Sie gleicht jener babylonischen wenigstens darin, daß sie Augen von Quarz oder Arystall hat, die mittels eines Broncerands eingesetzt sind. Sie ist setzt im Louvre.
- 15) Die gewaltige Muskelausprägung des babylonische affyrischen Stils, wie wir sie sinden werden an Thier- und Menschen- leib, erinnert gleichfalls, und zwar an das älteste Aegypten. In den dortigen Gräbern des Pyramidenalters haben sich zwar nur wenige runde Figuren gefunden, unterscheiden sich aber eben durch ihre machtvolle Muskelbegabung wesentlich von allem später Aegyptischen. Solche Figuren sind im Louvre.
- 16) Auf den wenigen Bruchstücken, die man in Babylon fand, und auf den zahllosen Wandplatten Niniveh's haben die Figuren immer einen fünstlichen, wahrscheinlich gar nicht aus Haar, sondern aus Schnüren und Bändern bestehenden Bart, der an die Ohren geheftet ist, und haben eine mächtige, fünstlich gelockte Perrücke. Aehnlich sieht man oft die Heftbänder 120), die auch an ägyptischen Figuren den fünstlichen, übrigens als rohen Zapfen behandelten Kinnsbart an die Ohren knüpfen, und eine massenhafte Perrücke legt sich auch dort auf die Schultern.
- 17) Der ganze Zeichnungsstil mag in AltsBabylon dem ägyptischen noch nah genug gestanden haben. In Niniveh ist er bereits bedeutend aufgeweicht. Und doch erinnert er, abgesehen von gemeinsamer Beschränfung durch Mangel an Perspektive, durch ewige Prosilstellung, durch vorherrschenden Schreibecharakter, noch lebhaft genug an Aegypten durch einige Gesetze, deren Uebereinstimsmung an zwei verschiedenen Orten sich nicht von selber giebt. Wir

- meinen z. B. das Geset, daß das Wichtigere nicht durch minder Wichtiges verdeckt werden darf, also ein Angesicht nicht durch eine Bogensehne, die es durchschneiden würde. Man läßt in diesem Fall die Sehne in Niniveh wie in Aegypten gänzlich weg. Später mehr davon.
- 18) Die Aegypter hatten goldene Götterbilder 180). Die Babylonier, wie wir gesehen, hatten gleichfalls solche, und zwar von ganz gewaltigem Werth, was den Perserkönigen sehr zu Statten kam. Ferres sieng an zu plündern, nachdem Darius es noch nicht geswagt hatte.
- 19) Aber nicht alle golbenen Standbilder konnten massiv ge= gossen sein, zumal bei der kolossalen Größe, die manchen derselben zugeschrieben wird. Sie hatten bann ein inneres Gerüft von Holz, woran die Goldbleche sich schließen konnten. "Der Holzzimmerer zieht eine Schnur", sagt ber Prophet Jesaia, "zeichnet es mit bem Stifte, fertigt es mit ben Hobeln, und mit bem Zirkel zeichnet er es: und so macht er's gleich einem Mannsbild, gleich einer schönen Menschengestalt, das Haus zu bewohnen." Wir wissen, daß es auch in Aegypten zahlreiche hölzerne, goldüberzogene Bildsäulen von Mensch und Thier gab, wie das jener Ruh in der Königsburg zu Sais, jener ruhenden, mit einem Purpurgewand bedeckten, an Kopf und Nacken mit dickem Gold überzogenen Ruh, in welcher, wie Herodot versichert wurde, die Tochter des Pyramidenbauers Mykerinos begraben lag. Hölzerne Kolosse, denen vor Alter die Hände abgefallen waren, standen im Rebenzimmer. Wir haben auch die hölzernen Bilbsäulen der Richter und Priester erwähnt, wie sie im Säulensaal bes Memnoniums stanben, und bie riesenhaften, außen mit Gold, innen mit Silber überzogenen Götterbarken von Theben.
- 20) Da die Arbeit in Elfenbein in Aegypten und Riniveh, wie wir sehen werden, von jeher in Uebung war, so werden auch die Babylonier, die zwischen beiden in der Mitte sitzen, nicht versfehlt haben, an ihren hölzernen, mit Goldblech bekleideten Götterssiguren die nackten Theile bereits aus Elfenbeinplatten zu bilden. Sie dürften so das Vorbild eines Stils geworden sein, der auch in Griechenland noch Wunder gewirft hat.

- 21) Statt all dieser Herrlichkeit sindet man jest im Schutt nur höchstens noch die s. g. Cylinder, jene Amulete und Siegel der alten Babylonier in Gestalt kleiner Walzen von Agat und anderem edlerem Stein, Walzen, welche nach der Mitte zu eingeschweift sind und mit eingegrabenen Figuren bedeckt. Diese Figuren, obgleich babylonische Arbeit, sind großentheils ägyptisch, z. B. die geflügelte Sonne, die Lotosblume, der Mond als Scheibe auf seiner Barke, die gezackte Wellenlinie als Hieroglyphe des Wassers, der Widderstopf des Amun 2c. Dazu kommen häusige Skarabäen und ganze ägyptische Figürchen von Aupser 181).
- 22) Ob die Aegypter, deren vergoldete Holzskulptur uns namentlich noch in ihren Mumienkasten vorliegt, ganze Räume mit ihr dekorirt haben, wissen wir nicht. Jedenfalls thaten es die Babylonier. Wir werden diese Sitte, das hölzerne Schniswerk ber Wände zu vergolden, oder ganze Wände und Säulen mit Goldblech zu überziehen, künftig in Ekbatana und Hierapolis, in Alt-Jerusalem und Thrus und Karthago sinden. Da nun alle diese Orte, wie wir fünftig nachzuweisen haben, in einer engen Stilgemeinschaft stehen, einer Gemeinschaft, der auch Persepolis und Niniveh angehören, die also ganz Asien umfaßt und von Babylon ausgeht, so werden wir auch jenes Charaftermerkmal der ganzen asiatischen Kunft, die Anwendung vergoldeter Holzskulptur, die Befleidung ganzer Säulen und Wände mit Goldblech, in Babylon vor= aussetzen dürfen. Naturgemäß muß gerade dieses Merkmal im Lauf der Zeiten zu allererst verschwinden. Und doch ergeben sich Spuren davon auch auf babylonischer Erde, z. B. im Schutt jenes bereits genannten Ruinenberge Abu Scharein in der westlichen Bufte, unterhalb der Lemlunsumpfe. Dort fanden sich zahlreiche vergoldete Rupfernägel, mit denen wahrscheinlich die Goldbleche angenagelt waren, und fanden sich noch Goldbleche selbst 189). Wahrscheinlich war das Tempelgemach, welches dort auf dem in zwei Stufen ansteis genben Thurm stand, damit ausgekleidet. Wahrscheinlich war es mit bem Gemach bes Belus auf bem Belusthurm befgleichen.

Es ist nun unsere Aufgabe, von diesem, wie es scheint, hinsreichend an Aegypten geketteten Babylon aus 188), den Gang der

gangen affatischen Runftentwicklung, welche einen lückenlosen Busammenhang lehren wird, zu verfolgen. Das führt uns zunächst auf Niniveh, wo die größte Ranke dieses babylonischen Wurzelstocks selber wieder Wurzel geschlagen hat, und selber wieder ein Wurzelstock von langen Ranken geworden ist. Er soll in unserer Erinnerung aufgefrischt werden, in der That, wie eine Kapernstaude, die mit ihren frischgrünen Ranken und röthlich weißen Blumen über den heißesten und dürrsten Boden wegzuspannen pflegt.

Wir gehen von Hillah auf geradem Weg nach Bagbad jurud, Audweg nach um von dort nach Mosul und Niniveh zu kommen. Aufwärts ift der Weg nur zu Lande möglich. Wer die Mittel hat für ein großes Geleit und die Freundschaft genießt eines der Stämme von den Schemmer-Beduinen, der fann die Reise auch durch's innere Mesopotamien am Tigris aufwärts wagen. Im andern Fall würde man einen weiten Umweg brauchen am Fuß ber persischen Gebirge von Rhan zu Rhan nordwärts, die gewohnte Poststraße, die aber barum nichts weniger als sicher ist.

Folgen wir lieber, da wir in Gedanken doch Alles können, dem geraben Weg durch's innere Land 184). Die goldene Kuppel von Kathimain, jener heiligen Borstadt Bagdad's bleibt dahinten, und die schweigsame Wüste wird möglichst schnell durchmessen. Es ist das Land ber Kanäle, die mit ihren hohen Rändern die Aussicht rauben, aber fast alle trocken find. An einem, der noch Wasser hat, liegt das Palmendorf Summeichah. Seine Bewohner rücken aus unter Abfeuern der Flinten, Schwingen der Schwerter und Ausstoßen ihres Kriegsgeschreies gegen den vermutheten Angriff, schlachten aber im Haus des Schechs das gewohnte Schaf der Bewirthung, wenn sie es anders erfahren. Nordwärts endet das vielgetheilte Land der Ranale mit einem hohen Wall, ber unabsehbar nach rechts und links streicht. Es ift die medische Mauer, wohl aus sehr alter Zeit, um Babylonien zu schützen, aber in der Folge, als die Länder vereinigt waren, unbenütt und bedeutungslos. Jenseits beginnt bas hügelige und schluchtenreiche Land, das keine Kanäle hat. Wir lagern am Tigris, Samarra gegenüber und seinem hohen Schraubenthurm, jener alten Kalifenresidenz, die wir auf der Niederfahrt erwähnt haben.

Ruinen, welche weiter abwärts ansetzen, gehören der alten Stadt Opis, wo die Macedonier sich empörten, und Alexander, nachdem er die Hauptschreier herausgegriffen und zum Tod befohlen hatte, sich zurückzog, bis endlich Alle heulend auf den Knieen lagen. geht weiter auf ben Tigrisufern, Tefrit zu. Wenn wir einen ritterlichen Führer haben, so sist auch wohl ein spähender Falke auf seinem Handgelenk, schlägt mit den Flügeln, wenn er etwas sieht, und streicht davon, um den Trappen oder die Gazelle so lang aufzuhalten, bis die Jagdhunde und der Reiter folgen. Bielleicht erleben wir aber auch, was in Mesopotamien häufig ift, daß eine Wolfensäule mit Blit und Hagelsturz, die vom Himmel bis auf die Erde reicht, mit einer Alles vernichtenden Wirbelgewalt vorüberschreitet. Von einer folden wurde das Dampfboot Tigris, von Chesney's Expedition, auf dem Euphrat mit seiner ganzen Mannschaft in den Grund gebohrt. Kurz barauf ist die ganze Natur wieder so klar und frisch, als ob nichts geschehen wäre. Oberhalb Tekrit ist immer dieselbe Wildniß des öden Wellenlandes, die wohl in Urzeiten auch nicht anders war. Aber in weitester Wildniß darf kein Nachtlager ohne Wache bleiben, weil ewig einzelne Abenteurer aus feindlichen Stämmen nach Beute schleichen, und ein nächtlicher Alarm zu spät belehren könnte, daß einige Pferde gestohlen sind. Man muß den Tigris verlaffen, um den Höhen auszuweichen, die ihn begleiten und die in ihrer plötzlichen Oftwendung von ihm durchbrochen werden. Durch Felsenthal und Hügel kommt man heraus über der Höhe von Kala Scherkat, dem schon genannten kunftlichen Ruinenberg. Er hat in der Ausgrabung noch wenig ergeben außer einer schwarzbasaltenen fitenben Figur ohne Kopf, in franzengesäumtem Rock, sitend auf einem Würfelblock voll Reilschrift. Dazu die Reste eines geflügelten Stiers in Alabaster, wie wir sie später werden kennen lernen. Im Uferwald von Kala Scherkat gundet man ein Feuer an, groß genug, um die Bestien scheu zu machen, die darin hausen mögen. Löwengebrull hat man zeitweis hier vernommen. Der wilde Eber, dessen Braten der Mos= lem nicht zu schäten weiß, steht allezeit zur Verfügung. Es ift bas vorlette Nachtlager vor Mosul.

## 9. Miniveh.

Nehmen wir Plat auf dem flachen Dach unseres Hauses in Mosul, um über die hohen Tigrisuser hinab abwärts die Schiffs brücke und gegenüber landeinwärts die Ruinenhügel von Niniveh zu überschauen. Nur muß es kein Tag sein, wie der Prophet Jonas einen erlebt hat, und wie sie bei vorgerückter Jahreszeit öfter kommen: Als die Sonne aufgegangen war, verschaffte Gott einen dürren Ostwind, und die Sonne stach Iona auf den Kopf, daß er matt ward; da wünschte er seiner Seele den Tod.

Unsere assyrische Alterthumskunde ist bekanntlich von sehr Afterische jungem Datum. Zwar ist die Stätte Riniveh's schon länger besucht und bekannt als selbst Oberägnpten. Konnte boch noch im Anfang vorigen Jahrhunderts der franz. Reisende Paul Lukas die Kataraften von Spene als einen Sturz von zweihundert Fuß Höhe beschreiben, hinter welchem es angenehm trocene Spaziergange und Sitplate giebt, und beffen Betos man einige Stunden weit hort. Eine Abbildung davon prasentirte er dem Hof Ludwig XIV. Aber am Ende besselben Jahrhunderts war eine französische Armee in Aegypten, die, wenn sie ihre Bierecke gegen den Reitersturm der Mamelufen bilbete, außer bem Gepäck auch ihre Gelehrten und Zeichner in. die Mitte nahm, und diefe hinaufgeleitete bis über die Rilkatarakten. Unter einem Pylon des großen Tempels auf Phila steht die Inschrift, welche Deffaix Ramens seiner Division baselbst hinterlaffen. Das große Werk, das aus diesen Aufnahmen hervorgieng, mit seinen topographischen und architektonischen Planen ist noch immer unentbehrlich. Rur hatte man noch keine Ahnung von bem verhältnismäßigen Alter dieser Denkmale ober von einer Denkmal= geschichte. Als lange nachher durch Privatspekulation der bekannte Thierfreis von Denberah, jenes steinerne Deckenbild in einem ber Rebengemächer bes Tempels ausgebrochen wurde, erwarb man es um ungeheuren Preis in Paris, um es im Louvre aufzustellen. Die aftronomisch Gelehrten schwindelten sein Alter in fabelhafte Jahrtausende hinauf, und man war höchst unangenehm überrascht, als

Champollion durch's Buchstabiren der Könignamensschilder die Erbauung des Tempels in römische Casarenzeit herunterbrachte. Also erft von dort, vom Ende der zwanziger Jahre an, ist eine einigermaßen wissenschaftliche Betrachtung möglich. Bei Niniveh ist sie sogleich eingetreten, und ein einziges Jahrzehnt in dieser fruchtbaren Zeit hat die Sprossen einer jüngeren Kenntniß fast zu gleicher Höhe mit dem älteren Zweig gebracht. Die Kenntniß ift junger, benn wenn Ninis veh's Plat und Ruinenberge längst bekannt waren, so ahnte doch Niemand, daß in diesen Hügelhöhen noch ganze Paläste begraben Männer wie Lanard waren zur Hand, um mit praktischer Energie die Schäße an's Tageslicht zu fördern, und durch reizende Darftellung sowohl dieser antiken Reste, als des heutigen Lebens, das sie umfließt, die Theilnahme des Abendlands nach dem oberen Tigris zu lenken; Männer wie Rawlinson, um mit dem neuen Wissen und einer Entzifferungskunft, die an den persischen Reilinschriften geübt war, die Prüfung des historischen Werths dieser Denkmale zu unternehmen. Nun erst kann eine ganze kunstgeschicht= liche Wissenschaft baran benken, ihre Rette zu schließen, ober ihren Weltgang, der an dieser großen Lucke seither scheitern mußte, zu vollenden. Es giebt von nun an nicht mehr einzelne Trümmerhaufen, von denen einer hinten in Persien liegt, ein anderer vorn in Kleinasien, ein britter in Palästina und Phönikien. Ein solcher Trümmerhaufen, wenn nur in ihm allein gewühlt wird, ift unfruchtbar, wie eine einsame Palme, bevor die Biene, welche den Blumenstaub einer andern Palme trägt, in ihre Blüthen dringt und die Befruchtung vermittelt. Reißen wir die Bretterwände nieder, welche man zwischen den einzelnen Trümmerhaufen aufgerichtet hat, und auch jene Bretterwände, welche bas "flassische Alterthum" vom "Barbarenthum" trennen. Der neue Horizont wird uns wohlthun, wenn er auch vorderhand Manche noch in die Augen schmerzt. Sie muffer sich baran gewöhnen, benn wenn ber versunkene Tempel dieser Wissenschaft aus einer Meerfluth von Vorurtheilen erft zu Tage gehoben ist, dann wird man höchstens am Fuß seiner Säulen als Kuriosität noch die Bohrmuschellöcher zeigen, welche der Strupel der Beschränktheit vormals hineingebohrt.

Bon den beiden Hügeln, die auf dem Oftufer ziemlich lands Reebel Junus einwärts uns gegenüberliegen, trägt der südliche, kleinere das fern sichtbare Dorf mit der Moschee, die über dem vermeinten Grab des Jonas erbaut ist. Ratürlich enthält auch dieser Hügel, Rebbi Junus genannt, einen begrabenen assyrischen Palast. In der That sind die kolossalen Häupter geflügelter, menschenköpfiger Stiere seither auch dort zu Tage gestiegen, und zwar im Serdab oder Keller eines turkomanischen Hauses, jenem gegrabenen Raum, wo man vor der hohen Tageshise Schus sucht. Früher schien es, als würde die Heiligkeit des Ortes eine umfassende Untersuchung nie erlauben, da viele Fromme in der Rähe des Propheten dort ihr Grad wählen. Aber bei dem reißenden Fortschritt kurkscher Aufkläzrung kann man nicht wissen, was noch möglich ist. Gefundene Inschristen nennen inzwischen den Essarbaddon, einen der jüngsten Könige Niniveh's, als Erbauer des unsichtbaren Palastes.

Der andere, größere Hügel nordwärts heißt Kujjundschift. Rujjundschift. Dort unternahm der franz. Konsul Botta im Frühjahr 1843 die ersten Versuche einer Ausgrabung. Es fand sich nichts außer Bruchflücke von Alabasterplatten mit fast verschwundenen Spuren von Sfulptur, und Bacfteine mit Reilschriftzeichen. Man hatte noch keine Ahnung, mit welcher Energie man dem Hügel durch zwanzig Fuß tiefe Graben, durch Tunnel und Schachte zu Leibe gehen muffe. Der affprische Palast ward, wie der babylonische, auf einer vierzig Fuß hohen Terrasse von ungebrannten Erdformen erbaut, um von dieser Höhe aus die Ebene zu überschauen. Dieser Palast von dicken Erdwänden, die nur unten mit ftarken Alabasterplatten bekleidet find, aber mehrere Stockwerke, mit hölzernen Decken bazwischen, zu tragen hatten, brach im Brand zusammen und wurde mit seiner Platform ein einziger Erdberg. Nun gilt es vor Allem, wie Lanard erfahren hat, diese alte Platform von ungebrannten Backsteinen zu finden und auf dieser hin, aber nicht tiefer, die Laufgraben ober Tunnels zu treiben, bis man auf begrabene Gemächer stößt. dann durch die stehenden oder gestürzten Alabasterplatten ihrer Wände bezeichnet.

Rhorfabad.

Ein Einwohner von entferntem Dorf, der Backteine mit Reilschriftzeichen zum Verkauf brachte und mehr davon zu liefern versprach, lenkte die Aufmerksamkeit eben nach diesem seinem Dorf Rhorsabab. Es lag fünf Karavanenstunden nordwärts in der Ebene, gleichfalls auf einem einsamen, fünstlichen Berg. Botta, bereits entmuthigt, sandte erft spät einige Arbeiter, um einen Schacht gn eröffnen. geringer Tiefe stieß man auf den oberen Rand einer Mauer, die, wie sich auswies, aus Erde bestand und mit starken Alabasterplatten bekleidet war. Längs dieser Platten wurde fortgewühlt, man fand sich in einem Gemach, das mit solchen Platten ausgesetzt war, und fand alle mit Skulptur bedeckt. Gleich zunächst der Angriff auf eine Festung durch knieende Bogenschüßen, Figuren, die an Tracht und Stil vollkommen neu waren, und die man lange noch nur mit einiger Sheu für altassyrisch zu betrachten wagte. Das Gemach war nicht mehr vollständig, weil auf der Bruchkante des Hügels gelegen, stand aber mit anderen in Berbindung. Der Boben war mit einfachen Platten ausgelegt, aber immer unter'm Durchgang in einen Rachbarraum fand sich eine Reilfchriftplatte. Die Plattenreihe der Wände war durch den Druck der Erde zum Theil vorwärts in's Zimmer gesunken, mußte aufgerichtet und gestütt werden. Aber in freier Luft zerfielen sie sehr schnell, denn das Gebäude war vom Feuer vernichtet und der Alabaster oder Gyps der Platten war verkalkt.

Die erften

Die Einwohner von Khorsabad mußten ihr Dorf verkaufen, wenn Ctulpturen. Die Ausgrabung, nun von der franz. Regierung aufgenommen, vorruden sollte. Man fand die Darstellung von reichgeschirrten Pferden und Was gen, der König mit Wagenführer und Sonnenschirmträger darauf, und die Zierrathen des Geschirrs zum Theil noch in lebhaften Farben, roth und blau. Es war dieß, wie in der Folge sich auswies, in einem langen Saal unmittelbar hinter der Façade nach einem inneren Hof. Wandplatten, so weit sie erhalten waren, schieden durch Reilschrift= zeilen in ihrer Mitte eine untere Darstellung von der oberen. untere ist friegerisch. Da war eine Festung, bestehend in einer langen Reihe mauerverbundener Thürme, die durch vierectige Fenster, fünf, sechs übereinander, ihre Höhe anzeigen. Zur Linken steigen affyrische Krieger, größer übrigens als die Thürme selbst, mit emporgehaltenem

Rundschild auf der Sturmleiter hinauf. Auf der Platte der Thurme und aus anderen, höheren Gebäuden des Burgbergs ragen die verzweifelten Belagerten mit emporgestreckten Hanben. Rothe Flammenbuschel sind bereits zwischen ihnen. Unten am Fuß der Terrasse, auf welcher die mauerverbundene erste Thurmreihe steht, hängt bereits eine Anzahl Gefangener auf ben Pfählen, womit sie gespießt sinb. Dber man fand weiterhin ben bogenschießenben König auf seinem Wagen, wie er einsprengt über fliehende Reiter und Gefallene. Ein feinblicher, pfeildurchbohrter Krieger schien diesen einsprengenden Pferden gerade auf den Kopf zu fallen. Es ist dieß aber nur der Mangel an Perspektive, ber einen entfernt liegenden Gefallenen unverfleinert läßt, so baß es nun aussieht, als ob er barüber in der Luft hänge. Der Rundschild, ber hinter bes Königs Kopf erscheint, zeigt griechische Ornamentkreise, z. B. den Palmettenkrang, wechselnd aus Knospe und entfaltetem Kelch — Ornamente, die also nicht griechisch, sondern affprisch sind. Ober wir finden wieder Krieger, von denen der eine seinen hohen, vierectigen Schild wandartig vor den anderen hinstellt. Dieser andere ist Bogenschüt, wie Teufros, der von seinem Bruder Aias ebenso gedeckt murde. Ueber diesen friegerischen Scenen fand sich auf berselben Plattenreihe ein großes Festgelage zu verfolgen. Da figen die Gaste, alle, wie immer, im Profiil, immer vier an einem Tisch, auf hohen Stühlen, lassen die Beine hangen und erheben ihre Trinkgefäße. Diese Trinkgefäße, in Gestalt eines hohlen Löwenkopfs, werden uns gleichfalls später in Etrurien und Griechenland wieder begegnen. Bartlose Eunuchen schöpfen Wein mit ahnlichen, löwenköpfigen Benkelgefaßen aus einem großen, einfüßigen Dischbeden, also abermals in homerischer Beise. Musikanten, eine ganze Reihe, schlagen die Lyra, die sie am Band um den Racen tragen. Aber alle diese Skulpturen sind zerfallen, weil sie verkalkt waren, und haben kaum so lang gehalten, bis eine Zeichnung davon genommen war. Daß ber Bau burch Feuer zu Grund gegangen, das bewiesen vollends die Massen von Holzkohlen und geschmolzenem Kupfer, die man im Inneren fand. Von erhaltenen Studen, jest im Louvre zu Paris befindlich, erinnern wir uns nur an ben Stein, welcher bie Landung affprischer

ober in affprischem Dienst begriffener Seeschiffe vor einer feind= Das Meer ist durch verschlungene Wellen= lichen Festung barftellt. linien, Fische und Seeungeheuer bezeichnet. Die Schiffe mit einem Mastkorbkelch, wie er in der ägyptischen Seeschlacht Rhamses' III. auf der Tempelwand von Medinet Habu zu sehen ist, schleppen Balken hinter sich her oder haben sie auf Deck, um am Ufer einen Damm und fünstlichen Aufweg nach der feindlichen Burg zu bauen. Die Platte von grobem grauem Alabaster oder Gyps läßt ihren Inhalt nicht allzu deutlich mehr erkennen. Gleichwohl war sie dem Feuer ent= gangen wegen ihres einstigen Plates an einer Außenwand 135).

Man konnte noch immer nicht 184) wissen, ob es ein Grab oder

ein Palast sei, was man aufdecte. Da die ungeheuer dicen Erdwände nur mit Platten bekleidet waren, welche selbst auf der bloßen Erde standen, einen Fuß dick, zehn Fuß hoch und breit, so schien es, als hätte man in dem natürlichen Hügel auf diese Art eine gegrabene Krypte ausgebaut. Aber bald kamen Figuren, welche nicht durch so schmale Gange gebracht sein konnten, sondern eine einstige Außen= seite bezeichnen mußten. Es ist die Außenseite jenes breiten Saals, der durch drei Ausgänge zwischen mächtig dicken Erdpfeilern in einen Am mittleren Ausgang lagen die Trümmer Hinterhof sich öffnet. Geftügette eines ungeheueren menschenköpfigen Stiers. Als die Ausgratöpfige Stiere, bung, die in der heißen Zeit wegen Ungesundheit des Orts verlassen werden mußte, wieder aufgenommen wurde, fand sich der Rachbar= stier, also offenbar ein Paar, das, wie auf der bekannten Palast= terrasse von Persepolis, den Eingang zwischen sich nahm. Die riefenhaften Leiber, die nach vorn mit ganzer Bruft und zwei Beinen aus dem Block hervortreten, sie waren nach innen in halberhobener Bildung auf der in den Thorweg gewandten Fläche desselben unge= heueren Blockes fortgesett. Ihre Gestaltung ist höchst imposant mit dem menschlichen Haupt unter hoher Königsmüße, um welche die Hörner nach hinten sich herumlegen, mit dem majestätisch geflochtenen langen Bart und befigleichen Haarwulst auf beiden Seiten, mit dem gewaltig ausgeprägten Stierleib, bessen Haarpartien abermals wie Possamentirarbeit gestochten sind, und mit dem großen Adlerflügel über Schulter und Rücken. Wir könnten uns begnügen, in diesen

menfchen.

Figuren nichts weiter zu sehen, als den Versuch, aus den vier gewaltigsten Geschöpfen, Mensch, Adler, Stier oder Löwe eine mög= lichst imposante Einheit für die Palastwache herzustellen. Aber es scheint doch, als hätten die Assyrer an die einstige Existenz dieser Wesen geglaubt. In der zulestgenannten Darstellung eines affprischen Seezugs wird im Meer außer den Fischen und einem Fischgott auch einer dieser menschenköpfigen Flügelstiere gesehen. Sie gehören mahrscheinlich zu jenen seltsam zusammengesetzten Wundergeschöpfen, welche das gebärende Chaos in der habylonischen Kosmogonie hervorgebracht hat. Sie konnten später das Licht nicht ertragen und kamen um, finden sich aber vielleicht noch in der Meerestiefe. Offenbar sind sie auch das Vorbild der hebräischen Cherubim, welche im hebräischen Paradies noch wohnhaft sind. Hier in Niniveh haben sie wie alle jene urbabylonischen Fabelthiere eine dämonische Bedeutung gewonnen und werden von guten Flügelwesen bekämpft. So werden wir es später in den Stickereien auf dem in Skulptur dargestellten Gewand eines affprischen Königs sehen. Nichtsdestowenis ger dienen sie hier, in steinernen Bann gelegt, als Palastwächter.

Ein Paar dieser Thorwächter von Khorsabad, wie sie in der Folge an jedem Aus- und Eingang und immer besser erhalten sich vorfanden, steht jest im Louvre zu Paris. Sie sind fünffüßig — ein unbegreiflicher Gedanke, wenn man ihn zum erstenmal hört, aber nichts natürlicher als das, sobald man daran gewöhnt ist. Wenn wir dort von hinten, aus dem Innern des abhanden gekommenen Palastes zwischen sie treten und den Koloß zur Linken in's Auge fassen, sehen wir den großen Leib halb erhoben aus der achtzehn Fuß hohen Platte treten, der Länge nach, mit allen vier Füßen. Sein rechter Wenn wir Vorberfuß bilbet die Eckfante der aufrechten Platte. aber von vorn darnach umwenden, treten sie mit Kopf und ganzer Bruft und zwei Füßen aus der schmalen Seite der Platte. Jener genannte rechte Vorderfuß zählt als Ede in der zweibeinigen Vorderansicht und in der vierbeinigen Seitenansicht mit. Das Thier ist also fünfbeinig, und muß es sein, um nicht dem, der von Innen kommt und nicht um die Ecke, noch durch die graue Alaba= sterwand hindurchsehen fann, von der Seite dreibeinig zu erscheinen. Der linke Borderfuß, der vorn in der schmalen Seite unentbehrlich ist, um die gewaltige Brust zu stützen, wird für den Längenanblick als nachgeschleift ergänzt, als Relief, während er vorn beinahe frei heraustritt.

Nehmen wir Botta's Plan vor, um die Ausgrabung, soweit sie durch ihn und E. Flandin gediehen ift, zu überschauen, und laffen wir uns hindurchführen durch diefen Plan von J. Fergusson 127), der daraus hergestellt hat, was mit den jetzigen Mitteln möglich ift. Nämlich an Ort und Stelle würden wir nichts finden, als den zerwühlten Hügel mit den wieder zugefallenen Laufgräben, wo nur da und dort noch das Haupt eines der stehen gebliebenen menschenföpfigen Stiere hervorschauen mag. Der Weg über die verbrannte Ebene ift heiß und der Ort sieberhaft, und wir haben nicht nöthig, ein Schickfal vorschnell herbeizurufen, dem man doch kaum entgehen wird. Es ist das Fieber, das den Reiter im Sattel packt und den Schläfer auf dem Lager, das Fieber, das mit dem Sonnenstrahl uns in den Ropf schießt, aber auch langsam aus dem Rellerboden steigt, das den Erfaßten nimmer losläßt und den Fliehenden in weite Ferne verfolgt, um ihm immer wieder einen Stoß beizubringen — in der That, ein Dew oder zoroastrischer Teufel, gegen den wir die guten Engel desselben Systems nöthig hätten.

Stadtplan

Der Hügel von Khorsabad liegt in der langen, geraden Linie shorsabad. des einstigen Stadtwalls, dessen Zug er unterbricht, jedoch ohne von ihm rechts oder links berührt zu werden. Der höhere, fast quabratische Theil des Hügels oder der künstlichen Palastterrasse tritt nach außen über die Linie des Stadtwalls hinaus und hat nach innen, gegen die innere Stadt im Südosten, eine weniger hohe, aber breitere Vorterrasse. Es ist natürlich nicht die ganze Stadt Ni= niveh, welche innerhalb bieses vom Palast beherrschten Stadtwalls lag, sondern nur das Palastgebiet von Rhorsabad, Hoflager, Park 2c. eine vollkommen quadratisch geordnete Anlage, die aber felber schon eine große Stadt abgeben könnte. Jest ist dieser innere Raum theils bebaut, theils versumpft. Das Dorf, das früher auf dem Hügel lag, liegt jett auswärts an seinem Fuß, unweit vom Bache,

der dort vorüberschleicht, und der hier, Mosul gegenüber, den Tigris, aber nur beinahe, erreicht.

Burgplan, Berterrane

Inmitten jener breiteren, aber weniger hohen Vorterraffe fand sich eine großartige Façabenwand. Es waren zwei jener geflügelten Stiere, die wir bereits kennen, mit bem Menschenkopf und ber hörnerumwundenen Königsmüte, die oben in einen furzen Federfreis ausgeht. Sie stehen aber nicht im Thorweg, sondern bedecken mit ihren halberhobenen Leibern und Flügeln, Hintertheil gegen Hinter= theil gewendet, die Außenseite. Ihre Flügelspipen und Schwanzquasten berühren sich indessen nicht, sondern dazwischen eingeschoben steht eine Platte mit einer andern, und zwar menschlichen Riesen= figur. Das Ganze ist etwa fünfzehn Fuß hoch. Die Figur, die wir vom Louvre her bereits kennen, schaut gerade heraus, unter einer Lockenperrucke, die sich wie Tabakerollen auf die Schulter legt, mit kunstlich frisirtem Bart, und drückt mit dem linken Urm einen kleinen Löwen an sich. Es ist eine kratige Bestie, die ein gar boses Gesicht macht, während sie mit der Hintertage in die Franzen des Leibrocks einfrallt und die Klauen des von seiner Hand gepreß= ten Vordergelenks schmerzlich ausstreckt. Er, der siegreiche Riese selber, ist vollkommen ruhig, schaut gerade heraus, während seine nackten Beine mit gewaltiger Muskelangabe sammt ben Füßen im Profil stehen. Da wir später auf der Terrasse von Persepolis ähnlichen Figuren begegnen werden, die gleichfalls mit verschiedenen immer abenteuerlicheren Bestien kämpfen und sie bezwingen, und ba der Sieger über diese Sinnbilder boser Mächte dort kein anderer ift, als der König und Herr des Palastes selbst, so haben wir auch hier kein Recht, etwas anderes als den König selbst zu vermuthen. kampft, wie es seine königliche und religiöse Pflicht ist, mit einem bösen Princip.

Also diese, aus drei großen Platten bestehende Wandbekleisdung giebt einen Flügelstier, einen Löwenbezwinger und wieder einen Flügelstier. Ganz dieselbe Anordnung sindet sich noch einmal, links, jenseits einer breiten Thoröffnung, in derselben Façade wiederholt. Der Thorweg der Mitte aber ist in jener Weise, wie wir früher bereits gesehen haben, durch noch kolossalere Flügelstiere gesaßt,

dinlich behelmten Menschenhaupt über sie herausschauen. Weiter wurde das Ganze vorerst nicht verfolgt. Wir dürfen uns aber ein freistehendes Vorgemach oder Wachthaus denken, wie es auf der unteren Stufe der Terrasse von Persepolis mit einem ähnlich zwischen zwei Wunderthiere gefaßten Eingang uns begegnen wird. Eine Platsform von gebrannten Backteinen breitet sich hier davor aus. Hier spazierten einst die assyrischen Offiziere und Lanzenknechte — für uns kaum minder fremdartig, als die urweltlichen Thiere, die in der Gegend von Halle einst über den feuchten Thon krochen und ihre Fußstapfen für unsere Rabinette hinterlassen haben.

Obere Burgplatte.

Folgen wir auf dem Plan von der breiteren, aber nicht ganz so hohen Vorterrasse dem kleinen Abhang zu dem höheren fast quadratischen Theil hinauf. Er ist in seiner vorderen Halfte noch tief begraben. Wir theilen das anzunehmende Quadrat in vier ans dere Quadrate, und benken in jedes derfelben, größer oder kleiner, einen viereckigen Hof. Wenn wir durch diese vier Höfe einen Rundgang machen, dann nennen wir sie, mit ber rechten Seite beginnend, den äußeren Hof, den Palasthof, den Tempelhof und den Haremshof. Die Gebäudemaffen scheiden in unregelmäßiger Kreuzform diese vier Höfe von einander. Das ganze Quadrat ber Terrasse, das übrigens nicht ohne vielfache Winkel und Ecken ift, war mit glatter, senkrechter Quaberwand unterbaut. Sie ift nur an wenig Stellen bloßgelegt und steigt als Brustwehr noch hoch über die innere Platform. Die nicht sehr hohe Treppe ober Dop= peltreppe, die an dieser Quaderwand hinauf von der unteren Terrasse nach der oberen führt, muß noch begraben sein 138).

Erfter bof.

Wir gehen in Gedanken über ste weg und finden uns, um erst auf der rechten Hälfte zu bleiben, im äußeren Hof, der durch den öftlichen Winkel der genannten Areuzform gebildet wird. Die beiden Façaden dieses Winkels waren bloßgelegt. Das zur Linken wäre die Haremsfaçade, mit einem Thorspstem, wie wir bereits unten es kennen gelernt, d. h. zwei gewaltigere menschenhäuptige Stiere, die den Eingang zwischen sich haben und über die äußere Façadens bekleidung herausschauen. Diese besteht, wie dort, aus Flügelstieren,

Hintertheil gegen Hintertheil gewendet, aber dazwischen der löwenserdrosselnde Riese. Diese Gruppe der drei Platten sindet sich rechts und sindet sich links vom Thor, dann aber folgt auf jeder Seite in der etwas zurücktretenden Außenwand ein Seitenthor, gleichfalls von Flügelstieren, aber geringerer Größe, gefaßt. Das Hauptthor der Mitte würde in den Haremshof führen. Aber hindurchschauen läßt sich nicht, weil der Gang eine Winkelwendung nach rechts muß genommen haben, bevor er den Hof erreichte.

Wir stehen noch im außeren Hof, oder dem rechten Winkel, den der Anschluß dieser Haremsfaçade an die Palastfaçade bildet, und haben hinter uns den Abfall zur Vorterrasse, rechts den tiefen Abfall in die Ebene. Die Palastfaçade vor uns, die na= türlich auch nur in ihrer untersten Plattenbekleidung aufzusinden war, bekleidet sich nach außen nicht mit Flügelstieren, wie jene, sondern mit Reihen menschlicher Figuren. Bezeichnend für eine Außenseite und bezeichnend für die Bedeutung des einstigen Gebäudes selbst, sind es tribut= oder geschenkebringende Unterthanen, die vor dem König stehen. Sie bringen Schaalen und Trinkgefäße, reich gebildete Tische und Throne mit Figurenlehnen; einen Wagen, der gleichfalls von Zweien auf der Schulter getragen wird; Festungs= modelle, um übergebene Städte zu bezeichnen zc. Der König, er allein mit bedecktem Haupt, trägt eine Müße von stumpfer Regelform, aus der eine kleinere Spite hervorragt, hat Anen steifgeflochtenen, breiten Bart, ein langes, rosettenbesäetes, franzenbehangenes Gewand und stütt seine Rechte auf einen langen Stab. Die Linke ruht auf bem Griff eines magrecht getragenen furzen Schwertes. Aber die schöne Stickerei des Gewandes darf durch die einfache Schwertscheide nicht verdect werden. Darum werben bie gestickten Muster rücksichtslos über die Scheide weg fortgeset, als ob diese darunter läge. der Schwertknauf selber, der mit Thierköpfen dekorirt ist, war wich= tiger und erhält sich oben. Es ist ein Beispiel konventioneller Behandlungsart, die wir von Aegypten her gewohnt find und hier noch öfter finden werden. Sinter dem König stehen Eunuchen, bartlos und fett, welche Bogen und Fliegenwebel tragen.

Mitten in dieser Palastfaçabe öffnet sich der einzige Eingang zwischen zwei menschenhäuptigen Flügelstieren. Sie dürfen in einem Hauptthorweg selber niemals fehlen. Hinter ihnen, in dem engen Gang, sind noch die Spuren des Thorverschlusses zu sehen. Der Gang kleidet sich auf beiden Seiten immer noch mit tributbringenden Figurenreihen, die sich nach innen bewegen mit ihren Pferden, Rasmeelen, Weinschläuchen 2c. Es sind bärtige Männer und werden durch stadtragende Eunuchen eingeführt. Lange Reilschriftterte sind darüber. Ein anderes Paar von Flügelstieren leitet in den zweiten Hof, den wir Palasthof nennen, hinaus.

3meiter pof.

Vor uns und nach rechts ist der tiefe Abfall in die Ebene, links und hinter uns der rechte Winkel der inneren Palastfaçade. ist der Nordwinkel jener unregelmäßigen Kreuzform, die das ganze Vierect theilt. Diese Kreuzform besteht aus zwei Winkelhaken, Palast und Harem, die mit ihrer Ede, aber ohne innere Verbindung auf einander stoßen, und naturgemäß die genannten vier Höfe übrig lassen. Wir sind im zweiten dieser Höfe, d. h. in dem ersten inne= ren Hof, der vom Winkelhaken bes Palasts bis in die Ede bes einstigen Außenwalls reicht. Den Palastflügel hinter uns, durch den wir eingetreten sind, lassen wir, aber die Façade links bedeutet die eigentlichen Staatsräume des Königs. Sie erscheint nach außen mit ihren drei Eingängen in der bekannten reichen Dekoration durch geflügelte Stierleiber, welche rechts und links vom Haupteingang, Hintertheil gegen Hintertheil gewendet, paarweis auseinander schreis ten, um mit der Breite ihrer Leiber die Außenwand zu decken. Die bärtigen, behelmten Menschenhäupter sind immer gerad heraus gedreht. Zwischen beiden Paaren, die dießmal keinen Löwenbezwinger unter sich haben, sondern mit Flügelspitze an Flügelspitze reichen, öffnet sich das Hauptportal, aus deffen Tiefe die höheren Häupter derfelben Art, natürlich rechtwinkelig herantretend, herüberschauen.

Wir haben also immer nur die unterste Fassung einer Palastwand übrig. Die Platten der Flügelstiere reichen fünfzehn, unter dem Thorweg bis neunzehn Fuß. Die Wandplatten im Innern der Säle hatten zehn Fuß Höhe. Was aber folgte darüber? Offenbar Backsteinmauer, glacirte Backsteine, welche die Erdwand vollends beden mußten. Sie finden sich häufig unter dem Schutt und zeigen auf ihrer glacirten Vorderseite Ornamente, blau, gelb, grun, die einst ein zusammenhängendes Mufter gebildet haben. Es sind abermals jene Bändergeflechte, Palmettensäume 2c., welche die griechische Kunft von hier ererbt hat. Doch muffen auch ganze bildliche Darstellungen in Ziegelglagur vorgekommen sein 199). Wir kennen diese Art von Babylon her. Lebhafte Farben find auf der Skulptur der grauen Alabasterplatten barunter gleichfalls noch wahrzunehmen — blau und roth und schwarz. Natürlich durften die Platten an Klarheit und Pract nicht zurückleiben hinter ber glacirten Farbenwand barüber.

Beleuchtung.

Wie war aber das Ganze gedeckt und wie erhielt es sein Licht? Gleich hinter ben ungeheuer dicen Erdpfeilern dieser Façade folgt ein langer Saal zn die Breite, und hinter ihm deßgleichen ein zweiter und britter. Der britte, ber nach hinten durch seine Façabe gegen einen dritten Hof, den Tempelhof, gedeckt ift, ist derselbe, von dessen kriegerischen und festlichen Wandgebilden wir schon gesprochen. Dort hat die Ausgrabung begonnen. Im Innern der Säle liegt noch der hohe Schuttberg. Rur der Fuß der Wände war blosgelegt, dieser Wände, welche in beiden, von drei Thoren durchbrochenen Façaden sechzehn bis einundzwanzig Fuß dick sind, und im Innern, als Scheides mauer zwischen der Breite der drei Säle, zwölf bis dreizehn Fuß.

Gewölbt waren die Sale nicht. Um eine Tiefe von drei und Dedung und dreißig Fuß zu überspannen, würden die an der Sonne getrockneten Backfteine, woraus die Wandmasse besteht, nicht ausreichen. brannte Bacfteine in einer Menge, wie sie dazu nöthig ware, finden sich aber nicht. Dagegen liegen Massen von Holzkohlen, die auf eine hölzerne Decke beuten, im Schutt begraben. Wie sah diese aber aus, und woher kam das Licht? Sehr wahrscheinlich lief eine Fensterreihe hoch auf der Wand und unmittelbar unter der flachen Decke. Wir haben ein ninivitisches Skulpturbild 140) mit der Dars stellung eines Palastes, wo verschiedene Stufen des Gebäudes durch diese offene Fenstergallerie gekrönt werden, d. h. es ist ein voll= kommen offener Säulengang, ber auf ber Höhe ber Mauer läuft und-auf seinem Dach sogar noch Baumpflanzungen trägt. Statt ber Säulen stehen aber Pfeiler, welche gruppenweis, immer zwei zusammen zwei kleine jonische Säulen zwischen sich nehmen. Diese Säulschen tragen einen Duerbalken, der die beiden Pfeiler verbindet. Diese Gruppirung wiederholt sich in regelmäßigem Abstand auf der Mauer hin, und muß, nach der Dicke der Mauern zu schließen, eine doppelte Reihe gewesen sein. Diese Doppelreihe, dieser Fensters oder Säulengang trug eine mit dem tiesen Saal gemeinsame Decke, und mag selber namentlich als Schlafstätte im Sommer gedient haben. Aehnslich freie Schlafstätten sind auch heutzutag unentbehrlich. Pfeiler und Säulen waren von Backsein oder von Holz. Vielleicht hob sich der mittlere Saal mit einer höheren Decke über die Nachbarsäle 141).

Gehen wir über die drei Säle und ihre Schuttberge weg nach Tempelhof Tempel. dem dritten oder Tempelhof. Er hat in seinem Hintergrund oder der Westede des ganzen Vierecks eine große Platform, die sich sechs Fuß über den Palastboden erhebt. Eine Treppe, genau dem Mittels durchgang durch die drei Sale des Hauptbaues gegenüber, führt Dben findet sich nur unvollständig der Grundplan eines hinauf. Baues von schwarzem Marmor, mit eben solchem Boben, und Trummer von Skulpturplatten. Den Rest hat der Abhang des Hügels verschlungen. Es könnte ein Tempel gewesen sein, und haben wohl hierher die Altäre gehört, die man am Fuß des Hügels fand. Einer davon, oben rund, aber nach unten mit eingeschweiften Kanten, dreis seitig, und mit drei Löwenfüßen, steht jett im Louvre. Wir wissen von anderen Khorsabadskulpturen her, daß ber Feuerdienst hier üblich Die ganze Platform aber, welche ben kleineren Tempelboben umfaßt, hat ein Gesims von grauem Kalkstein, worin uns wieder eine uralt ägyptische Form begegnet. Es ist ber Rundstab, über ben sich ein Hohlgesims vorwärts schwingt, um mit seiner breiten

Baremshof.

Stirnkante abzuschließen.

Wir sind im dritten Hof, oder dem rechten Winkel, dem Westwinkel, den die hintere Palastsaçade zu der auschließenden inneren Haremsfaçade bildet. Beide hatten keine Verbindung, außer durch den Tempelhof. Ein paar Flügelstiere nehmen uns als Haremsthor auf und führen zu einem andern Paar, das in den Haremshof, den vierten Hof im ganzen Viereck, hinausleitet. Aber hier ist Alles noch ungenügend erforscht. Es heißt, die Alabasterplatten hätten gefehlt, um der Ausgrabung den Weg zu zeigen, und es sei zu schwierig, die Erdwände des Plans von der Erde zu unterscheiden, in die sie begraben sind. Aber sicher ist hier noch Raum und Schutt genug, um sehr umfassende Anlagen um diesen, etwas kleineren Haremschof zu verbergen. Nur die Flügelstiere, welche von allen Seiten die Eingänge in ihn andeuten, tauchen bereits auf. Er war nicht wie die andern drei Höse bloß auf zwei Seiten durch einen Winkelhaken, und auf den andern zweien durch die Brustwehr der Terrasse gebildet, sondern von allen vier Seiten von Gebäuden umsgeben, hatte folglich auch eine Außenfasade nach der tieferen Vorsterrasse.

Um meisten bedauern wir, daß biefe Haremsfaçade, die über ber tieferen Vorterrasse steht, uns unbekannt ist 142). Wenn die Außenseite des Harems gegen jenen ersten Hof, mit welchem der Harem sich in die vordere Hälfte bes oberen Viereds theilt, so glanzend war, so war es die Außenseite über der Borterrasse und nach der Stadt zu gewiß nicht minder. Von ihren Baumterraffen und Säulengallerien konnten die Frauen einen Blick genießen, wie er auch in heutiger Serailgefangenschaft niemals verboten ift. Wenn wir eines affprischen Harems gebenken, so ift es gewöhnlich bei Gelegenheit ber letten Stunde affyrischen Reichs, wo der weibische König Sardanapal, ber sonst Purpurwolle spann, sich mit seinen Frauen und Schäpen verbrannte. Der Palast von Rhorsabab aber gehört nicht ihm, sondern dem älteren und friegerischen König Sargon, ben wir aus ber Bibel kennen. Er nahm Samarien weg, eroberte Cypern, und bort, in der Hafenstadt Larnaka, dem alten Rittion, ist eine von ihm hinterlassene Standplatte gefunden, die jest im Berliner Museum ift. Auf biefer schwarzen Platte erscheint die Königsfigur mit erhobener Rechten und ist von Inschriften bedeckt.

Wenn wir dem Paar der Flügelstiere, das von links in den Haremshof mundet, folgen, um den Rundgang durch alle vier Höfe, den wir immer von rechts nach links gemacht haben, zu vollenden, so kommen wir in den äußeren und ersten Hof zurück. Es ist aber, wie gesagt, nicht ein gerader Gang, der das Hofthor mit jenem

reichen Außenportal kann verbunden haben, sondern eine absichtliche Winkelbrechung hat stattgefunden.

Die ganze, etwa dreißig Fuß hohe Burgterrasse ist unterbaut und bekleidet von einer Quaderwand, deren Quader abwechselnd bald mit der schieden, bald mit der breiten Seite in die Fläche treten. Die Burg unterbricht den nordwestlichen Wallzug der vollkommen quadratisch angelegten Stadt genau in seiner Mitte. Der Wallselbst besteht aus ungebrannten Backteinmassen, ruht aber auf einem unregelmäßigen Steinbau, welcher regelmäßige Steinslächen gegen außen wendet. So zeigen es die wenigen aufgewühlten Stellen. Bon Zeit zu Zeit kommen in der Linie des Walls höhere Regelsberge. In ihnen mögen die Stadtthore begraben liegen, gewölbte Thore, wie sämmtliche Skulpturbilder an den dargestellten Städten sie ausweisen 148).

Rury vor der Ausgrabung hatte das erste große Blutdad im Gebirg stattgefunden, das unter den dristlichen Restorianern von ihren kurdischen Rachbarn angerichtet wurde. Flüchtige Hausen dieser Restorianer konnten bei der Ausgrabung ihr Leben fristen. Aber Manche wurden Opfer der Fieberluft. Andere Arbeiter ließ der damalige Pascha, einer der schlimmsten von der alten Art, in's Gestängniß werfen, um ein Geständniß über die gefundenen Schäße zu erpressen. Er berichtete nach Constantinopel, die Franken wollten eine Festung bauen 2c. Rur mit Mühe wurde endlich der Firman ausgewirft, der den Quälereien ein Ende machte.

Rimenberg Rimeub.

Wir verlassen hiermit Khorsabad und gehen in Gedanken, um die Reihenfolge der Entdeckung einzuhalten, an den Centralhügeln, die wir Mosul gegenüber sehen, vorbei und kehren bei der südlichsten Burg von Niniveh, dem Hügel von Nimrud an. Es sind sieben Karavanenstunden von Mosul. Auf halbem Weg, wo der Boden sich hebt, sieht man Mosul und den Ruinenderg zugleich, sowie fast den ganzen Flußlauf. Der Hügel von Nimrud liegt in bedauter Ebene, vom Strom entfernt, kann aber bei Hochgewässer von seinen Fluthen noch erreicht werden. Wir haben ihn auf der Tigrissahrt bereits bestiegen, im Frühjahr, wo er sich mit Blumen und grüner Saat bedeckt, während er jest wieder vollkommen durr und verdrannt

sein muß. Auch dort ist nichts zu sehen, als das Haupt einiger menschenköpfiger Stiere, die ihrer Verstümmelung wegen stehen gesblieben. Wir begnügen uns darum mit Lanard's Plan und versändern unsern angenommenen Standpunkt auf dem Dache zu Mosul nicht.

Lanard hat für's brittische Museum in zwei verdienstvollen Expeditionen auf diesem Hügel, der zugleich mit dem benachbarten Dorf "Rimrud" benannt wird, die bis jest ältesten Paläste Rini= veh's aufgedeckt. Keiner ist ganz vollständig, weder zu Nimrud, noch auf den Höhen, Mosul gegenüber, und es soll uns darum nicht gereuen, Khorsabad genauer verfolgt zu haben. Dort wird der Palast= plan wenigstens fünftig noch vollständig werden. Die Ausgrabung zu Rimrud war erquicklicher. Die Araber, welche Layard aus ver= schiedenen Stämmen wählte, nahmen selbst den leidenschaftlichsten Antheil, kußten die bartlosen Skulpturgesichter, die sie für Frauen nahmen, spieen auf die andern, weil es bose Beister seien, leerten ihren Schuttkorb über den Abhang des Hügels und schwangen ihn mit Kriegsgeschrei über den Kopf, während sie in die Gräben zurücksprangen. Dort arbeiten die stärkeren Gebirgsbewohner, driftliche Restorianer, geruhiger Art, mit der Hacke in dickem Staub. Der Beduinenadel der Büste auf seinen Pferden schaut von oben staunend herab. Ein Pascha von Mosul selber kommt mit Truppen und Kanonen zum Besuch und werden von seinem Gefolge Meinungen, eine weiser als die andere, über die Skulpturen abgegeben. Zuweilen dringt auch das Waffengeräusch eines Beduinenüberfalls näher, und verschanzen sich die Arbeiter auf der hohen Phramide, um mit Steinen zur Wehr zu sein. Die Nestorianer sind auch auf die Feuerwaffe geübt.

Beginnen wir zu Rimrud gleich mit der Nordwestecke, die, wie pramide. früher bemerkt, sich zu einer hohen Phramidalform erhebt. Man hat längst im Erdberg dieser Phramide das Grab Sardanapal's vermuthet, das nach griechischer Geographie am Eingang von Niniveh lag 144). Keinesfalls ist damit der letzte König des Reichs, sondern ein alter, kriegerischer König dieses Namens gemeint. In der That sindet sich im nächsten Gebäude auf der Platform, dem s. g. Nords

westpalast, der durch eine Regenschlucht von der Pyramide getrennt ist, häufig ein Königsname, ben man Assarbanpal ober Assurakbal liest. Ueber unsere papierene Historie geht er hinaus. Die Pyramide aber ergab, als man Tunnels hineintrieb, einen vierseitigen Unterbau von solider Quaderfügung, worauf, wahrscheinlich in verschiedenen Stufen, der Backfteinbau sich erhob. Dieser Oberbau von gebrannten und ungebrannten Erdformen ist jest herabgebrochen und begräbt jenes Quaberviered. Das Ganze kann zweihundert Fuß hoch gewesen sein. Nach verschiedenen gewaltsamen, aber vergeblichen Anfragen durch diese Quaderwände hindurch fand sich, über dem steinernen Unterbau und in gleicher Höhe mit der Palastterrasse, ein langer gewölbter Gang von ungebranntem Bacftein, aber ohne alle Berbindung mit Außen. Er war offenbar das Grabgemach, ergab aber nichts, weil er nach deutlichen Spuren vor Alters schon erbrochen war. Backteine vom Oberbau geben ben Namen vom Sohn jenes Sardanapal's, des Gründers vom Nordwestpalast. Wir muffen also annehmen, daß der Sohn das Grab seines Baters volls endet habe, eine Grabpyramide in Stufenform, eine ägyptische Form, die uns also im ältesten Niniveh nicht minder als in Babylon begegnet.

Tempel der Pyramide.

Und auf der Platform, am Fuß der Byramide findet sich auch hier ein Tempel, der dem Inwohner des Grabes geweiht war. Seine Eingänge öffnen sich ganz, wie wir's gewohnt sind, nach Often. Der Eine, links, wenn man davor steht, ist von gestügelten menschenstöpsigen Löwen gesaßt, der andere zur Rechten durch Wandplatten seltsamen Inhalts, die in den jezigen Erdberg hineinführen. Da sah man auf beiden Seiten eine abenteuerliche Figur oder Teuselssfraze, gestügelt, mit Löwentazen, aufgerichtet und sich umschauend, welche von einer andern, aber menschlichen Flügelsigur herausgetrieben wird. Es ist offendar der stegreiche Kampf eines guten Geistes gegen einen bösen. Die Vorstellung von den Geistern des Lichts und der Finsterniß, wie sie später so bedeutsam wird, ist also in dieser ältesten Anlage Niniveh's schon vorhanden. Vor dem Eingang, rechts, stand eine hohe Platte, halbrund nach oben, aus deren mit einem Rahmen umzeichneter Fläche die halberhobene Königssigur heraustrat. Es ist

Sardanapal, ber Inhaber ber Pyramibe. Die feine Figur in ber Königsmütze, dem langen franzenbesetzten Gewand steht im Profil nach links, erhebt die rechte Hand und halt in der linken eine Art Rampfstab mit rundem Knopf. Davor steht ein Altar, der ganz vollkommen die Gestalt eines griechischen Dreifußes giebt, oben rund und nach unten mit drei durch Querleisten verbundenen Löwenfüßen. Da der Altar der Königsfigur gilt, kann kein Zweifel über die Bedeutung des Tempels sein. Im Innern, unter dem Schuttberg, fanden sich verschiedene Räume, deren hinterster von einer ein= zigen, ungeheuren Alabasterplatte gepflastert war. Der Einsturz der Decke hatte sie zertrümmert, doch fanden sich die Stücke mit nicht weniger als 325 Zeilen Keilschrift noch zusammen. Und seltsam, als hätte er vorsorgen wollen für äußere Zerstörung, enthält die Rückseite ganz dieselben Thatsachen, die Kriegszüge des Königs von Stadt zu Stadt und von Tag zu Tag, noch einmal. Eine Uebersetzung läßt sich nur mit vielen Lücken und Fragezeichen geben, doch werden alls mählig immer mehr Ortsnamen asiatischer Städte darin erkannt. Die Decke dieses tiefbegrabenen Baues war von Cederbalken, mit deren Holz sich noch ein duftiges Feuer anzünden ließ 146).

Weiter ostwärts, auf der Kante derselben Platform war ein zweiter Tempel. Sein Eingang wurde eröffnet durch zwei Löwenfiguren mit aufgerissenem Rachen, flacher Stirn, und ihre Vorderfüße, sowie der ganze Leib mit Reilschriften bedeckt. Gine Reilschrifts platte beckte den Boden zwischen ihnen, und ähnlich wie im ersten Tempel fand sich ein innerer Raum, der mit eben solcher Platte und fast derselben Inschrift, wie bort, gepflastert war. Darüber kam eine, etwas über drei Fuß hohe Figur des Königs Sardanapal zum Vorschein, eine der wenigen runden Figuren, die bis jest vorhanden sind. Aber sie ist in der Seitenansicht noch gar schmal, als hätte sie sich eben nur erft schüchtern aus der Relieftafel herausgewagt. Auf seiner Brustplatte steht eine Reilschrift, worin er genannt sein soll: "Eroberer vom oberen Tigrisübergang bis zum Libanon und der großen See, der alle Länder vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang unterworfen." Der geflochtene Bart und die Perrude sind überaus fein. In der gesenkten Rechten hält er einen Krummstab wie Osiris, in der an die Brust gelegten Linken einen Kampss oder Commandostab mit rundem Knopf oben und hängender Quaste unten. Mehrfache Franzensäume umgürten seinen bis auf die Zehen fallens den Rock. Diese Königssiguren beider Tempel, die runde von hier, und die Platte von dort, sowie was sich retten ließ von den Thorslöwen und Wandplatten, fast Alles vom Feuer beschädigt, ist jest im brittischen Museum.

Mordwest. Palast.

Gegenüber der Pyramide und ihren Tempeln, auf dem Westrand der Terrasse, an deren Fuß einst der Tigris vorbeigezogen sein mag, war der große Palast des Phramidenkönigs, der s. g. Norde westpalast des Plans. Eine tiefe Regenschlucht, welche die Rich= tung einer alten Treppe nach dem Strom bezeichnet, trennt den Palast von der Pyramidenecke der Platform. Er ist nicht vollständig aufgedeckt. Aber benken wir vor Allem die große Halle, welche nach der Pyramide oder nach Norden Front macht. Sie ist hundert vier und fünfzig Fuß lang, drei und dreißig Fuß tief. Auf einer rohen Erdtreppe steigt man oder stieg man zur Zeit der Ausgrabung — denn jest ist Alles wieder verschwunden — hinab, zwischen ein Paar der kolossalsten geflügelten Löwen, welche das westliche Portal Es ist auf der schmalen Seite der Halle. In ihrer Mitte bleibt die große Schuttmasse liegen, aus der nur da und dort ein glacirter Backtein hervorschaut; nach rechts und links bis zur nahen Ede und die großen Längenseiten der Halle hin sind die Wände blosgelegt. Es sind Wände, wie immer, aus fester Erdmasse, in der die Fügung ungebrannter Backsteine kaum mehr zu unterscheiden ift, und waren einst mit schweren Alabasterplatten bekleidet. Diese stehen theils noch angeheftet, theils sind sie einwärts gestürzt, zerbro= chen und wieder aufgerichtet, theils fehlen sie auch ganz, wie in der Mitte der linken Längenseite, weil sie schon vor Alters zu jüngeren Bauten derselben Art hinweggenommen wurden 146).

Also Erdwand und Plattenbekleidung auch in diesem ältes sten der bis jett bekannten Palaste Niniveh's. Es ist eine Bauweise, die uns erst originell scheinen könnte, aber wir erinnern uns denn doch in der etwas abgelegenen Landschaft Fahum, westlich vom Nilsthal Mittelägnptens, an eine ähnliche Anlage. Dort stehen noch die

Exdwande des Labyrinths, die ihre Plattenbekleidung zwar versloven haben, aber nach den Berichten der Alten sie einst mussen besessen haben, denn die Wände waren voll eingehauener Bilder. Labyrinthisch geordnet ist auch der assprisse Palast, und eine Phramide, das Grab des Erbauers, schließt er an sich an, ganz wie der ägyptische Bau, König Amenemhe's III. Labyrinth, es auch that. Eine Erinnerung an jenes Vorbild könnte also in der ganzen assprischen Architektur noch vorliegen.

Die Wandplatten unseres langen Saals, soweit sie noch stehen, rechterhand, enthalten immer eine obere und eine untere Darstellung, die durch Inschriftreihen, immer dieselbe Inschrift, getrennt sind. Da ist wieder die Belagerung einer Inselburg — man sieht Krieger, die dem verfolgenden, bogenschießenden Feind entsommen sind, über den Fluß sehen mit Hülfe von aufgeblasenen Schläuchen, ganz wie heutzutag. Oder Löwenjagd: der König wendet sich auf seinem Wagen und erschießt den von hinten aufspringenden Löwen, während ein anderer schon getroffen, sich frampshaft unter den Pferden abquält. Der wilde Stier, der gleichfalls gejagt wird, ist jest in Mesopotasmien zwar verschwunden, soll aber nach der Aussage der Araber in dem mittelarabischen Gebirg Schemmer noch daheim sein. Oder ein Sturmbock auf Rädern arbeitet gegen den Thurm, und die Belagerten, die aus den Thürmen ragen, allerdings größer als die Thürme selbst, bitten um Gnade 147).

Hinten, am oberen Ende des langen Saals, fand sich eine Reitglöse große, innerhalb ihres Rahmens etwas vertiefte Wandplatte, auf der zwei Könige gegeneinander gewendet stehen, oder vielmehr dersselbe König zweimal, und zwischen den Figuren das eigenthümliche Symbol, das uns hier so oft begegnen wird und das man den heis ligen Baum genannt hat. Es ist in der That ein palmenarstiger Pfeiler inmitten eines Bändergeslechts, aus dessen Knotenspunkten außen herum sich abermals blumenartige Gebilde entfalten, ein wirklicher Baum, der aber ähnlich wie der Leib der Flügelstiere in assyrischem Possamentirgeschmas behandelt ist, offenbar um ihm zu schmeicheln. Und was bedeutet er? Wir wollen sehen, ob wir es sinden. Darüber schwebt eine Figur im geflügelten Kreis,

die von oben Mensch und Assyrer ist, nach unten Vogelgesieder. Sie hält einen Ring, Symbol der Weltherrschaft, in der Hand. Ist diese Figur, zu welcher der König anbetend die Hand erhebt, vielleicht die sichtbare Erscheinung ber großen Urgottheit, ber Zaruana akarana, ber Unerschaffenen, Allumfassenden, die wir später an der Spipe des persischen Göttersystems sinden? Es muß wohl so sein, denn es giebt affyrische Cylinder 148), wo, außer dieser Figur der Urgottheit in der Mitte, noch zwei andere Köpfe auf den Schwingen desselben geflügelten Kreises ruhen, Ormuzd und Ahriman, oder Licht und Finsterniß, die beiden erstgeschaffenen Götter, welche mit der Urgottheit zusammen eine persische Dreieinigkeit bilden. Also die Figur im Ring, wenn sie allein schwebt, ist die Urgottheit. Sie trennt sich oft von ihrem mystischen Baum und hält in der Schlacht über bes Königs Haupt, spannt selber ben Bogen gegen seine Feinde, ober schwebt ruhig, mit gesenktem Bogen, wenn der König triumphirend einherzieht, in ihrem Flügelring darüber. Daß dieser Flügelring aber eine Erinnerung an die geflügelte ägyptische Sonne sei, versteht sich wohl von selbst. Nicht als ob im Sinn ein Zusammenhang wäre — es ist vielmehr die leere, nicht mehr verstandene Form. Aus den Uräusschlangen, dem Symbol königlichen Rangs, welche zu beiden Seiten der ägyptischen Sonnenscheibe sich bäumen, sind hier ein paar leere flatternde Ornamentbander geworden.

In den Inschriften wird der oberste Gott immer mit denselben Zeichen, wie das Land Assur oder Assyrien selbst, geschrieden, könnte selber also Assur lauten. Sardanapal, der Erdauer dieses Palastes, wiederholt in seinen Keilschriftzeilen ewig die Worte: "dieß ist der Palast Sardanapal's, des demüthigen Berehrers von Assur""). Es wäre also möglich, daß die Urgottheit, die in den Schlachten über dem König schwebt und deren Erscheinung im gestügelten King er andetet, zum Landesgott von Assyrien herabgesunsen wäre. Die Könige rühmen sich, wie sie den Dienst Assur's verbreitet hätten, und wir sehen Stulpturen noch aus der jüngsten Zeit Kiniveh's im Palast zu Kujsundschif, wo den Gesangenen die Junge ausgeschnitten wird wird sein Get Willur gelästert hätten. Es ist natürlich, daß mit dem Untergang von Niniveh, der im Jahr 606 stattsand,

auch eine solche Staatsreligion in Stude gehen mußte. Aber aus der religiösen Anarchie, die nun folgt, zog sich ein Mann von phantastisch fühnem Geist in die Einsamkeit zurück, und brütete aus den lebensfähigen Elementen des großen Trummerfalls ein neues Syftem, ober stellte ein altes, fast erdrücktes baraus wieder her. In der That sind alle Grundlehren Zoroaster's schon vorhanden. Eine Urgott= heit, die Unbegrenzte, Allumfassende, wird aus ihrer nationalen Beschränktheit, wenn sie nämlich als Gott Affur in solche versunken war, wieder erhoben und verflüchtigt. Das Reich des Lichts und der Finsterniß, Ormuzd und Ahriman und ihre Geister, deren Rampf wir im Pyramidentempel bereits abgebildet sahen und in diesem Nordwestpalast noch weiter finden werden, wird fräftig wieder aufgeweckt. Symbol des Lichtreichs bleibt das in Niniveh längst verehrte Feuer. Diejenigen affyrischen Götter aber, die, wie es scheint, unberufen und von fremd her sich in dieses uralte System eingebrängt hatten, begrabirt er und bringt sie unter, einen Chor der guten auf dieser, einen Chor der bosen auf jener Seite. gabe der Könige bleibt es, die Mächte der Finsterniß, die in ungeheuerlicher Thiergestalt erscheinen, zu bekämpfen, und wir werden auf der Terrasse von Persepolis die dortigen aus der Historie wohlbekannten Herrscher noch ganz in berselben Arbeit treffen, wie in der Außenwand des Palastes von Khorsabad den löwenwürgens ben König Sargon.

Also eine urzorvastrische Lehre lag jedenfalls im altassyrischen Reich schon vor, und ist von arischer, indosgermanischer, und nichtsemitischer Herfunst. Sie kam wohl zunächst aus dem benachbarten Hochmedien, dem Feuerland Atropatene, gleich jenseits dieser Berge, Joroaster's Heimath, und weiter her aus Baktrien, dem Land, das oswärts, am Fuß der indischen Gebirge liegt. Sie ist die ältere Offenbarung, auf die Joroaster in seinen Schristen sich bezieht, die mündliche Offenbarung durch den mythischen Weisen Hom, der zu Oschemschie, einem baktrischen Urkönig, kam. Auch in Babylon lag dieses System zu Grunde. Wir haben das ausdrückliche Zeugsniß des Berosus ist, daß die Babylonier ursprünglich keine Götters bilder hatten — nämlich bevor jene ägyptischen 2c. Figuren aufges

Elemente der affprischen Religion. nommen wurden — sondern Feuer und Wasser verehrten. Feuer und Wasser aber, diese ersten Schöpfungen des Zoroastrischen Dre muzd, sind selber große Götter bes Zoroastrischen Systems. Dazu bezeugen die zahllosen in Babylon gefundenen Cylinder, welche zum größten Theil ben Kampf eines guten Flügelwesens mit irgend einer bösen Thierform als eingegrabenes Bild enthalten, daß diese urzoroaftrischen Vorstellungen auch in Babylon heimisch sind. Was die Hebraer davon haben, das haben sie gleichfalls aus Babylon. Aber in diese einheitliche Lehre haben sich bereits in Babylon die fremden ägnptischen Elemente eingeschoben, und finden sich, wie Findlingsblöcke, insgesammt auch in der keineswegs organischeren assyrischen Religion wieder. Zwar sind die Namen der assyrischen Götter großentheils nur unsicher zu lesen, weil sie in Monogrammen geschrieben sind, aber boch sind die Hauptsiguren Babylon's in Schrift und Bild unverkennbar darunter. Wir finden die affyrische Götter, reihe aufgezeichnet, z. B. eben hier von König Sardanapal, zum Beweis seiner Rechtgläubigkeit, in den Inschriftkolonnen, welche die nach oben halbrunde Platte mit der Königsfigur vom ersten der beiden Tempel bedecken. Die feinen Keile der Inschrift nehmen an jener, jett in London befindlichen Figur, vorn und hinten allen Raum ein, welchen die Figur selber in der Platte übrig läßt. Die Götternamen, immer zwölf an der Zahl, stehen ebenso auf einem Obes lisken, der dem Sohn des Sardanapal gehört, und auf dieser selben Terrasse von Nimrud gefunden ist. Wir kommen auf ihn später zurud. Dazu die Figurenreihen der affprischen Götter selbst, wie ste auf den Felswänden des benachbarten Gebirgs erscheinen, sämmtlich auf heis ligen Thiergestalten stehend und von einem assyrischen König verehrt. Deßgleichen die Götterfiguren auf den Wandplatten des f. g. Gubwest palastes, einer Anlage dieser selben Terrasse von Nimrud, wo die Götter von assyrischen Kriegern auf der Schulter, jede von vier Mann, getragen werben. Wir muffen beide Orte später gleichfalls noch aufsuchen. Aus alle dem ergiebt sich als einheimisch in Riniveh: Erstens Bel, der Gott von Babel, die stehende Figur mit dem Blitbundel in der Hand. Wir haben gesehen, daß er ursprünglich ber in den Blitz und Himmelsgott übergegangene menschliche Stadtgründer von Babel ift, und den Planeten Jupiter eigen hat. Ferner die beiben weiblichen Planeten Benus und Mond, weibliche Figuren mit dem Stern auf der Müte. Planet Benus, affyrisch Uschteroth oder Aftarte, ist, wie bereits bemerkt, dieselbe Figur des Belustempels von Babel, die von den Griechen Rhea genannt wird und aus Aegypten stammt, Göttin befruchtender Gewässer. Die Mondgöttin, Anahid, die Reine, griechisch Anaïs und Artemis, gleichfalls als Planet, ist in Asien baheim. Sie gehört bem Zoroastrischen Vorstellungskreis an. Ferner die andern Planeten, deren einheimische Namen mehr oder minder unsicher sind, wie Sa= turn, der sonst bei den semitischen Bölkern Kewan und Moloch heißt, und Mars, babylonisch Merodach und Rergal. heißt Nebo, ägyptisch Anubis. Dazu kommt ein Sonnengott, ber natürlich nirgends fehlen kann, und macht die Zahl der sieben Planeten voll. Wir sehen, diese Götter von so höchst verschiedener Herkunft sind nach Niniveh bereits in einer Redaktion gekommen, die sie durch die Chaldäer, jenen babylonischen Priesterorden, erfahren haben. Sie hatten bereits viel von ihrer alten Eigenthümlichkeit auf= geben muffen, um als Planetengötter in Reih und Glied stehen zu können. Noch mehr abgeschwächt und gleichartig gemacht werden ste in der Folge von Zoroaster, als er den alten Vorstellungsfreis wieder aufwecken wollte, aber diese zum größten Theil ursprünglich fremden Figuren dennoch nicht hinauswerfen konnte. Er läßt sie bestehen, theils als gute, theils als bose Geister, die immer noch an ihre Planeten geknüpft, aber ohne selbstskändigen Kultus sind.

Durch sieben Planeten wurde die Zahl der assyrischen Götter so wenig wie die der babylonischen erschöpft. Es waren außer dem genannten Obergott, welcher der allumfassenden Urgottheit Zoroaster's entspricht, zwölf Hauptfiguren. In diese Zahl tritt, außer den sieben Planeten, z. B. der babylonische Fischgott, der in Babylon Dannes heißt, und dem man die Anfänge babylonischer Kultur verdankt. Er sindet sich auf den Wandplatten des ersten der beiden Pyramidentempel, eine stehende Figur, ganz wie Berosus sie besichreibt, mit einem mächtig großen Fisch im Rücken, dessen Kopf mit offenem Maul nach oben wie eine Müße über den Kopf der Gottes!

figur gestülpt ift. Man liest in ben hiesigen Götterliften auch ben Namen ber Derketo, welche bie Gemahlin Bels genannt sein soll. Das wäre ganz richtig und mit unserer Anschauung von der babylonischen Gemahlin Bel's, Mylitta=Ilithyia, stimmend, welche gleichfalls Derketo, b. h. Kluft, Finsterniß, gebärendes Chaos ift, und aus Aegypten stammt. Griechisch heißt sie Hera. Sie ist die dritte weibliche Figur, die in der Procession des Südwestpalastes erscheint. Wir sehen, es ist in Niniveh nichts vorhanden, was wir nicht von Babylon her kennen, oder doch dort voraussetzen durfen. Die Menschheit ringt unter den Brocken, die sie sich selber aufbürdet, und kann sie nicht loswerben, so wenig als eine kämpfende, wogende und immer wieder zurücksinkende See ihre Scheiter zwischen den Hafenmauern absetzen fann. Dazu soll noch die Zahl von viertausend fleineren Göttern, die Himmel und Erde bewohnen, genannt sein. Diese Zahl, wahrscheinlich theils guter, theils boser Geister, wurde wieder urzorvastrisch sein 152).

Beiliger Baum.

Wir können nun vielleicht auch bestimmen, was der heilige Baum bedeute, vor deffen Abbildung am Hinterende des langen Saals im Nordwestpalast wir noch immer stehen. Das Arabestengeflecht, in das er verwebt ift, erscheint hier mit blumenartigen Gebilden gefäumt, oft aber auch mit Früchten, wie Eichel, Granatapfel, Fichtenzapfen. Der vermeinte Fichtenzapfen könnte bei der etwas summarischen Darstellungsweise eben so gut eine Weintraube sein 158). Wir sehen anderwärts den Baum als Götterbild im Inneren von dargestellten Tempeln stehen. Wir sehen ihn verehrt von geflügel= ten Figuren, die mit erhobener Hand davor knieen, die eine von rechts, die andere von links. Es finden sich hier im Nordwestpalast ganze Säle nur mit dieser immer wiederholten Gruppe ausgekleidet. Meist aber erscheint diese Flügelfigur, deren einer Flügel gehoben, der andere gesenkt ist, stehend vor dem Baum, wie z. B. hier in der großen Darstellung der Hinterwand des Saals, wo sie wenigstens auf den anstoßenden Platten hinter dem König herantritt — und trägt in der einen erhobenen Hand die genannte zapfenähnliche Frucht bes Baums, in der andern gesenkten ein korbförmiges, von seinem Henkelgriff überspanntes Gefäß. Oft hat sie auch einen Ablerkopf

und sindet sich in dieser Gestalt unzählige Mal, besonders an allen Eingangswänden, wo keine Flügelstiere stehen. Sie ist bann selber tolossal, in langer, franzengesäumter Stola, mit eben so lang herabhängenden Quastenschnüren. Rur vorn ist der Rock kurz und läßt ein nacktes Bein von gewaltig ausgeprägtem Muskelbau hervortreten. Die Figur findet sich auch an Eingängen, wo Flügelstiere sind, hinter ihnen unter dem Thorweg oder außen in rechtem Winkel zu ihnen, aber immer bem Eintretenden entgegen mit ihren seltsamen zwei Symbolen, Baumfrucht und Gefäß. Was sollen nun biese? Wahrscheinlich bedeuten sie Frucht und Saft des heiligen Baums 154), und dieser heilige Baum kann wohl nichts anderes sein, als ber Lebensbaum des Zoroastrischen Systems, dessen Frucht und Saft unsterblich machen. Es ift ber Lebensbaum, ber mit berselben Eigenschaft neben bem Baum ber Erkenntniß im hebraischen Parabies steht. Dort wird der Zutritt durch die Cherubim, d. h. durch as= sprische, geflügelte, menschenköpfige Stiere, den Menschen verwehrt, Die Hebraer haben die Sage aus Babylon, wo berfelbe Zoroastrische Borstellungsfreis zu Grunde liegt, und wo, wie wir sehen werden. zwei Kosmogonien, die ägyptische und die urzoroastrische, neben ein= ander in die beiden ersten Kapitel der Genests aufzusammeln waren. Hier werden die Frucht und der Saft desselben Baums dem König und den in den königlichen Palast Eintretenden angeboten, ganz wie im System der künftige verheißene Erlöser, Sosiosch, ste einst allen Guten anbieten wird, damit sie alle unsterblich werden. Der Baum heißt bei Zoroaster ber Baum Hom, ganz wie jener Prophet Hom, der weise Uroffenbarer der ganzen Lehre selbst. Nämlich Hom, der Beise, hatte wahrscheinlich selber schon ben bitteren Saft bes Hom= baumes als Reinigungsmittel eingeführt, wurde Schutzgeist des Baums, wurde der heilige Baum selbst, dessen Frucht und Saft in wiederkehrender Feier von den Gläubigen genossen wurde. Ein christlicher Kirchenvater behauptet, es sei das heilige Abendmahl, und die bösen Dämonen hätten dadurch der heiligen Handlung spotten wollen 156).

Wir werden jedes bestimmte Urtheil darüber aufsparen müssen, bis Zoroaster's Schriften selbst in einer wortgetreuen Uebersetzung, wie sie jett endlich bevorsteht, uns vorliegen. Inzwischen durchschauen wir denn doch die assyrtische Religion mit genügender Klarheit. Wir sehen das seine, phantastische Netz jener alten Homlehre, in welchem die Brocken der ägyptisch-semitischen Götter ruhen und es fast zerreißen. Zoroaster hat sie wieder herausgeworfen oder darin zerschmelzen und verslüchtigen lassen, wie Kampferbrocken. Das gesreinigte und neugestärfte System wurde Staatsreligion in Persepolis. Wir mussen dort noch weiter darauf eingehen.

Wir sind noch immer zu Nimrud in dem ersten langen Saal, der auf ziemliche Entfernung gegen die Pyramide und ihre Tempel Front macht. Er mag Thronsaal gewesen sein, da er der größte von Allen ist, und da an seinem hinteren Ende, eben vor jener verstieften Wandplatte, auf der die beiden Königssiguren den heiligen Baum zwischen sich haben — im Boden eine große, erhöhte Alabasterplatte ruht, die eine Stufe nach vorn hat. Vielleicht stand der Thron darauf. Zwei Ausgänge, unweit von beiden Enden des Saals, sühren nach der Schlucht, wo einst die Vorderseite war. Eine Vorderseite, wie auch hier sich noch aufspüren ließ, dekorirt sich immer mit den Reihen fremder Gesandtschaften, welche Tribut bringen, Ohrringe, Armbänder, Affen 2c. Die Durchgänge selber waren von Flügellöwen gesaßt, die aber hier nicht bloß menschliches Haupt, sondern auch Brust und Arme haben.

Balaftplan.

Rechts, wenn wir die Länge des Saals hinschauen, führt ein einziges Portal nach Innen. Es war zwischen Flügelstieren, von denen einer gebrochen ist, und bessen Menschenhaupt am Boden liegt. Dahinter folgt ein kleinerer Saal, parallel, der eben mit jenen kolossalen adlerköpfigen Figuren ausgekleidet war — immer zwei gegeneinander und der heilige Baum dazwischen. Am schmalen hinsteren Ende dieses zweiten Saals, rechts in der Ecke führt die Pforte weiter in einen dritten Saals, der aber rechtwinkelig mit seiner Längenrichtung gegen die beiden ersten steht. Er scheint, nach dem Inhalt seiner Wandstulpturen, bereits dem Privatleben des Königs anzugehören. Diese Stulpturen sind groß — jede Figur acht Kuß hoch — und sind überaus elegant und meisterhaft ausgeführt. Gleich links, am schmalen vorderen Ende des Saals, standen drei berühmt gewordene Platten, die, wie alles Frühere, im brittischen Museum

find. Da sitt der König in der Mitte auf seinem Thron, die Füße auf bem Schemel, und hat in der erhobenen Rechten eine Trinkschaale. Seine ganze Bruft ist bedeckt mit Stickereien, Kämpfe zwischen Thieren und gegen bose Mächte in Thiergestalt von Seite ber guten Der breite, mit Franzen besetzte, und in gestickte Flügelwesen. Figurenfelder getheilte Saum, der, wie immer, von oben herabläuft, erinnert an das Tempelgewand der Athene vom Parthenon, wie der alte Torso in Dresden es aufbewahrt hat. Vor dem König steht ein Eunuch mit dem Fliegenwedel und hat ein gesticktes Handtuch über die Schulter. So wird es noch heutzutag im Drient gereicht, wenn man getrunken hat. Zwei andere Eunuchen mit bes Königs Waffen stehen bahinter. Das Ganze ift wieder eingefaßt von jeder Seite durch die geflügelte Figur mit der hörnerumflochtenen Müte, die ihr eigen ift, so oft ste keinen Ablerkopf hat. Sie trägt die Baumfrucht und das Gefäß. Bemerkt und verehrt wird sie nie, scheint also unsichtbar zu sein.

Diese drei Säle mit ihren anschließenden Gemächern und Sälen, Alles mit labyrinthisch geordneten Eins und Ausgängen, lagern um einen großen, vierseitigen Hof. Der ganze Plan aber kam nicht zu Stande, weil die Alabasterplatten zuweilen ausbleiben, und die Gemächer nur aus sonnegetrochnetem Backein bestehen, dessen Wände in der Schuttmasse schwer zu verfolgen sind. Sie waren mit einem Stuck bedeckt und mit Figurenbildern bemalt. Die Farben sind aber kaum mehr wahrzunehmen.

Jest ist Alles wieder unsichtbar geworden. Um einige der kolossalen gestügelten Löwen und Stiere fortzuschaffen, die jest im brittisschen Museum stehen, mußten breite Wege gebahnt werden. Man denke sich nach Layard's Schilderung den Tag, wo der erste dieser Stiere, nicht einmal gleich der größte, von seiner Erdwand gelöst und auf das Walzenlager gesenkt wird unter der ungeheuersten Aufsregung der arabischen Arbeitsleute, denen so etwas niemals vorgeskommen; wie die Stricke von Dattelbast reißen, wie der Stier fällt, und die eben noch vor Entzücken fast wahnsinnigen Araber, die die Stricke gehalten, natürlich mit und übereinanderrollen. Aber sobald sie erkannt, daß der Stier ganz richtig gefallen sei, rennen sie aus

ben Graben, reißen ihre zuschauenben Frauen herein und beginnen mit ihrem Kriegsgeschrei ben wüthendsten Tanz, mit einem Geschrei, daß selbst die Trommeln und durchdringenden Pfeisen der kurdischen Musik darin untergiengen; wie ferner die ganze Nacht, wo man Schase zum Freudensest schlachtet, verschrieen und vertanzt wird, und am Morgen der niedere, schwere Karren mit dem Stier abermals von dreihundert schreienden Arabern nach dem Strom geschleppt wird, während die Beduinen nebenherjagen und Lanzengesechte aufführen. Die geretteten Palastwächter Niniveh's gehen auf Flösen, die von ausgeblasenen Schläuchen gebildet sind, den Tigris hinab. Aber troß solcher Freuden mußte bei vorrückendem Sommer und immer größerer Berödung der Gegend, als seindliche Abtheilungen mit Mord und Plünderung näher drangen und Niemand mehr bleiben wollte, die Ausgrabung für's erstemal beschlossen werden.

Broncen

Als sie zwei Jahre später wieder aufgenommen wurde, fand man, außer bem Phramidengrab und seinen Tempeln, namentlich eine Kammer im Nordwestpalast, die ganz mit Broncegerath ange-Berbacken mit ber harten Erde, die nur muhsam loszus füllt war. bringen, kamen da zu Tag broncene Schellen, Perlmutterknöpfe und Rosetten, Alles wahrscheinlich Refte von Pferdeschmuck; ferner broncene Füße von Dreifüßen, deren eherner Kesselring hinweggerostet war; Kupferkessel in Menge; Waffen von Eisen, die aber augenblicklich zerfielen; broncene Blechgürtel, wie Menelaos einen trug, der durch Paris Pfeil ihm durchbohrt wurde; broncene Würfel mit ber Figur bes geflügelten Skarabaus, die in goldenen Linien ein= gelegt ist; ein broncenes Becken, fast sechs Fuß im Durchmesser, das an König Salomo's ehernes Meer erinnert; ein Weintrichter, Scepterknöpfe, Sägen, und die ganze Masse ber Beden und Teller und Taffen und Schaalen in Bronce, Alles von einem herrlich grünen Rost des Alterthums überzogen. Wir finden sie jest im brittischen . Museum. Auch die Trümmer eines Throns kamen hervor, der einst von Holz, aber mit getriebenem Bronceblech überkleidet war. Bruchstude seiner Ornamente zeigen die geflügelte Figur, die mit Fuß und Hand greifartige Ungeheuer bekämpft. Das Ende der Armlehne gieng in Stierföpfe aus; jonische Volutenbundel waren im Unterbau des Gestells als Schmuck der Querleisten verwerthet. Davor stand ein Schemel mit Füßen, ähnlich wie am Thron selbst, wo ste Löwentaten darstellen, die auf einem mit der Spite nach unten geswendeten Fichtenzapfen stehen. Wir wollen uns diese Sitte, Holz mit Bronceblech zu überziehen, merken. Wahrscheinlich dürfen wir die verschwundenen Säulen uns ebenso denken.

Sehr wichtig sind die Darstellungen im Innern jener gefunbenen Schaalen und Tassen. Gewöhnlich sind es feine Figurenfreise, die sich um den sternförmig erhöhten Mittelpunkt bewegen, Figuren in getriebener Arbeit, also von außen mit stumpfem Meisel eingedrückt, während man das Innere durch eine feste Masse, Bitumen 2c. gefüllt und gestärkt hatte, dann aber mit scharfem Meisel von innen vollendet. Die Figuren sind eine Rundreihe von Stieren ober Lömen, ober auch ganze Löwenjagden durch Krieger zu Fuß, zu Pferd und zu Wagen, Alles in ägyptischem Stil. Der bewegliche Griff ber Platte besteht oft aus ägnptischen Uräusschlangen; ein Skarabaus sitt auf dem Grund der Tasse; Sphinxe erscheinen mit Sperberkopf und ägyptischer Königsmüte; das gehenkelte Kreuz, ägyptisches Symbol bes Lebens, erkennen wir häufig. Um meisten aber erinnern diese Gefässe sowohl mit ihren ägyptischen Elementen, als mit dem, was assyrisch scheint, diesen Löwen, diesen Flügel= sphinren 2c., an die Schmuckgefäße etrurischer Gräber. Wahrscheinlich ift auch die Quelle gemeinsam. Wir haben hier offenbar die aufgeschichtete Siegesbeute eines affprischen Königs und er wird sie nirgends anders herhaben, als aus einer phönikischen Stadt. Broncegefäße, fünstlerisch gebildet, sind in Homer's Zeit schon ein Hauptreichthum, und sid onische Mischbecken und Becher, also phönikische Kunft, sind ihm namentlich werthvoll. Die Phöniker aber, wie wir sehen werden, sind ein Volk, das ewig zwischen ägyptischem und assyrischem Einfluß schwankt und zu einem selbstständig durchgebildeten Kunstcharakter niemals gekommen ift. Elfenbeinskulp= turen, die man schon bas erstemal in einem Nachbargemach gefunden, zeigen denselben ägyptischen Stil, d. h. nicht rein ägyptisch, sondern offenbar nachgebildet durch eine fremde, eine phonikische Hand. Da waren auf der Elfenbeintafel zwei gegen einander sitzende ägyp=

tische Göttinnen und hatten zwischen sich einen Namensring in Hieroglyphen, der von Straußfedern gekrönt ift. Alle tieferen Schnitte ber Zeichnung waren mit blauem Glas ausgelegt, bas Elfenbein aber vergoldet. Oder Ehu, der junge Gott des Tages, sitt auf seiner Lotosblume, den Finger im Mund, Zeichen der Kindheit, ganz wie im Tempel zu Denderah. Ganze Elephantenzähne fanden sich unter dem Broncegerath. Der aber Alles hier zusammengeschleppt und den alten Nordwestpalast für sich noch benütt hat, ist Niemand Anders als Sargon, der König von Khorsabad. Wir wissen, daß er die phönikischen Städte und Cypern weggenommen. Auf Cypern gefundene Silberschaalen, die jest im Louvre sind, stimmen ganz vollkommen theils mit diesen, theils mit denen von Care in Etrurien, Proben desselben phönikischen Stile. Daß aber Sargon es ift, der die Beute hier niederlegte, beweift vollends ein Glasfläschchen, das sich darunter fand und mit seinem Namen bezeichnet ift. Durch die Wirkung der Jahrtausende hat es das prächtigste Farbenspiel angenommen. Auf der Ausstellung der Weltindustrie zu London wurde der alte Uffgrerkönig dadurch vertreten.

Sadweftpalast

Wir wollen nicht näher auf die andern Anlagen eingehen, die auf derselben Terrassenplatform von Nimrud standen. Ihr Plan ift gleichfalls durch die Ausgrabung nur theilweis angebrochen. ware ber s. g. Subwestpalast, scharf auf der Sudwestede stehend den wir zunächst verfolgen müßten. Dort, wo zu allererst gewühlt wurde, fanden sich alle Sfulpturplatten mit der Skulpturseite gegen die Erdwand gekehrt und ihre Rückseite geglättet, um Außenseite zu werden. Sie sind geraubt aus einem älteren Bau, eben aus den Ruinen des Palastes, von dem wir kommen, waren zurecht gehauen für die neue Verwendung, und ihre Stulptur, wo sie nach außen gedreht ist, weggemeiselt oder künftiger Ausrottung geweiht. Das Gebäude war nicht fertig geworden, obgleich es vom Brand vernichtet ift, und manche jener fremden Platten lagen noch, ihrer Verwendung harrend, reihenweis und regelrecht am Boden. Der Erbauer ift Essarhaddon, einer der jungsten Könige von Niniveh, im stebenten Jahrhundert. Gewiß mußte manches Jahrhundert vergangen sein, bevor ein König die Ruinen seiner Vorgänger dermaßen ausbeuten konnte.

Was wir kennen von bem Neubau ift namentlich eine große Halle, die nach Süden Front macht, und die eine Treppe in die Ebene hinab vor sich hatte. Mitten durch diese Halle, fast ihre ganze Breite hin, steht eine Scheibewand, aber ohne nach rechts und links die schmale Seite der Halle mit ihren eigenen Enden erreichen zu wollen. Diese Scheidewand der Mitte und die beiden parallelen Außenwände find von der gewohnten Dicke, und ganz geeignet, die schon erwähnte doppelte Säulenreihe oder Gallerie aufzunehmen, wie sie im assyrischen Palast die Stelle der Fenster vertrat. Und jene Scheidewand der Mitte scheint sogar von ihren Enden rechts und links Brücken nach vorn und hinten auf die Außenwände geschlagen zu haben, also eine Verbindung aus der Gallerie auf der Mittelwand nach den Gallerieen der Außenwände. Die steinernen Säulenfüße, auf benen die hölzernen Stüppfeiler ber Brucken muffen geruht haben, fanden sich eben am rechten Plat noch vor. scheinlich zeigte sich der König nur von dieser Höhe aus dem Bolf 156). Sämmtliche drei Parallelwände sind jede von einem großen Portal in der Mitte durchbrochen. Aber in der Deffnung der beiden ersten Thore selbst standen freistehende Sphinrfiguren, kauernd, gestügelt, mit der gewohnten, hörnerumwundenen Müte. Sie sind aus einem quadratischen Block gehauen, ber nach oben, vom Flügelende bis zur Müße mit seiner geraden Kante noch hervortritt. Er hatte vermuthlich einen Pfeiler aufzunehmen, einen Pfeiler von derselben Breite, der gleichfalls die über den Eingang wegspannende Galleriebrücke zu tragen hatte. Diese Sphinxblöcke, die also immer paarweis unter dem Durchgang standen, aber nicht eben von ägyptischer Kraft in ihrem Muskelbau, waren vom Brand verkalkt und zersielen. dem zweiten Thor waren es Doppelsphinxe, zwei gekuppelte Paare, um zwei breitere Pfeilerböben zu gewinnen. Neben ihnen war das Portal wie gewöhnlich durch die kolossalen menschenhäuptigen Flügellöwen und Stiere gefaßt. Diese haben aber nicht mehr fünf, sondern vier Füße, offenbar ein rationaler Fortschritt über die alte Zeit, der man übrigens so wenig gleichkommt, daß man nur von ihrem Raube lebt 157).

Außer vom Nordwestpalast sind die Skulpturplatten namentlich von einem fast verschwundenen Bau in der Mitte der Terrasse. Dort fanden sich an einer einzigen Stelle, tief begraben, noch ein Hundert solcher Platten, reihenweis auf einander gelehnt, wie die Blatter eines riesenhaften Buchs, offenbar um weggebracht zu werben. Ober man hatte schon weggebracht, was man brauchte, nämlich die losgefägte hintere Hälfte ber biden Platte. Darum find fie jest so dünn und fehlt die sonst nie mangelnde Inschrift der Rückseite. Ihre Stulptur, natürlich wieder Kampfscenen und Belagerungen, unterscheidet sich sehr von den Platten des Nordwestpalasts durch andere Tracht und Art der siegenden Affyrer, sowie ihres Pferde- und Wagenschmucks. In der That scheint der Palast dem König Tiglath Pileser im achten Jahrhundert, den wir aus der Bibel kennen, anzugehören. Das geht hervor aus ber Erwähnung eines gleichzeitigen Königs Menahem von Israel, von dem er Tribut nahm 158). Aber Tiglath Pileser, wenn er es ift, hat den Palast selber über einen älteren Bau geset, über den Palast von Sardanapal's, bes Phramidenkönigs Sohn, den man vorderhand —?—150) liest. Von diesem König ist hier zur Stelle der Obelisk aufgetaucht, den wir jest im brittischen Museum sehen. Er ist sieben Fuß hoch, von schwarzem Marmor, und giebt auf allen vier Seiten in kleinen halberhobenen Figuren, fünf Reihen übereinander, tributbringende Bölker vor dem König. Sie bringen Elephanten, große Affen, das zweihöckerige Kameel, ein Rhinoceros 2c., und in den gedrängten Keilschriftzeilen darunter erzählt der König nach Anrufung des Gottes, ber mit den Zeichen für Assur geschrieben wird, und der andern zwölf großen Götter seine Kriegszüge von Jahr zu Jahr, wie oft er über den Tigris gegangen, welche Städte er bezwungen und wie er den Dienst jenes höchsten Gottes verbreitet habe. König Jehu von Israel wird erwähnt, als Geschenke sendend — das giebt abermals einen dronologischen Halt. Der Obelisk ist demnach aus ber zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts, und der Bater des Obeliskenkönigs, der Gründer des Nordwestpalastes oder Sardanapal, steht im

Obelist.

Anfang des zehnten. Neber ihn hinauf giebt es noch einige Königs, namen, vielleicht bis in die Mitte dreizehnten Jahrhunderts, aber weiter nicht 160).

Der Obelist hat nach oben keine Pyramidalspike, sondern gewinnt seinen Abschluß in kleinen Stufenformen. Es ist dieselbe Abwandlung ägyptischer Art, die wir an den Grabpyramiden bereits gewohnt sind. Sie hatten sämmtlich Stufenform. Uebrigens wäre der assyrische Obelist zunächst zu vergleichen mit dem obeliskenartigen Pfeiler, der zerbrochen beim Dorf Begig im Fayum liegt. Auch jener ist mehr breit als dick, und hat oben, was sonst nicht in Aegypten üblich ist, verschiedene Streisen Bildwerk, Opferscenen darstellend, übereinander und seine Hieroglyphenkolonnen darunter. Rach oben ist er zwar nicht stufenkörmig, aber auch nicht pyramidal, sondern rund. Sein Errichter ist Sesurtesen I., im dreiundzwanzigsten Jahrhundert. Doch haben sich Obeliskenstücke selbst in den Pyramidengräbern von Gizeh gefunden 161).

Wir haben schon früher, bei Gelegenheit unserer Tigrisfahrt, nusenwallerwähnt, daß auch vom Nimrudhügel aus die weiten Jüge einer alten Umwallung zu verfolgen sind. Sie schloß ein Stück Stadt oder großes Palastgebiet vierseitig ein. Der Hügel selber war ihre Südwestecke. Höhere Hausen bezeichnen die alten Thürme in der einstigen Mauerlinie, z. B. auf der Nordseite allein acht und fünfzig an der Jahl. Nur nach Süden, wo vielleicht der Tigris sloß, ist Alles abhanden gekommen.

Am benachbarten Zabfluß, der unterhalb Nimrud in den Tigris geht, öffnet sich ein altassyrischer Tunnel durch zwei Gewölde aus dem Felsberg und setzt sich durch einen felsgehauenen Kanal in der Ebene herwärts fort. Er sollte offenbar einst die Stromgewässer in die Ebene vertheilen. Es ist ein Beispiel jener großartigen, Berge durchbringenden Wassersührungen, wie wir sie noch öfter in Asien sinden werden, z. B. schon in der Sage von Semiramis, die zu Esbatana den dortigen Berg Elwend, heißt es, durchbohren ließ, um einen Fluß aus einem dahinter liegenden See in die Stadt zu leiten. Dort, wie wir sehen werden, ist freilich nichts davon wahrs zunehmen, aber wirklich vorhandene Beispiele ähnlicher Art werden

wir zu Jerusalem, Damaskus, Palmyra und Seleucia selber noch durchkriechen können.

Wir haben uns somit begnügt, Khorsabab und Nimrud von fern zu verfolgen. Aber nun muffen wir unser Dach in Mosul verlaffen, um nach ben gegenüberliegenben Ruinenhöhen selber zu reiten. Es geht über die schwanke Schiffbrucke hinüber und an den ruinenhaften Bogen vorbei, welche bei höherem Wasserstand die Schiffbrude fortsetzen sollen, in das ebene Land der Oftseite. Wir sind innerhalb einer halbstundentiefen Biegung, welche der Tigris gegen Mosul zu macht. Dieses ganze Feld, das der Strom wohl erst angesetzt hat, ist ostwärts abgeschnitten durch den Westwall von Niniveh, den Westwall eines unregelmäßigen, gestreckten Bierects, bas mit seinen Ecen ober- und unterhalb ben Tigris fast berührt. In diesen Westwall, der in eine Reihe von Hügelbrocken zerfallen ift, treten von innen die höheren Hügel Rebbi Junus und Kujjundschif. Der ganze Stadtraum innerhalb war natürlich nichts als das Palastgebiet und der Park der beiden königlichen Burgen. Die bewohnte Stadt selber mit ihren Hütten und Zelten hatte Raum genug, nordwärts bis zum Burgwall von Khorsabad, südwärts bis zum Wall von Nimrud, also über zehn Stunden Länge.

Rebbi Junus. .

Benden wir uns zuerst nach dem südlichen der beiden Palasthügel, dem kleineren, der Nebbi Junus heißt und ein Turkomannendorf mit der Grabmoschee des Jonas trägt. Die Moschee ist
unbedeutend, aber das Grab darf ein Nichtmohammedaner unter keiner Bedingung sehen. Wenn wir es aber dennoch sehen wollen, müssen
wir ein starkes Trinkgeld zahlen. Man steigt hinab in den dunklen
Raum, wo der Sarg unter einer grünen Decke ruht. Wahrscheinlich
war vor Alters hier eine christliche Kirche, dem Jonas geheiligt, und
wurde irrthümlicher Beise seine Grab daraus. Wir haben schon bemerkt, daß der Palast, der darunter steckt, den Namen Essarhabdon's trägt. Aber dieser König, der den Südwestpalast zu Nimrud
nur aus geraubten Trümmern älterer Bauten aufstellte, hat gewiß
nicht die Terrasse selber aufgeführt. In der That sinden sich ältere
Ramen auch hier 188).

Bon Nebbi Junus, wo vorderhand noch nichts zu machen ift, Ausjundschilt. mussen wir über das Feld und über die Karavanenwege weg, die durch die Oeffnungen des entfernten Westwalls kommen, nach dem größeren und höheren Hügel Kujjundschik hinüber. Der Fluß Khosar, derselbe, der am Fuß der Terrasse von Kharsabad vorbeis geht, umzieht mit seinem tiefen Bett die ganze Südseite des Rujjundschikberges und findet gleichfalls durch eine Wallöffnung den Weg in die Ebene davor. Er erreicht aber den Tigris nicht, sondern wird von den Melonenfeldern aufgezehrt. Wir muffen die Furth am Fuß bes Berges aufsuchen, um bann burch eine ber Regenschluchten zur füblichen Ede, der Ede, wo die Ausgrabungen geschehen sind, hinaufzukommen. Es ift der Berg, wo man erst so unglücklich war. Aber Lanard hat namentlich in seiner zweiten Anwesenheit einige siebenzig Hallen und Gemächer und Gange untersucht, die alle mit Alabasterplatten ausgesetzt waren, bereits einige englische Meilen lang Skulptur und noch ift lange nicht ein ganzer Palastplan aufgebeckt. Vielleicht treffen wir die Ausgrabung noch im Gang, wenn sie auch mit wenig Arbeitern, etwa nur, um das Recht auf den Plat nicht aufzugeben, fortgesett wird. Dann können wir uns hindurchwinden durch die tiefen Tunnels, die in die feste Erdmasse gehauen werden, können im Dämmerlicht, das durch die Taglöcher von oben kommt, nach alten Bruchstücken der Stulpturwände oder neuentdeckten Platten spähen, wo immer wieder Bedeutsames, zumal an architektonischen Darftellungen, die uns am nöthigsten sind, zu Tag kommen könnte. Leider ift der Bau, dieser größte und reichste von allen, vom Feuer zerstört, und es hat nur Weniges von seinen zerfallenden Skulpturplatten gerettet werden können. Arbeiter sind die driftlichen Restorianer, die an ihren hohen Filzmüten, gestreiften Kleidern kennbar, mit der Hacke in die harte Erde hineinarbeiten. Schreiende Araber schleppen die Erde in Körben weg oder senden sie durch das Luftloch am Strick nach oben. Müßige Bewohner von Mosul schauen von oben herab zu. Wo die Ausgrabung bereits vorübergegangen, wo die Gräben offen gelegt waren, bleiben nichts als Erdhaufen zurück.

Der Palast gehörte dem König Sanherib, den wir aus den Sanberib. Geschichtsbüchern der Juden kennen. Er zog nach Palästina und

erzwang von König Histia dreißig Talente Gold und dreihundert Talente Silber, und mußte Histia alle Schähe seines Hauses und alle Tempelschüren reißen, um die Summe aufzubringen. Das erzählt Sanherib fast ebenso selber in seinen hier gefundenen Keilschriftannalen, wie König Histia sich nicht unterwersen wollte, er aber dessen seste Städte wegnahm, und von Histia selbst dreißig Talente Gold und achthundert, nicht dreihundert, wie es in der Bibel heißt, Talente Silber erhielt. Die Stadt selber genommen zu haben, behauptet er nicht 1002 d).

Diese Reilschriftannalen, sechs Jahre Sanherib's umfassend, fanden sich an einer einstigen, gegen Ost gewandten Façabe, die durch einen Tunnel aufgewühlt wurde. Sie standen unter dem Bauch zertrümmerter Riesenstiere, welche mit ihren Leibern diese Außenwand bekleideten. Es war wie zu Khorsabad, daß die Wandstücke zwischen einem Haupt und zwei Nebenportalen durch die Leiber von zwei Paar Flügelstieren bedeckt wurden. Paarweis auseinandertretend hatten sie wie dort die löwenwürgende Königssigur zwischen sich, während das Hauptportal selber durch ein rechtwinkelig herantretendes, höheres Paar gefaßt wurde. Mit Khorsabad sind die hiesigen Stulptuten zunächst verwandt. Sanherib ist der Sohn des Sargon, des dorstigen Königs.

Wir können die endlosen Darstellungen dieser Wandplatten nicht in's Einzelne verfolgen. Es lohnt sich um so weniger, als der oberste Theil, der die erklärende Inschrift enthält, fast durchaus zu Grund gegangen war. Die Platten sind nicht mehr, wie früher, durch Inschriftzeilen in eine obere und eine untere Darstellung getheilt, sondern in ganzer Höhe, acht, neun Fuß hoch mit Figuren derselben Historie bestreut. Gewöhnlich enthält ein Gemach die ganze Entwicklung eines Feldzugs. Da sieht man bald die Belagerung einer Burg am Meer, vielleicht auf der phönikischen Küste, wo die Bevölkerung mit Weib und Kind auf ihre Schiffe slüchtet. Die Schiffe wie die Thürme sind mit Schilden behangen, eine Sitte, die in Thrus üblich war. Sagt doch der Prophet Hesetiel über Thrus: "Die von Arvad waren deine Söldner; sie haben ihre Schilde auf»

gehangen an beinen Mauern und bich so schön gemacht!" Ober ber König in seinem Wagen geht durch die Furth eines großen Flusses, der zwischen Bergen fließt. Es muß der obere Euphrat sein. Um ein Thal darzustellen, hat der Künstler die eine Seite umgelegt und die Berggipfel mit ihren einzelnen Bäumen nach unten gewendet. Der königliche Wagen und sein Heergefolge von Reitern und Fußgängern scheint auf dem Wasser zu schreiten. Ober die Affyrer dringen in die Sumpfe von Sudbabylonien ein. Man sieht die Rohrwälder mit den engen Wasserstraßen, die hindurchgehauen sind. Die Assyrer verfolgen die Flöße der Sumpfbewohner mit geflochtenen, bitumen= getunchten Booten. Bon ben getöbteten Feinden fressen bereits die Kische. Aber arm ift bieses Bolk ber Sumpfe keineswegs, benn bie Beute an Bieh und Waffen und Hausgerath ift groß, darunter namentlich auffallend jener metallene Tisch, bessen Platte mit einem Rand von Mauern und zinnengekrönten Thurmen bedenartig gefäumt ift. Sein Fuß ist eine jonische Säule. Ober König Sanherib fist stolz auf seinem Thron, der reich dekorirt ist durch drei Reihen Unterthanen übereinander, die mit emporgehaltenen Händen die drei Seitenleiften bes Thrones zu tragen scheinen. Eine gestickte Decke hangt weich über die Rucklehne. Rönig Sanherib in spiper Königes mute, reich gesticktem Gewand hat die Füße auf dem Schemel ruhen, hält in der Rechten zwei Pfeile, in der Linken den Bogen. Bor ihn bringt man die gefangenen, flehenden Häuptlinge, während zur Seite die Todesmarter der Gefangenen bereits begonnen hat. Die Stadt felber ift theilweis noch in vollem Rampf, wird angegriffen durch die Phalanx der Bogenschüßen, die in erster Reihe knieen, in der zweiten gebückt, in der dritten aufrecht stehen, und sind Dämme gegen die Stadt aufgeschüttet, auf benen die Sturmbode emporfahren. Die Vertheidiger wehren sich mit Pfeil und Speer und Steinen und Faceln. Die Stadt scheint Lachisch zu sein, die hebräische Stadt in Sub-Judaa, mahrend beren Belagerung Sanherib seine Gesandten an Histia schickte 168). Die unglücklichen Länder zwischen Aegypten und Affnrien scheinen nur vorhanden zu sein, um auf den beiderseitigen Denkmalen als erobert und ermordet dargestellt zu werben, und muß, wie es scheint, jeder affprische König den von unerbittlicher Grausamkeit begleiteten Eroberungszug erneuen. Das Menschenleben war billig.

Annruche Stulptur

Zuweilen hat König Sanherib auch an Ort und Stelle seiner bei Berut. Eroberung ein Denkzeichen zurückgelassen, zum Beweis, daß er bas gewesen. Wenn wir von Berut, bem heutigen Hafen Syriens, nordwärts reiten, längs ber Brandung auf dem feuchten Meersand, über den die Woge zuweilen hereinschießt, immer den ganzen, großen Libanon zur Rechten, dann kommen wir zur Stelle, wo die alte Straße über ein Borgebirg wegschneiben mußte, und wo rechts an dessen Felsen verschiedene Eroberer ihre Namen hinterlassen haben. Da sind, bevor man in's Thal des Nahar el Relb wieder hinabsteigt, die ausgehauenen Inschriftrahmen des zweiten Rhamses oder Sesostris, der im vierzehnten Jahrhundert bort vorüber kam. Reben jede ägyptische Tafel hat König Sanherib sein stolzes Vidit gesett. Es sind halbrund umrahmte Flächen mit der Königsfigur, und Reilschriften darunter, die aber nicht minder verwittert sind, als die Hieroglyphen des Sesostris.

Vielleicht mehr als die ewigen Kriegsbilder, in denen fast immer die Figur des Königs durch den später eingedrungenen Feind verstümmelt war, hatten uns einige Darstellungen friedlichen Schaffens gefesselt. Sie fanden sich in einer unendlich langen Halle bes labyrinthischen Palastes, dessen Ende noch nicht gefunden ift, einer Halle, deren Seitenwand durch einen von oben erleuchteten Tunnel aufgedeckt wurde. Da sehen wir bas Fortschaffen der großen, geflügelten Stiere abgebildet: erst, wie der rohe Stein zu Schiff den Fluß herauffommt, gezogen von einer Menge vorgespannter Manner mit verschiedener Kopfbedeckung, offenbar Gefangene, die theils im Wasser, theils vom Land aus schleppen mussen; ferner, wie die künstliche Palastterrasse gebaut wird, gleichfalls durch Gefangene, die noch dazu theilweis gefesselt sind. Sie schleppen die Erde ober die Schuttbrocken verschiedener Größe in Körben hinauf und schütten fie aus. Also war die Terrasse nicht durchaus von geformten Steinen gebaut. Sodann, wie der bereits ausgehauene Stier, der auf seinem Schlitten liegt, zur Höhe ber Terrasse hinaufgezogen wird. Der Schlitten geht auf Walzen, wird hinten mit dem Hebebaum

unterstüßt, wird vorn an vier Tauen durch die vorgespannten Reihen gezogen, ganz wie in Aegypten, während die kommandirenden Offiziere gleichfalls darauf stehen, und durch Händeklatschen oder Sprachtohr ihre Zeichen geben. Der Rönig auf seinem Wagen unter dem Sonnenschirm schaut zu. Endlich, wie die gewaltige Platte am Ort ihrer Bestimmung aufgerichtet wird in einem Gerüst von Stricken und Stangen. Die Arbeiter, die die Walzen tragen oder die Taue auf einem Karren nachschleppen, werden in regelrechten Abtheilungen von dem Aufseher unterbrochen, der den Prügel in der Luft schwingt 166).

Auch ein ganzes Archiv wurde entdeckt, eine Rammer, die fuße nichten hoch mit feinen gebackenen Tafeln angefüllt war. Auf diesen erkennt man historische Nachrichten, abgefürzte Annalen, mit einer so feinen Keilschrift, daß sie oft nur mit dem Bergrößerungsglas zu unterscheisden ist. Da sind königliche Dekrete, mit dem Königsnamen gestemspelt, oder Listen von Göttern und Festtagen. Leider hat der Einsturzder Decke das Meiste zerbrochen. Aber immer bleibt, wer weiß auf wie lang, Stoff zur Entzisserung genug. Sie wird hossentlich ersleichtert durch die hier gleichfalls gefundenen Berzeichnisse, in welchen ältere Worts und Begriffszeichen in ihre Buchstabenwerthe umgesett werden.

Rur weil die persischen Keilinschriften schon vollkommen lesbar sind, und auf den persischen Keilinschriften schon vollkommen lesbar sind, und auf den persischen Fels- und Palastwänden von einer affyrischen llebersetung in affyrischer Reilschrift begleitet werden, ist es mögslich, auch in freien affyrischen Texten den Sinn einzelner Worte und ganzer Phrasen zu verstehen. Man braucht darum nicht im Stande zu sein, die affyrische Zeile in ihre Silben oder Buchstaden zerlegen zu können. Die verständlichen Worte oder Zeichengruppen sind gerade die nothwendigsten und gewöhnlichsten: Bater, Sohn, König, Land, Stadt, Rebell 2c., oder Phrasen wie: "Ich schnitt ihm die Zunge aus," "ich führte die Beute weg" 2c. Durch Vergleichung der zahlsreichen Eigennamen in beiden Texten ergiebt sich ein Alphabeth, das freilich von erschreckender Weite und Biegsamkeit ist, und mit dem sich nur annäherungsweise auf den Wortklang schließen läßt. Die Sprache ist semitisch, d. h. nahe verwandt zumal mit dem alt-

chaldäischen und Hebraischen. Aber außer ben alphabethischen Zeichen giebt es Begriffs= und Wortzeichen in Fülle, und find besonders die Königs= und Götternamen zum Verzweifeln, weil sie gewöhnlich nur in Monogrammen geschrieben werden. Go ift bas Zeichen für Affur ober Affprien häufig nur ein einziger liegender Könige, deren Ramen nicht durch fremde Ueberlieferung gegeben sind, wechseln daher die Aussprache ihres Namens noch forts während, und können mit all ihren hinterlaffenen Thaten und Annalen uns nicht einmal zum Wortklang ihres Namens verhelfen. Wahrscheinlich liegt eine alte Hieroglyphenschrift zu Grunde, ist aber abgeschwächt und hat die Bilderform, womit der auszudrückenbe Gegenstand gebeckt wurde, gegen ein abfürzendes Zeichen, bas aber immer noch ein ganzes Wort meint, eingebüßt. Go ist im Aegyp= tischen die s. g. hieratische Schrift. Sie würde an und für sich unendlich schwerer zu entziffern sein, als die Hieroglyphen, wo die deutliche Darstellung des gemeinten Gegenstandes in den Wortbildern oft bedeutend nachhilft 165).

Von all diesen Herrlichkeiten in Sanherib's Palast finden wir, wie gesagt, an Ort und Stelle nichts mehr übrig. Die verkalkten Platten sind zerfallen, Gräben und Tunnels schließen sich wieder. Der Palast ist nur zu Tag gekommen um zu sterben, wie nach der Sage jene Schläfer, die aus vielhundertjährigem Schlaf in einer Höhle hervorgehen, oder gewiffe Amphibien, die man aus ihrem Verschluß im harten Felsen lebendig befreit, die aber gleichfalls nur einen einzigen Athemzug im Sonnenlicht thun. Der Palast, nach den ungeheuren Erdmassen zu schließen, die ihn oft dreißig Fuß tief begraben, muß mehrere Stockwerke gehabt haben. Dann bleiben aber im Junersten, wo oft fünf Säle und Kammerreihen hintereinander liegen, und wie verschieden sie ihr Dach auch abstufen mochten von einer Façade bis zum Hof, vollkommen finstere Räume genug übrig, deren Wandstulpturen nur bei Fackellicht zu sehen waren. heit und Rühle gilt in diesem Klima übrigens im Sommer für eins und dasselbe. So ist es in Mosul, dessen dumpfe Keller aber Mancher schon frank verlassen hat, um oben im kurdischen Gebirg wieder Lebensfraft zu suchen.

Wie mochten aber die Räume, die dem Tageslicht offen waren, einst strahlen mit ihrer goldenen oder gold elfenbein = und farben= reichen Ceberbecke, und mit ihren golbenen Saulen! Daß es auch in Riniveh Sitte war, die hölzernen Säulen mit Gold zu über= ziehen, schließen wir aus dem, was vom medisch = persischen Pa= last zu Ekbatana und vom Palast und Tempel zu Jerusalem erzählt wird — Bauten, die wir als Nachbilder Niniveh's erkennen Ueber der feinbemalten Alabasterskulptur, über der glacirten Farbenwand darüber, trugen gleichfalls glacirte oder goldene Pfeiler als Fenstergallerien jene Decke von reich geschnitztem und vergoldetem Cederholz. Und wie ließen diese immerhin schwerfälligen Architekturformen sich phantastisch und leicht machen, wie ließen diese flimmernden Farben sich dämpfen durch riesenhafte Vorhänge in nieders fließenden Purpurfalten! Denken wir uns den Thron von Elfenbein und Gold, mit Löwenfiguren als Lehne, wie bei Salomo's Thron, und anderen Löwen auf den Thronstufen davor. Auf dem Boden liegen weiche, babylonische Teppiche mit den eingewirkten Wunderthieren Babylon's. Rein Wunder, wenn der lette, in sinnlichen Traum versunkene König Sardanapal sich von diesem Dämmerlicht, von diesen gestickten Gewändern und Ruhebetten nicht trennen kann, und lieber für sich und seine Frauen, vielleicht eben hier im Palast, den Scheiterhaufen bauen ließ. Er steckte ihn an, weil der Tigris selber die Mauer eingerissen und dem Feind den Weg in die längst belagerte Stadt gebahnt hatte.

Wir haben nun affyrische Stulpturen genug gesehen, um ein Stutpturaut. Urtheil über die ganze Art zu gewinnen. Gar manche Anzeichen haben und seither auf Aegypten zurückgewiesen, und zwar auf dem Weg über Altbabylon, das jenen ältesten Anstoß bis hierher fortsgeleitet hat. Wir fanden eine Grabpyramide in Stusenform mit dem Tempel ihres Todten auf der Ostseite; wir fanden Obelisken mit Bild und Schrift; wir fanden Paläste in einem Architekturstil, bestehend aus Erdwand mit Plattenbekleidung, der auch in Aegypten sich nachweisen läßt; wir fanden das Symbol der höchssten Gottheit in der Form, die offenbar ursprünglich eine ägyptische war. Wir haben Formen gesehen, wie das ägyptische Hohlgesims

Denamentbändern auch die Lotosblume, wenn sie auch nicht mehr verstanden wird, z. B. in der Hand ihrer Träger zu Khorsabad, wo verschiedene Relche und Knospen, noch immer blau und roth gefärbt, aus einem einzigen Stil kommen, was die Art der Wasserrosen nicht ist. Sphinke, etwas sehr verweichlichter Art, haben wir im Süd-westpalast zu Nimkud erwähnt. Andere ägyptische Formen werden wir noch jenseits des ninivitischen Stils, durch den sie hindurchsgegangen sind, in Persepolis sinden. Die rein quadratische Anlage der Städte, Terrassenbau, Gewölbebau, glacikte Ziegelfarben, kurz alles, was wir von Babylon bereits auf Aegypten zurückbeziehen dursten, ist hier zu Niniveh üblich geblieben.

Jedenfalls haben wir ein Recht, zu fragen, ob nicht auch der ganze Skulpturstil Niniveh's uns an Aegypten erinnere. in der That so. Wohl findet sich gar manches Gemeinsame, das als Eigenschaft einer jeden beginnenden Runft sich erklären könnte. Wenn aber damals die ägyptische und die babylonisch-assyrische Kunst die beiden einzigen vorhandenen Künste in der Welt waren, und die Abhängigkeit der letteren von der ersteren ohnedieß schon nachgewiesen ift, so wird es erlaubt sein, auch beim Zeichnungs= stil und seinen gemeinsamen Eigenschaften und Mängeln an historische Berwandtschaft zu benken. Perspektive oder Einheit des Standpunktes fehlt hier wie bort. Die Gefallenen, die entfernt im Feld liegen, scheinen in ganzer Größe ben vorderen Figuren auf den Kopf zu fallen. Die Angreifer sowohl als die Bertheidiger, die aus dem angegriffenen Thurm ragen, sind oft größer als der Thurm selbst. Wenn Reiter über ein Gebirg gehen, bann reicht immer einer vom Gipfel zum Thal, der andere wieder vom Thal zum Gipfel. Es ist derselbe Schreibecharakter, wie in der ägnptischen Kunst, der um der Deutlichkeit willen und um nichts zu versäumen, alle malerische Anschauung opfert. Soll ein Bach mit Bäumen bepflanzt gegeben werben, bann legt man die Baumreihen nach beiben Seiten auseinander, ganz wie in Aegypten, wo dem Wasserschöpfer am bäumebesetzten Teich, während er hineinsteigt, der Baum wagrecht zwischen den Waden liegt. Das Wasser wird zwar nicht durch die

ägnptische Hieroglyphe für Waffer, die zackig gebrochene Linie schattirt, wie dort, aber durch ein ebenso konventionelles, seltsam verschlunge= nes Wellengewinde, und um der Deutlichkeit willen zahlreich mit Fischen versehen. Die Berge sind immer durch eine Hieroglyphe für Berg, durch die Wellenlinie, Berg und Thal darstellend, oder durch ein ganzes Ret solcher fich berührender Linien schattirt. Wir haben ganz dieselben Schranken, wie in der ägyptischen Kunft. Alles ift im Profil. Figuren, die vom Thurm fallen, haben oft große Müh, ihr Gesicht in's Profil zu brehen. Das Auge aber, wie in Aegypten, erscheint in Vorderansicht beigefügt. Dagegen bei den einzigen Figuren, die mit dem Gesicht in Vorderansicht stehen, jenen kolossalen Löwenbändigern zwischen dem Hintertheil der Flügelstiere, bleiben die Beine und die Füße im Profil. Es ist dieselbe naturwidrige Scheu, wie in Aegypten, das Wichtigere burch Unwichtiges verbecken zu Die gespannte Bogensehne wird niemals durch's Gesicht des Spannenden hindurchgeführt, so wenig als bei Rhamses III. zu Medinet Habu. Die Stidereien des königlichen Gewandes gelten, wie gesagt, mehr als die Schwertscheibe, und werden über diese weggeführt, obgleich sie eigentlich barunter sind. Bei ben menschlichen Flügelfiguren ist immer ein Flügel gesenkt, der andere gehoben, weil natürlich beide Flügel von gleichem Werth sind, und beide gesehen zu werden verdienen. Nach möglich oder unmöglich frägt man dabei nicht, so wenig als die Aegypter, wenn sie auf's Profil einer Ruh beren Hörner in Vorderansicht setzen, damit gleichfalls alle beide sichtbar werden. Zu all dem waren die Figuren bemalt, wie in Alegypten, ganz ober theilweis, und war gleichfalls jeder Darstellung eine erklärende Inschrift beigegeben.

Gleichwohl wird Niemand hier zunächst den Eindruck einer ägnptischen Schule empfangen. Zu deutlich unterscheiden sich bereits die wirklich ägyptischen oder phönikisch-ägyptischen Stücke, jene Elsensbeinskulpturen, jene Broncegeräthe, die sich zu Nimrud fanden und wahrscheinlich fremde Beute sind, vom affyrischen Stil selbst. Und wenn auch alle Kultur Mesopotamiens ihren Anstoß von Aegypten erhielt, und wenn das ältere Babylon, das für uns verloren ist, als Uebergangsstuse noch lebhaft genug an Aegypten erinnern mochte

so ift doch zu Niniveh die asiatische Kunst selbstständig geworden. Das ganze unverkennbar sichere Gepräge des ägyptischen Stils ist aufgegeben. Damit ift zwar viel von der alten Würde verloren, von jenem Korpsgeist, möchten wir sagen, der die unbedeutendste ägyptische Figur beseelt und sie schätzbar macht als Theil einer großen Armee. Dem affprischen fehlt dieser Stil, und wenn wir seine Figuren ihres Kostums entkleiden, ihres geflochtenen Barts und ihrer Waffen, dann wird sie Niemand mehr für affprisch erkennen. Ausnahme sind nur die wenigen kolossalen Charakterfiguren, die aber an Thierund Menschenleib durch übertriebene Muskels und Sehnenangabe die mangelnde innere Kraft vergebens zu erseten suchen. Wie wurde der Aegypter lächeln über diesen Aufwand! Wie würde er da und bort in diesen Rampfscenen mit bem Druck seines Stifts hineingreifen, um den verweichlichten Formen etwas ägyptischen Halt zu geben! Es ist kein Schade, daß er verloren gieng, benn wir sehen aus dieser unendlich größeren Bewegungsfähigkeit der affyrischen Kunft, aus dieser aufgeweichten Art, eine Annäherung an die Naturwahrs heit, wie sie endlich einmal stattfinden mußte, wie der starre Aegypter sie aber ewig verachtet hat. Affyrien selber sollte zwar nicht mehr zum Ziel kommen, aber die aus ägyptischer Starrheit und affyrischer Uebertreibung befreiten Formen gewannen wieder Kraft und Stil im vorderen Kleinasien — es ist das, was man griechischen Stil nennt. Wir werben bas später sehen.

Entwicflunge. ftufen.

Innerhalb ber affprischen Kunst, die uns also vorliegt vom zehnten Jahrhundert dis herab zum Ende der Stadt im Anfang des siebenten, lassen die verschiedenen Stufen der Zeitfolge sich weniger unterscheiden durch Beränderung, durch Bor- oder Rückschritte im Stil, als durch die Beränderung in Schmuck und Kostüm und Pferde- und Wagenrüstung. Die Beschränkungen der Kunst bleiben dies selben, vom Nordwestpalast zu Nimrud dis herab auf Sanherid's Terrasse Rusjundschick. Aber offenbar ist nach Sanherid, und unmittelbar vor dem Untergang, die affyrische Skulptur erst zu ihrem Höhestand gediehen. Wir kennen von London her aus diesem Palast Sanherid's die Skulpturtaseln eines späteren Königs, seines Enkels, Sohn von Sanherid's Sohn Essarbaddon — und übertressen

viese, aus der Zertrümmerung kunstreich wieder hergestellten Platten an Schärfe und Reinheit der Zeichnung, Richtigkeit der Formen, Feinheit der Bollendung alles Frühere. Dieser Assursbanispal, wie man ihn vorläusig nennt, vorletter König 1666) Riniveh's, stellt seine Kriegszüge gegen Elam, d. h. Susa dar. Dem heimkehrenden König kommt Musik entgegen, tanzende Männer mit Harsen und Doppelpfeisen, Weiber und Kinder händeklatschend. Im Tressen selber bäumen sich und stürzen die Viergespanne vollkommen malerisch. Wir haben von hier aus gar nicht weit zur vollendeten Kunst des Westens. Die Zerstörung Riniveh's selber mag kunstgeübte Weister nach Kleinsassen und Sardes verschlagen haben 167).

Wir haben gesagt, über's zehnte Jahrhundert reichten unsere Beitrednung. Denkmale von Niniveh nicht, und über's dreizehnte nicht einmal die Königenamen. Es ift dieß die Zeit, da Affprien unabhängig wurde von Babylon nach dem Ausgang der chaldäischen Dynastie, die in der zweiten Hälfte zweiten Jahrtausends in Babylon geherrscht Ihre Königsnamen sinden sich auf den Backteinen von Rala Scherfat, babylonisch geschrieben, also auf der Burg, welche mahrscheinlich vor Niniveh's Aufkommen von den Babyloniern besetzt war 108). Reinesfalls aber beginnt mit dem Selbstständigwerden Uffn= riens auch erst bessen Kultur. Wir werden in Griechenland Reste ninivitischen Stils sinden, die weiter hinaufgehen, als alles in Niniveh selbst bisher Gefundene. Wir meinen dort das Burgthor von Mykene mit seinem Löwenschild und das Grabgewölb Agamem= nons mit dem bunten Marmorschmuck seiner Façade. Formen und Ideen begegnen uns noch in den fernen Gräbern Etruriens, Ideen, wie der Kampf der guten und der bosen Geister, in Gräbern, die vielleicht älter find als Rom. Diese Ueberlieferung muß durch Kolonien geschehen sein, die bereits vor dem trojanischen Krieg das vordere Kleinasien verließen. Mag nun Niniveh damals bestanden haben oder nicht, so können wir doch jedenfalls den Weg anzeigen, den die babylonisch=affyrische Kultur nach bem Mittel= weer genommen hat. Er geht über Niniveh, denn die große sprische Büste ist jederzeit vermieden worden. Aber zahllose Trümmerstätten und Phramidalthürme nördlich und südlich vom einsamen Sindschar-.

gebirg, das fich mitten in der heutigen mesopotamischen Wildniß erhebt, westwärts von Mosul, leiten uns nach Nordsprien hinüber. Sie belehren une, daß diese mesopotamische Wildniß damals wenigstens eingeschränkt war, und die Kultur eine breite Straße hatte. Wie alt aber dieser Kulturboden ift, dafür zeugen ägyptische Königsnamen, die Namen Thotmes' III., Amenophis' III., wie sie drüben am mesopotamischen Fluß Rhabur, der in den Euphrat geht, zu Tage kamen. Sie stehen auf bem Boben von Skarabäen, wo die ovale Fläche für den Königsnamen Raum gab. Es sind dieselben Könige, welche, wie früher erwähnt, auf ihren ägyptischen Denkmalen Assur und Niniveh (?) als bekämpfte und unterworfene Länder anführen. Wir werden den überwältigenden, babylonisch-affyrischen Rulturgang dort hinüber später verfolgen. Vorderhand wiederholen wir nur, daß er von Babylon über Affyrien geht. Wenn Assur ein gewaltiger Cederbaum war, unter bessen Zweigen alle Bögel bes Himmels wohnen, wie Hefefiel fagt, bann ist Babylon seine Wurzel. Babylon selber war in der Folge von Niniveh abhängig geworden. Es befreite sich unter dem letten König der ersten affprischen Dyna= stie, unter Phul, und begann mit seinem eigenen König Nabonas= far im Jahr 747 eine eigene Zeitrechnung. Sanherib eroberte es wieder und ließ einen seiner Söhne als Regenten dort zurück. Aber zulett geht es wieder verloren an den babylonischen König Nabo= polassar, Rebukadnezar's Bater. Er vereinigte sein Heer mit den Medern und machte Niniveh selber ein Ende etwa im Jahr 606. An Niniveh's Stelle in der Weltherrschaft tritt zunächst Neubabylon, Nebukadnezar's Stadt.

Stadtthor.

Benn wir über den unebenen Rücken des breiten Rufjundschifberges wegreiten nach seinem nördlichen Abfall, dann überschauen wir die Nordwestecke der weiten Umwallung, welche das Palastsgebiet von Central-Niniveh umfaßt. In der Mitte der schmaleren Nordseite dieses Außenwalls ist ein höherer Regelberg. Er war ein Stadtthor, ein Thorthurm, der im Einsturz den wahrscheinlich überwöldten Durchgang durchbrochen und verschüttet hat. Ein Tunnel wurde hindurchgetrieben, und es fand sich, daß das Thor nach außen und innen durch je ein majestätisches Paar von menschenhäuptigen

Flügelstieren gefaßt war. Das äußere war noch auf dem Plat, aber unvollendet, unausgeprägt in allen seinen Haarquasten und Bartsgessechten. Die gleich hohen Flügelsiguren dahinter, die, wie gewöhnslich, die Baumfrucht und das Gefäß tragen, zeigen gleichfalls durch die Reinheit ihrer Zeichnung, welchen Schwung die affyrische Kunst vor ihrem Ende noch gewonnen hat. Zwischen beiden Ausgängen, in die Quere, lagen hintereinander zwei Säle unter dem Thurm, die auf das gewohnte, unter dem Stadtthor übliche Geschäftsleben im alten, wie im neuen Orient, deuten. Die Platten unter dem Durchgang zeigten noch die Wagengeleise:

Wir verlassen ben Hügel über seine Nordecke, wo früher bas Dorf Kujjundschick, auf beutsch "Lämmchen" stand, und kommen burch eine obere Furth des Baches auf die Karavanenstraße, die nach Often führt. Die Karavane, die uns etwa begegnet, halb kurdisch, halb arabisch, kommt vom kurdischen Gebirg und führt in ihren Säcken deffen Haupterzeugniß, den Gallapfel. Wir wollen die östliche Umwallung von diesem Haupttheil Niniveh's sehen, dort, wo der Bach hereinkommt und die Straße hinausgeht. In der nördlichen Hälfte Außenwerte. dieses östlichen Längenwalls sind außerhalb auch die natürlichen Hügel und das tiefe Bett des Khofar, das sie umfließt, als Befestigung benütt. Süblich von seinem Eintritt in die Stadt lagern die breiten Wälle, durch tiefe Graben getrennt, dreis, vierfach hintereinander. Der äußerste hat noch mächtige Höhe. Wir erinnern uns an Xenophon's Bericht, der auf dem dritten Marschtag seines Rückzugs hier vorüberkam und eine verödete Stadt erwähnt, die er Mespila nennt. Ihre Mauern bestanden bis zu einer Höhe von fünfzig Fuß aus einem glatten, muschelhaltigen Stein, und waren darüber noch hundert Fuß hoch und fünfzig dick, aus Backstein. In der That hat man Quadern jenes muschelhaltigen Steins hier gefunden. Um Tagmarsch zuvor hatte Xenophon eine andere Ruinenstadt gesehen, die er Larissa nennt, und wo eine hohe Steinpyramide bemerkt wurde. Es war der heutige Nimrudhügel mit seiner Grabpyramide.

Wenn wir in dieser Ebene weiter giengen, in die wir ostwärts Schlachtseld von der Wallhöhe hinausschauen, kämen wir zum Bumadusfluß und der Hügelkette, von der aus Alexander zuerst die dunkle Linie

ver Perferlagers übersah. Am zweiten Tag wälzte sich die ungeheure Flucht, der lette Darius mitten darin, nach der Brücke des Zabstusses, um Arbela zu erreichen. Es ist der Fluß, der jenen Bumadus aufenimmt und unterhalb Nimrud in den Tigris geht. Arbela, die hochgelegene Stadt, liegt noch fünf Stunden jenseits. Nach unversmeidlichem Aufenthalt setzte Alexander dieselbe Nacht hindurch die Berfolgung fort, kam aber zu spät nach Arbela, um den Darius, der schon um Mitternacht dagewesen, noch erreichen zu können. Darius entkam durch jenes südöstliche Gebirg nach Medien hinüber.

Richt viel kleiner war das Waffengeräusch, als hier vor Niniveh auch das zweite, kaum minder großartige Perserreich den Griechen erlag. Kaiser Hexaklius sprengte hier die Heeresmacht des Chosru Parviz, kämpfte selber wie ein Heros und nahm die goldene Waffenbeute des seindlichen Heerführers Rhazates. Wenn die affyrischen Könige, deren Gräber übrigens unbekannt sind, dem zuschauen konnten, was über ihnen vorgieng, dann mochten sie wohl denken: "Kein Wunder, wenn nach uns die Sündstuth los ist!" Von ihnen wußte damals Niemand etwas; seht bieten sie uns gerechtsertigt ihre kesten Annalen dar, während die Schlacht des Heraklius selber nur in mythischen Umrissen an uns vorüber schwebt.

Wir kehren nach Mosul zurück durch eine jener Sommernächte, wo die Natur nach des Tages Hipe erst zu athmen anfängt, an den dunkeln Ruinenhöhen vorbei, durch den Melonenacker, wo zuweilen ein Schuß fällt, um die wilden Eber zurückzutreiben, und in der Nachthütte der Kürdisgärten ein Licht schimmert 100). Eine große Stadt ist hier schlafen gegangen, Hunderttausend, die nicht wußten, was rechts oder links sei. Die Weingeistslamme, die wir Menschenleben nennen, hat eine Zeit lang um diese Höhen gespielt, so lang es etwas zu verzehren gab, ist dann hinweggehüpft und verschwunden, um anderswo weiter zu slackern.

## 10. Rundschau von Niniveh aus.

Niniveh's Reste, wie wir gesehen haben, reichen nicht aus, und ein flares Bild vom äußeren Umriß seiner Gebäude zu geben. Auch im Inneren bleiben große Luden, benn bie Saule, die uns unentbehrlich ist, um manche Saaldecke zu tragen, mag diese Säule nun aus Holz, Metall ober aus Bacfteinbau bestanden haben, fehlt. Rur Säulenfüße, in einer von oben gedrückten Rugelform, bie auf viereciger Platte ruht, hat man im großen Kujjundschikpalast gefunben. Aber um Niniveh zu ergänzen, gebenken wir zunächst ihrer nächsten Tochterstadt, die aus rein ninivitischen Formen sich aufbaut, Persepolis. Statt stäubender Erdmassen und verbrannten Holzes haben wir dort die hohen Gruppen schwarzer, von der Zeit gebleichter Marmorfäulen auf wohlerhaltener Marmorterrasse, wo sie seit Jahr= hunderten schon bewundert werden. Dort, in den Hallen des Da= rius und Xerres, lernen wir Niniveh selber erft verstehen. bevor wir da ankehren, wollen wir eine engere Rundschau in Niniveh's Nachbarschaft halten, näher und ferner in Ebene und Gebirg, Junges und Altes, aber Alles lehrreich für den alten Rulturboben, auf dem wir stehen, und überall die Spuren jener Bellenfreise, die einst von hier ausgegangen.

Unser Standpunkt ist abermals das Dach unseres Hauses zu moint. Wosul. Wenn es im oberen, nördlichen Theil der Stadt liegt, dann haben wir die weiteste Aussicht abwärts auf den Tigris und seine Inselselder, sind aber zunächst umgeben von Grabs, Kirchens und Häuserruinen dieser unerquicklichen Erbin von Niniveh. Wir müssen in der Morgenfrische oben sein, bevor die steigende Hite des Tages in's Innere und in die dumpfen Keller treibt, wo man die Mittagsstunden regungslos liegen und den Storpion beobachten kann, der sich in nächster Nähe aus der Erdwand wühlt, oder die Schlange, die leise sich umschauend durch's Jimmer geht, oder die Fledermäuse, die schlafend von der Decke hängen. Nur weniges Tageslicht fällt durch das mit Weinlaub übersponnene Kellerloch. Nämlich wenn wir den Ausstug nach Babylonien in die Zeit der Frühlingsblüthe gedacht

haben, bann ift jett Sommer, ift Monat Ramaban, ber Fastenmonat, wo Nachts die Minarets leuchten und ein fröhlich Leben in den Gaffen ist, bei Tag aber gefastet und geschlafen wird und selbst die driftlichen Bewohner schläfrig umherschleichen. Der rechtschaffene Moslim, der sich den Tag über höchstens durch ein verstohlenes Glas Raki stärkt, hat vor Sonnenaufgang bereits für sich gesorgt, und in den Buden der Lebensmittel an unentbehrlichem Jaurt, d. h. Dickmilch, für die übrige Menschheit kaum etwas übriggelassen. Getränk sind die Wassermelonen, die man in Eselsladungen hereintreibt, und beren schönrothes Innere einen reinen und gesunden Saft bewahrt, wenn sie auch am ungesundesten Ort gewachsen wären. Genug, ein Baradies ist der ninivitische Sommer nicht, und wir haben sogar von Glück zu sagen, wenn nicht zu bestimmter Stunde die Zähne einen Takt zu schlagen anfangen, der das ganze Lager mit erzittern macht.

Also wenn wir früh Morgens uns über die Brustwehr unseres

flachen Daches lehnen, die von Schießscharten durchbrochen ift, so

sehen wir gegen Westen — gar nicht weit. Es sind Höhen, welche dort die Aussicht schließen. Sie treten unterhalb Mosul an den Tigris, um ihn weiter hinab zu begleiten, und sind die niedrige Fortsetzung eines einsamen Gebirgs, das sich mitten zwischen Euphrat und Tigris erhebt. Es ist das Sindschargebirg. Erst seit Kur-Gindichar. zem kennt man es wieder mit bem Hauptort Sindschar auf der Sübseite, der alten Stadt Singara, die wahrscheinlich schon in hieroglyphischen Angaben alter Pharaonen als bezwungene Beste vorkommt. Damals muß sie eine andere Landschaft überschaut has Hunderte und aber Hunderte von grasbewachsenen Ruinenhügeln, jeder eine alte Ortslage bezeichnend, tauchen aus der mesopotamischen Wildniß, südwärts vom Sindschargebirg, auf. sind es hohe Phramidalhügel, die sich inmitten einer quadratischen Umwallung finden. Sie muffen nicht nothwendig Gräber gewesen sein, wie die Pyramide von Nimrud, sondern trugen offenbar Tempel, kleine Tempel, die nach dem Vorbild des babylonischen Belustempels auf der höchsten Platte der vierseitigen Stufenpyramide standen. Jest dienen diese Zacken als Landmarke für streifende Beduinen. Es giebt kein Wasser mehr als die wenigen salzigen Quellen

und die gleichfalls bitter salzigen Teiche, die sich in den Brüchen dieser Campagnenwildniß sammeln. Doch wird schon in römischer Zeit, wo diese Stadt Singara als Grenzseste Roms gegen Persten mehrmals verloren gieng und Kaiser Konstantius selber eine Niesberlage dort erlitt, über die heiße, wasserlose Wüste geklagt 170).

Jest gehört das ganze Gebirg Sindschar ben Jeziden ober Teusele-Teufelsanbetern. Sie verehren in ber That ben großen Engel, wie sie ihn nennen, und finden es unflug, mit ihm zu brechen, weil er gegenwärtig in Ungnade ist. Er wird bereinst wieder angenommen werden und sich dann der Seinigen erinnern. Sie sind ein tapferes Bolk, eigenthümlich anzusehen in ihrer schneeweißen Klei= dung, mit dunkler Gesichtsfarbe und schwarzem Kopfbund. Sie has ben schon öfter die türkischen Angriffe durch ein wohlgezieltes Feuer zurückgewiesen, sind aber jest unterworfen, durch türkische Erpressung verarmt, und dürfen nicht mehr von ihren Vorbergen aus, wie sie sonst wohl thaten, nordwärts nach den Karavanen spähen, die bort vorüber nach Mosul wollten. Das Gebirg trägt auf wohlgepflegten, fünstlichen Terrassen eine reiche Feigenerndte und hat weiter hinauf Eichenwälder um fahle Gipfel. Die Dörfer sind reinlich und blendend weiß. Zuweilen findet sich ein Heiligengrab mit weißer Regelspite und ist mit Schaafhörnern behangen, zum Zeichen der Opfer, die gebracht wurden. Woher dieses seltsame Volk stamme, ist rathselhaft. Als der ägyptische Sultan Saladin, auf der Spur seiner uralten Borgänger die Stadt Singara belagerte und einnahm, waren ste noch nicht vorhanden 171). Ihre Sprache ist kurdisch, also ein persischer Dialekt und deutet nach Often. Sie mussen wohl ausgehen von einem Urboden zoroastrischen Vorstellungsfreises, nur daß sie statt bes guten Princips, wie die Perser — bas in jenem uralten Dualismus übrig gebliebene Bose ermählt haben. Der bose Engel, deffen wahrer Name "Satan" mit Entsetzen vermieden wird, hat indeß wesentlich driftliche Färbung angenommen. Drüben am Eingang des furdischen Gebirgs ift ihr heiliges Thal Schech Adi, Bereinigungsplat ihrer zerstreuten Bölkerschaften und Gemeinden. Dort werden wir noch mehr von ihnen bemerken 172).

Rördliche Ratavanenftraße.

Wer auf der Höhe dieses Sindschargebirges steht, überschaut auch nordwärts die weite mesopotamische Ebene. Wir würden Nisibis erkennen, gleichfalls eine römische Grenzfeste und durch heroische Vertheidigung gegen die Perser bekannt. Erst in Folge von Julian's unglücklichem Ende wurde sie durch Bertrag den Perfern überlassen und mußte von ihrer tapferen Bürgerschaft geräumt wer-Jest sind nur unscheinbare Ruinen am Plat und die weißen Barraden türkischer Kavallerie, die bort auf Weide stand. Wir wurben auch ben Berg von Marbin erkennen, ber Stadt, welche weiter nach Nordwest die Richtung der Karavanenstraße bezeichnet. Diese Straße geht in ungeheuerem Bogen um die mesopotamische Bufte herum, bevor sie wieber nach Sübwesten, nach bem Euphrat und Sprien zu einlenkt, ift aber vor bem Anfall ber Buftenaraber barum bennoch nicht sicher. Mardin ift ein hoher Berg, an deffen Südseite, die Ebene überschauend, sich die steile Stadt hinaufbaut und von ihrem Felsenkastell noch überragt wird. Der Weltüberwinder Timur konnte es nicht einnehmen. Dort zu Mardin soll es noch Reste der Schemsieh, Sonnenanbeter, geben, die sich unter bem Ramen jakobitischer Christen verbergen, also gleichfalls eine Insel vom alten Religionsboben, ber aus ber Sündfluth arabischen Weltsturms wieder auftaucht. Borher, zwischen Mardin und Nisibin, an derselben norde westlichen Karavanenrichtung, wären die Reste von Dara zu suchen. Dort liegt in der Thalschlucht noch eine ganz römische Trummerstadt mit Thürmen und Thoren, folossalen Säulencisternen, und hat außerhalb großartige Katakomben in der Felswand. Ein klarer Bach bricht mitten durch die Stadt. Es ist Dara, gleichfalls eine römisch = by= zantinische Festung, auf welche einst Belisar sich stütte, weil Nistbis in Händen der Perser und unangreifbar war. Aber Wenige nur haben sich dort umgesehen, weil der Aufenthalt gar zu gefährlich ift. Von den Bergen, die dort zwischen Euphrat und Tigris bereits hereindrängen, drohen die Rurden, und die Ebene gehört den Beduinen, die hier an den Fuß des Sindschargebirgs, dort an jene Aber alle jene alten Orte sind ersten nördlichen Höhen anbranden. von den fruchtbarften Felbern umgeben, und eine friedliche Bevölferung würde sich bald wieder längs des ganzen Straßenzugs festseben,

sobald eine Regierung im Stande wäre, Schutz zu bieten. Ueber ben Stadtberg von Mardin hinaus, ben man, wie gesagt, von der Höhe des Sindschargebirgs noch sieht, immer nach Nordwesten über die ersten Berge weg, fämen wir nach Diarbefr, ber alten Amiba, einer größeren Stadt. Sie liegt hoch auf einem Basaltfelsen über dem Tigris, und hat noch die gewaltigen alten Basaltmauern und Thurme, welche gleichfalls in ben byzantinischen Perferkriegen so manche Belagerung gesehen haben, wenn die Perser mit Thurmen und Elephanten und stadtüberragenden Dämmen auf sie eindrangen. Von dort wendet die Straße südwestwärts auf Orfa, die alte Edessa, Wir könnten den ganzen Bogen aber abschneiden, wenn der Weg durch die Wüste von Mardin nach Orfa, der rein westwärts geht, zu wagen wäre. Orfa, das hinter seinem Kastellberg in den Gärten liegt, ift ein klein Damaskus, reich an fließenden Wassern. Dort kann ausruhen, wer die Weiterreise in der Räuberwildniß aussetzen und warten muß, bis eine Beduinenhorde abgezogen ift oder eine größere Karavane sich gesammelt hat. Man sitzt mit der geruhig rauchenden Bevölkerung, um dem Spiel der Fische in dem großen, klaren Teichbecken zuzuschauen — heilige Fische, die offenbar eine Erinnerung an alte fischgestaltige Götter ober an die geweihten Fische der syrischen Göttin Derketo sind. Auf der einen Längenseite des Teichs erhebt sich die Rückwand der Moschee, die nach dem Patriarchen Abraham genannt ift, und läßt ihre weißen Kuppeln sammt Minaret zwischen schwarzen Cypressen aufsteigen, während am Ufer gegenüber prächtige Baumgruppen, Palmen und Granaten, den nichtsthuenden Träumern ihren Schatten geben, und die Raffeehäufer oben und unten ihre Balkons über den Wasserspiegel selber hängen. Die Bevölferung ift bereits türkisch. Von hier geht der Handelsweg südwestwärts weiter nach Bir, wo der Euphrat überschritten wird, und hinab nach Aleppo in Sprien 173).

Orfa, römisch Edessa, ist nach uralt einheimischer Legende der faran. Juden das Ur Casdim, Ur der Chaldäer, wovon Abraham mit seinem Bater Tharah auszog, um nach Kanaan zu gehen. Sie blieben aber vorerst zu Haran, der ersten Station, dem späteren Carrhä der Römer, einem Weideland, das wohl damals nicht viel

Aebekka in seiner Nähe sind noch immer vorhanden, in der heustigen Wildniß aber schwerlich zu erreichen. Wir müßten gut Freund sein mit dem gerade dort lagernden Stamm, damit eine seiner Töchster und empfange wie den Elieser, den aus Kanaan gesandten Knecht Abraham's: "Trinke, und ich will auch deine Kameele tränsken." Goldene Armspangen dürften auch heute noch willkommen sein.

Buß Rhabur.

Weiter herwärts, gleich im Westen des einsamen Sindscharge= birgs, zieht der Fluß Khabur, Chaboras der Römer, durch die Ebene. Er kommt von Norden und geht bei Karkemisch, dort, wo der ägyptische Necho dem Nebukadnezar unterlag, in den südost= wärts ziehenden Euphrat. An diesem Rhabur wurden die weggeführ= ten Israeliten in wiederholten Sendungen angestedelt. Es mußte also damals Plat sein oder Plat gemacht worden sein. Im Hügel von uralter Kultur sinden sich auch an diesen Ufern. Arban, bei den Weidepläßen der Dichebur-Araber, ließ Layard, dem wir so viel einzige Kunde verdanken, seltsame Dinge ausgraben. Der Fluß selber hatte den Weg zu einigen menschenhäuptigen Flus gelstieren geöffnet, die in ihren verkummerten Formen uns könnten zweifeln lassen, ob sie eine alterthumliche Vorstufe ber ninivitischen seien, ober eine provinziale Verderbniß aus jenen. Die Sehnen ber Stierfüße, die dort schon übertrieben angegeben sind, liegen hier volls ends wie ein verschnörkelt aufgenageltes Lattenwerk darüber. Augen waren hohl, um ein Auge von befferem Stein aufzunehmen, eine Art, die wir auch in Babylon erfahren haben. Es scheint in der That, daß wir hier einen älteren schüchternen Versuch vor uns haben, der über's Ganze der Umrisse noch nicht Herr wird, aber die Einzelheiten gleichwohl mit kleinlicher Sorge ausführt. Wie alt die= ser Kulturboden ift, dafür zeugen die hier gefundenen ägyptischen Skarabäen mit den Königsnamen Thutmosis' III., Amenos phis' III., jener Eroberer aus dem sechzehnten Jahrhundert 174).

Rurbiftan.

Ziehen wir unsern Blick von Westen wieder ein, wohin von einem Dach von Mosul aus, des ansteigenden Landes wegen, wie gesagt, nicht weit zu dringen ist, und wenden wir ihn nach Nord und nach Ost, wo wir in der Ferne das ganze kurdische Alpen-

gebirg vor uns haben. In vier Stunden reitet man nach Rhor= sabab und ben bahinter fich erhebenden Borbergen Gebel Maklub. Ueber diesen werden die fernen Schneegipfel sichtbar, bevor die steis gende Hipe der Ebene sie verschleiert. Erft seit Kurzem ift auch diese großartige Gebirgswelt, und wer weiß, auf wie lang, zugänglich geworden. Man wußte früher von den Völkern, die es bewohnen, ben mohammedanischen Kurden und den driftlichen Nestorianern, und war nur ungewiß, welche von beiden die raub= und blutgierigsten seien. Man wußte von den Kurdenhäuptlingen, die auf unzugängs lichen Felsenvesten hausen und in wildem Mißtrauen jeden Versuch eines Reisenden, in ihr Gebiet einzudringen oder es wieder zu verlaffen, mit deffen Mord abschnitten. Und das Schicksal des deutschen Professors, der zuerst es gewagt hatte, die Tigerhöhle des Ben's von Dichulamerk zu betreten, und bessen Mordfeld im oberen Zabthal unweit der persischen Grenze noch gezeigt wird, war dem nicht entgegen. Neben jenem Ben, hieß es, habe ber Patriarch ber Nestorianer die oberste Macht im Gebirg. Aber sein Ansehen muß rasch gewichen sein, und in plöglich erwachtem religiösem Gemissenseifer haben die kurdischen Ben's unternommen, die ganze uralt driftliche Bevölkerung auszurotten. In grauenhaften Schlächtereien giengen die streitbaren, tapfern Dörfer der Restorianer unter. Endlich mußte die türkische Regierung einschreiten. Die Bergvesten der Kurdenben's wurden gebrochen, die mordschuldbeladenen Häuptlinge giengen in's Eril nach Kreta, die verarmten, zerstörten driftlichen Gemeinden aber wurden nicht minder von den Türken mißhandelt, als früher von ihren furdischen Mitwohnern im Gebirg.

Sie reben einen semitischen Dialekt, gehören also ber alten Landesbevölkerung der Ebene an, sind die Reste des assyrischen Reichs 176). Durch Religionsverfolgung, besonders von Seiten Tismurs, wurden sie in die Berge gedrängt. Ihre Lehre ist die urchristslich schlichte des Nestorius, die auf der ersten Synode zu Ephesus verketzert wurde. Sie haben sie rein erhalten trop ihrer Unwissensheit, und trauern erst seit Kurzem mit ihrem gebeugten Patriarchen, mit ihren ehrwürdigen Priestern, die in Lumpen gehen, über den zerstörten Kirchen. Ihre Heerden sind weggetrieben, ihre Wassers

leitungen und Terraffengärten zerftört, die heiligen Schriften, die fie in sprischer Sprache lesen, verloren, und nur die großen Schabel= felder übrig geblieben. Vorher waren diese Dörfer ein Bild patriarchalischen Friedens unter ihren mächtigen Nußbäumen, umgeben von der fleißigsten Kultur. Die Häuser erinnern an die vorauszusetzende altassyrische Bauart. Nämlich ihr oberes Stockwerk ist vorn offen und hat statt der Borderwand nur zwei hölzerne Stüßen, die auf niedriger Mauer stehen und die Decke tragen — eine Art, die auch zur Erleuchtung der affprischen Paläste uns unentbehrlich ist. Schlaf im Sommer steigt man auch auf Zweiggeflechte, die auf noch höheren Pfählen auf ober neben dem Dach sich erheben und über den Bereich der Muskitos tragen. An den Häusern sind Schädel der Steinböcke angenagelt und bezeichnen das Jagdwild, dem man auf die höchsten Schneefelder folgt. Näher und gefährlicher ist oft der Bar, der Ochsen zerreißt und mit dem oft Bruft an Bruft gerungen wird. Das Ganze ift in der großartigen Alpenwelt mit ihren hochgethurmten Schneegipfeln und tiefen Abgrunden, mächtigen Raskaden, fast unerklimmbaren Bässen, wo das Maulthier kaum mehr fortkommt, und mit den schwanken Hängebrücken von Flechtwerk über den Zabfluß, der sich tief durch die ganze Alpenmasse hindurchwindet.

Ihre Nachbarn, die Kurden, zwischen benen die nestorianischen Dörfer eingestreut liegen, sind das Bolk, welches das ganze Gebirg sast vom schwarzen dis zum persischen Meer hin inne hat. Sie sind in viele, unter sich selbst feindliche Stämme getheilt und sprechen einen persischen Dialest, gehören also dem s. g. indogermanischen oder arischen Bolksstamm an. Es sind die alten Karduchen, durch deren Berge Kenophon sich hindurchkämpfen mußte, dort, längs des oberen Tigris hinauf, nachdem er der Stätte von Niniveh vorüber war. Sie behauen theils gleichfalls ihre tiesen Thäler, die auf fünstlichen, wohlbewässerten Terrassen Fruchtbäume und Reisselber tragen, und ziehen aus den heißen Klüsten, wie die Restorianer, Sommers in erquicklichere Sommerhütten auf höherem Berghang, über den Bereich von Fieber und Muskitos hinauf; theils sind sie Hirten und weiden ihre großen Heerden auf den Alpenmatten, sowie diese vom Schnee frei werden, gehen aber Winters in die Ebene herab.

Raturlich find diese Wanderkurden, die ohne Zelt neben den Heerden liegen, die rohste und raubgierigste Art, und ist ihre Niederfahrt vom Gebirg, wo sie unterwegs ihren Heerden einverleiben, was sich vorfindet, der Schrecken der Anwohner. In den Felsen vesten liegen jest türkische Truppen. Solche Besten sind es, die auf altassyrischen Skulpturen als belagert und erstürmt dargestellt werden. Wir erkennen die Thaler, die unten am Bach mit Weinreben, oben mit 3werg= eiche bewachsen sind. Affyrische Krieger steigen in solbatischer Ords nung Berge auf und ab. Die höchsten Berge sind mit Radelholz bewachsen, wie es gleichfalls im höchsten, unerforschten Kurdistan und Taurusgebirg noch vorkommen soll. Ihrer äußeren Erscheinung nach sind die heutigen Ben's und ihre Krieger wild lächerlich unter dem ungeheuren, aus grellen Farben gewundenen Kopfbund, woraus die spite weiße Regelmütze vorragt; mit tiefhängenden Aermeln, den ungeheuren rothen Beinkleidern und einem Uebermaaß von Waffen im Gürtel. Sie gelten für dumm, und ein dummer Fanatismus wird durch Heilige geschürt, die so heilig sind, daß sie zu Mosul, wenn sie hereinkommen, das Gesicht mit Flor bedecken, um von dem Blick der Ungläubigen nicht berührt zu werden 176).

Jenseits dieses ganzen gewaltigen Gebirgstocks von Kurdistan Bansee. ruht der tiefblaue Spiegel des großen Bansee's, er selber schon über fünftausend Fuß hoch, und spiegelt seine gewaltige Bergumgebung, den Nimrud Dagh im Westen, und den Schneeglanz des Shuban Dagh im Norben. Kein weißes Segel belebt übrigens diese Fläche. An seinem Südostende in der vom Gebirg umarmten Gartenebene liegt Van, die Stadt, an der Südwand ihres gestreckten isolirten Felsbergs, auf dem das verfallene Kastell steht. Die Stadt wurde nach armenischer Sage von Semiramis erbaut, als Sommersit, weil sie von den Reizen der Gegend gefesselt wurde 177). Aber der Name Semiramis ist ein Spuk, über den wir vorderhand noch nicht Herr werden, und der scheint's überall sich anzuhängen sucht, wo alte Reilinschriften sich finden. Diese sind sehr zahlreich am Felsen von Van, über ben Garten ber Südseite. Man flettert muhsam auf felsgehauenen Stufen, die theilweis zerstört sind, zu der schmalen Leiste, über der die geglättete Felswand mit Inschriften

bebeckt ist. Eingänge öffnen sich in Felsenkammern, die wieder in kleinere Räume sich verzweigen. Es sind offenbar alte Grabstätten, Königsgräber von Ban, denn die Inschriften daneben gehören nicht der Semiramis, wie die alte Historie meint, sondern einer armenischen Königsreihe, deren Thaten darin erzählt sind. Natürlich sehlt noch viel zur vollständigeren Entzisserung. Es ist eine eigene Art Reilschrift und ist armenische, also eine indogermanische Sprache. Wie es scheint lassen sich Bleichzeitigkeiten dieser Könige mit den Annalen von Khorsabad nachweisen. Andere Tafeln sind auf der Nordseite des Felsens. Sie bezeichnen im Bolksglauben natürlich verborgene Schäße, aber in die Höhlen kann man nicht eindringen, weil Genien mit flammendem Schwert oder Schlangen dort Wache halten 1778).

Von diesen Königen Altarmenien's weiß unsere papierene Geschichte nichts. Das Land war theilweis unabhängig von Usyrien und Persien, gewann auch in den Umwälzungen nach Alexans der's Zeit endlich wieder eine eigene, parthische Dynastie. Tiridates II. kam drüben bei'm Flusse Murad, d. h. dem obersten Euphrat jenseits des Bansees und seines Randgebirgs, dem h. Gregor Muminator entgegen und empfieng mit seinem ganzen Heer die Taufe; vorher hatte ein zoroaftrischer Dienst mit Lokalkulten, zumal der Anais, Anahid, der Mondgöttin, stattgefunden. Aber um des Christenthums willen, das die Armenier als die erste ganze Nation angenommen hatten, murden sie viel verfolgt von den Persern und theilweis in's Weite gesprengt, wie die Juden. Jest sind sie, wie diese, in der ganzen Welt daheim und bewahren mit ihrer schweren Sprache ihre Nation in zerstreuten Gemeinden. Wir kennen sie als fleißige Budeninhaber zu Smyrna, die Abends in ihrem neuerbauten und schönsten Stadttheil einer sinnigen Häuslichkeit nachgehen. Wir kennen sie als unwissend rohe Mönche, die mit den Griechen balgen, zu Jerusalem, und als Gelehrte, welche die Reste armenischer Lites ratur an's Licht schaffen, zu San Lazaro in Benedig. Wir kennen sie als starke, genügsame Lastträger zu Konstantinopel, wohin sie aus diesen ihren Heimaththälern alljährlich wandern. Dragomans der Großen, deren Ausspruch sie mit ewig unbewegter Miene wiedergeben, falls dieser auch dahin lautet: Es gabe kein größeres Uebel als den Dragoman. Sie sind Banquiers und Genestalpächter und häusen Reichthümer auf, die ihr Schickfal in Gestalt türkischer Justiz sie ereilt und wieder auspreßt. Hier am Bansee und am Ararat pflügen sie den schweren Boden mit ihrem Büsselsgespann, oder dringen auch als gewerbtreibende Gemeinden zwischen den unfähigen Kurden in die Thäler dieser kurdischen Alpen herauf. Ein Bereinigungspunkt für die Nation ist das Kloster Etschmiadzin, wo der Patriarch wohnt, seither gewesen. Es liegt in der Ebene nordwärts vom Ararat, d. h. nun jenseits der russischen Grenze.

Der Ararat, dieser ewig reine Schneekegel, ist bereits von einem mrarat. ober dem anderen Hochpaß in Kurdiftan aus sichtbar, fern nordoft= wärts vom Vansee über den dunkeln Gebirgsmassen. Roah's Arche blieb dort sitzen, ganz wie die des babylonischen Königs Xisuthrus auch that. Dieser, nach Berosus Bericht 178), war durch Gott Kronos (?) von der bevorstehenden Fluth in Kenntniß gesett, vergrub die heiligen Urkundentafeln, die von jenen göttlichen Fischmenschen hinterlassen waren, in babylonische Erde, und ließ seine Arche, welche fünf Stadien lang und zwei Stadien breit war, mit seiner Familie, seinen Freunden und allen Thiersorten auf der wachsenden Fluth schwimmen. Als die Fluth nicht mehr wuchs, sandte er einen Vogel aus, der wieder zurückfam, weil er keine Nahrung fand. Ein zweiter, der gleichfalls zurückehrte, hatte bereits Schlamm am Fuß, und der dritte kam gar nicht wieder. Xisuthrus stieg am Berg Ararat aus, opferte den Göttern und wurde in den Himmel entruckt. Wir sehen, die biblische Sage findet sich vollkommen treu auch im alten Baby-Ion wieder. Es ist also nicht die allgemeine Sage, hervorgehend aus der geognostischen Erinnerung an einstige Fluthbedeckung, sondern ein historisches Ereigniß, eine ungeheure Euphrat= und Tigris= überschwemmung, welche jährlich wieder stattsinden könnte und um so leichter, je mehr die Dämme zerfallen, welche immer noch einen fünstlichen Schutz gewähren. Die Sage hat bas Ihre gethan, um jene Fluth bis an den Ararat auszudehnen.

In einem der vordersten Thäler dieses Kurdengebirgs, aber hinter sach Abi. der ersten Hügelkette Gebel Maklub, die wir nordostwärts vor uns

sehen, ist das Thal Schech Adi. So heißt der große Heilige der Jeziden oder Teufelsanbeter, dessen Grab dort verehrt wird. scheint ihr höchstes Wesen selber zu sein, das vielleicht in dem Schech sich verkörpert hatte, so wie manche ähnlich wirre Sekten der Moham= medaner Gott in Ali, dem Schwiegersohn des Propheten, sich ver= förpern lassen. Jährlich kommen die Jeziden vom Sindschargebirg und den Wanderlagern der Ebene und den entferntesten Taurus-Dörfern hierher zusammen. Das blendendweiße Regelbach des Grabes erhebt sich aus einer waldigen quellenreichen Schlucht. Reigentänze werden aufgeführt, feierliche Processionen der Schechs und Priester, Fackelerleuchtung des ganzen Thals mit unheimlich wildem Jubelschrei. Es ift eine seltsame, ihnen selber unbewußte Mischung von Religions= trümmern, die sie festhalten. Das Feuer ist heilig, denn sie fahren mit der Hand durch die Flammen, zumal durch solche, die im Grab bes Schechs angezündet sind, und waschen damit das Angesicht, ganz wie wir's in der Grabeskirche zu Jerusalem sehen werden. Sie beten die Sonne an und fuffen die Stelle, worauf der erste Morgenstrahl Ihre Verehrung des großen gefallenen Engels oder des Sa= tans haben wir früher erwähnt. Er hat driftliche Färbung anges nommen, aber sein Symbol, eine hahnähnliche Bogelgestalt auf einem Kandelaberfuß, zu deren Schau man das Volk zuweilen zuläßt, erinnert an das altbabylonische Bild des Gottes Nergal, des Pla= neten Mars, der uns gleichfalls in Hahngestalt begegnet. Nach eigener Sage stammen die Jeziben vom untersten Euphrat bei Basra, und dort, sowie in den Bergen von Susa giebt es heute noch die s. g. Johanneschristen, ober Sabäer, Sternanbeter, die ihnen am nächsten verwandt sind. Hier in Kurdistan haben sie als verhaßteste Race, die nicht einmal heilige Bücher besitzt, nicht minder blutige Verfolgungen erlitten, als die driftlichen Nestorianer. Massenhaft waren sie einst gegen Mosul geflohen, aber die Schiffbrucke fehlte, des Hochgewässers wegen, und drüben auf dem Berg Kujjundschick wurden sie durch den Kurdenben von Rowandiz erreicht und erbarmenslos niedergeschlachtet. Es war im Angesicht der Bewohner von Mosul, die sich über die Ausrottung freuten 180).

Einige Stunden oftwärts find die Felsskulpturen von Bavian. Bavian. Ein klarer Bach brängt sich bort aus enger kühler Felsenschlucht unter waldigen Höhen und füllt den Rest seines Bettes mit üppig rothblühendem Rosenlorbeer. Die Stulptur ist zum Theil mit dem ge= brochenen Fels in's Wasser herabgesunken, diese Flügelstiere mit Menschenhaupt, die in gewohnter Weise am Fels auseinandertreten und den löwenbezwingenden König zwischen sich hatten. Aber oben ist noch die kolossale Fläche im Felsenrahmen mit den vier Figuren, von denen die beiden mittleren, gegen einander gewandt und auf mythischen Thieren stehend, Gottheiten vorstellen, während hinter ihnen, auf seder Seite die Figur des Königs, anbetend mit erhobener Hand wiederholt ist. Es war König Sanherib. Da und bort am Felshügel um diese Haupttafel sind kleinere geglättete Flächen, theils erreichbar, theils unzugänglich, welche in ihrer gewölbten Rische die Königsfigur und theilweis Inschriften enthalten, ganz wie am Nahar el Kelb bei Berut. Heilige Symbole sind über des Königs Haupt, die wir aber noch nicht vollständig verstehen. Die Inschriften, von denen die oberen nur mit Hülfe von Stricken von oben herab zu erreichen sind, geben werthvolle Nachricht, nach Anrufung der Götter, von König Sanherib, wie er Kanäle grub, wie er Babylon bezwang, das unter Merodach Baladan damals unabhängig war, und anderes mehr, was seiner Entzifferung harrt. Nach biesem erquicklichen und offenbar heiligen Thal führte eine Hochstraße, deren Spur gegen Niniveh und zunächst gegen die Vorkette ber Maklubhügel noch zu verfolgen sein soll 181).

Abi an derselben Borstuse des Gebirgs, das dort aber unmittelbar die Tigrisebene vor sich hat, bei'm Dorf Malthannah. Man steigt mühsam hinauf zu den vier Felsentaseln, deren jede neun Figuren, immer dieselbe Darstellung, enthält. Es sind nämlich sieben Gotts heiten in Einer Reihe, jede auf einer wirklichen oder mythischen Thiersigur, oder auch auf zwei dergleichen stehend, oder sammt einem Thronsessel von solchen getragen. Sie haben Ringe in den Händen, Zeichen der Herrschaft, und meist einen Stern auf der Mühe, sind also wohl die sieben Planeten, Sonne und Mond mit inbegriffen.

Den Bel von Babel, Planeten Jupiter, erkennen wir an seinem Donnerkeil. Zwei Figuren, die sitzende und eine stehende, sind ohne Bart, also weiblich und bezeichnen demnach die beiden weiblichen Planeten, Venus und Mond. Vor und hinter der Reihe steht der König anbetend mit erhobener Hand. Inschriften sehlen, aber nach Stil und Tracht stimmt das Ganze mit Khorsabad oder Kussundschick. Die Figuren haben vom Wetter sehr gelitten und wie zu Bavian hat eine spätere Hand ein Grabgemach rücksichtslos durch zwei der Gottheiten hindurchgehauen 182).

Relifdin-Baß.

Also über diesen Hauptstock der kurdischen Alpen weg, deren mittleres Hochland zwischen uns und dem Vansee noch unbetreten ift, wäre für gewöhnlich nicht wegzukommen. Aber auch der Paß nach Often, nach dem oberen Medien hinüber, ift erst von Wenigen gewagt worden. Dort steht auf der Höhe der blaue Pfeiler, Reli Schin', mit einer altassyrischen Inschrift. Er ist gewöhnlich schon im Herbst mit Eiszapfen überzogen, und der Versuch, eine Abschrift zu nehmen, den Rawlinson gemacht, ist vor Kälte und Schneesturm mißglückt. Der Paß ist oberhalb des fanatisch rohen Kurdennests Rowandig, das mit seinen Thürmen und Häuserterrassen über tiefer Flußschlucht sich aufbaut und in seinen schmuzigen Gassen Karavanen für Mosul mit dem Gallapfel, dem Produkt der Gebirgswälder, belädt. Also eine Hauptstraße gieng vor Alters schon dort hinüber. Der Paß ist nicht fern vom höchsten Schneegipfel dieses Theils, dem Rowandizpik, den wir von Mosul aus im Hintergrund einer tiefen Berglücke noch erkennen muffen. Wer dort oben ftunde, wurde jenseits auf den glänzenden Spiegel des großen Urmiasee's hinabschauen. Dieser liegt ähnlich hoch wie der Bansee, und ist salzig wie dieser ober noch salziger, denn sein ganzer Uferrand ist von weißem Saum umgeben, der von fern wie Brandung aussteht, aber nichts ist als abgelagertes Salz. Es ist die heutige persische Provinz Aberbidschan, die sich nordwärts bis an den russischen Grenz= fluß, ostwärts bis an's kaspische Meer erstreckt, die alte Media Atropatene, ein kaltes, rauh gebirgiges Hochland. Bor den Thoren von Tabris, ihrer jetigen Hauptstadt, fehlt es im Winter nie an Erfrorenen. Westwärts vom Urmiasee liegt der alte Ort Urmia,

Zoroaster's Heimath. Es ist wohl das Urland des Feuerdienstes, und finden sich ba und bort noch die Denkmale vor. So kennt man südöstlich vom Urmiasee im Dschaghatu-Thal die Grotten von Rerefto. Sie find hoch im Gipfel eines Gebirgs von weißem Marmor, natürliche Grotten, aber fünstlich erweitert und labyrinthisch verbunden in verschiedenen Stockwerken übereinander. Da giebt es freisrunde Gewölbraume, die immer von einem Krang von Rischen, wie für einen Lampenfreis bestimmt, umfäumt waren. Der Ruß aller Gewölbbecken zeugt für die einstige Bedeutung. find zeitweis Räuberhöhlen daraus geworden. Da ist auch der selt= same Festungsberg Takht-i=Soliman, Salomo's Thron, mit seiner wohlerhaltenen Krone von Mauern, Thürmen, Rundbogenthoren. Innerhalb ist der kleine Spiegel eines tiefblauen See's, der Kalk absett und seine Ufer, d. h. ben ganzen Berg, mit bem er sich emporträgt, selber erft gebildet hat. In der andern Hälfte dieser Burgstäche ift das Gewölb eines Feuertempels, dick von Ruß geschwärzt. Nach arabischen Historien wurde von bort bas Feuer auf alle andern Altäre der Welt überbracht. Bei ihnen heißt der Ort, unverkennbar wegen seines See's, Schiz, und ist wahrscheinlich Gaza ober Ganzaka, die Hauptstadt von Atropatene, dem Feuerland, zur Zeit ber Römer und Perferkriege 188).

Da wir nur die gewohntesten Wege wählen, werden wir über garavanenfirake
die Paßhöhe von Keli Schin uns selber auch in Gedanken nicht von Bagdad
hinüberbegeben, sondern suchen fern im Süden einen andern betreteneren Weg nach Medien hinauf. Es ist die Karavanenstraße,
die von Bagdad ostwärts nach dem Gebirg geht. Dieses Gebirg
nämlich, dessen Hauptalpenstod wir nordwärts von Niniveh haben,
sieht in drei- und mehrsachen Ketten fern nach Südosten und trägt
das medisch-persische Hochland über die tiesen Ebenen Mesopotamiens.
Der Weg über diese mehrsachen Gebirgswälle mit immer höheren
Thälern dazwischen war zu allen Zeiten schwer wegen der wilden
Natur des Landes und der wilden Natur seiner unbändigen Bewohner. Sie sind Kurden im Norden, heißen Luren im Süden, sprachund stamm- und charakterverwandte Bölker. Wir sehen, wie wenig
ein natürliches Ganze ein solches persisches oder assprisches Weltreich

war, wenn solche Hemmnisse dazwischen liegen. Die persischen Könige, in der Zeit ihrer höchsten Macht, mußten den Durchweg erkaufen, wenn sie von einer Residenz zur andern wollten. Alexander, wo er hindurchgieng, machte sich mit dem Schwerte Plat.

Also von Bagdad aus, um den Weg nach Persien zu wagen, geht es erst über die heiße Ebene und ihre Kanäle nordostwärts nach der Furth des Dialahflusses, der von Nordosten kommt und unterhalb Bagdad in den Tigris geht. Es ist der Fluß Gyndes der Alten, derselbe, in welchem eines der heiligen weißen Roffe des Chrus untergieng, als er auf Babylon zog. Chrus, heißt es, ließ im Zorn darüber den Fluß Gyndes in dreihundert sechzig Kanale vertheilen. Jedenfalls hatte dieser Jorn den Bortheil, daß nun eine große Ebene durch den Fluß bewässert wurde. Nun aber geht er wieder zwischen hohen Ufern und mit tiefer Strömung. auf dem Weg nach Nordost berührt man eine Trümmerstadt, bedeutend groß, bestehend aus vierseitigem Außenwall, dessen innerer Dastagerd. Raum voll Schutt und Ruinen ist. Es könnte Dastagerd sein 184), die gefeierte Residenz des Sassanidenkönigs Chosru Parviz, mit dem die altorientalische Herrlichkeit zum letztenmal aufflackert. Er ift der Enkel jenes Chosru Ruschirvan, deffen Palast zu Rtesiphon, jenen hohen Gewölbbogen inmitten der noch stehenden Façade, gegenüber Seleucia, wir bereits berührt haben. Aber der Enkel war noch mächtiger. Schon war Jerusalem erstürmt, die Grabestirche verbrannt, schon war Aegypten und Nordafrika von perstichen Reitern überfluthet, und bereits standen sie Konstantinopel gegenüber. Da machte ber neue Kaiser Heraklius sich auf, ein zeitweis großer Mann, um von Feldzug zu Feldzug, und Schlag auf Schlag den Uebermuth des Sassanidenreichs zurückzuwerfen. In den Feldern von Niniveh erlag die perfische Hauptmacht. Chosru's reiche Luftschlösser und die geliebte Residenz Dastagerd selbst, um deretwillen er seine Hauptstadt Ktesiphon stets vermieden hatte, siel den Römern zur Beute. Die orientalischen Geschichten melben von ber Herrlichkeit bes Orts, wo im Harem dreitausend junge Schönheiten des Landes lebten, mit zwölftausend Sklavinnen, wo sechstausend Pferde im Stall standen und darunter so berühmte Namen

wie unter ben Schönen bes Harems. Elephanten gab es neunhuns bert sechzig. Der Thron war ein Wunderwerk. Um ihn schwebten tausend goldene Augeln und stellten durch ihre Ordnung die zwölf Zeichen des Thierfreises, die steben Planeten 1c. dar, also hängende Augeln, welche dem gewohnten heutigen Schmuck der Moscheen, den hängenden Straußeiern entsprechen und selber vielleicht ihr Vorbild in älteren Zeiten sinden. Von den Römern wurde Alles niedersgebrannt, was von den unermeßlichen Schähen, zumal an seidenen Gewändern, Purpursleidern, gestickten Teppichen und Tapeten nicht wegzuschleppen war. Als weniger erfreuliche Erinnerung waren auch dreihundert römische Banner, die man früher eingebüßt, zum Vorsschein gekommen 1885).

Das ist die Winterresidenz, die noch in der heißen Ebene lag. Wenn wir aber, um der Karavanenstraße zu folgen, eingegangen sind in die erste Gebirgekluft und vom Dorf Serpul aus durch die Zagri Phla der Alten, das Thor des Zagros, wie das Gebirg hieß, die Paßhöhe erstiegen haben, wobei die Spuren der alten Kunftstraße wenig mehr nüßen 185b) — wenn wir von oben bereits den fernen bedeutsamen Schneeberg gesehen, der den jenseitigen Abfall des Gebirgs und die Lage der Stadt Ekbatana, die an dessen Fuß ist, bezeichnet.— wenn wir auf- und niedergegangen durch wilde Gebirgsformen, wo zuweilen auch Wiesenthäler und großartige Raravanserais sich dazwischen finden — dann kommen wir vorerst in die Ebene von Kermanschah hinab. Dort im fühleren Klima dieser Berge war das Sommerlager jener Saffaniden. Kermanschah, die Stadt selbst, hat nichts von den Palästen übrig. Sie hatte neuerdings zeitweis wieder Bedeutung gewonnen als persische Station zwischen diesen Bergvölkern der Kurden und Luren, die im Sommer nomadistren und natürlich nichts sind, als Räuber, und die nur dann Tribut zahlen, wenn man die Macht hat, ihn abzuzwingen. Aber jett ift der Ort ruinenhaft. Bestehen boch die Karavanen, welche diesem alten und einzigen Handelsweg folgen, wesentlich nur aus Pilgern, die die Särge balsamirter Perser über Bagdad und Hillah nach den heiligen Begräbnifftellen jenseits des Euphrat bringen sollen.

Ein dumpfer Aberglaube halt allein noch aus, wo alle anderen Triebsfedern erlahmt find.

Zaf-i-Boftan.

Nordostwärts, der Stadt gegenüber, ist das zerrissene, hochge= thürmte Felsgebirg, an beffen Fuß sich noch anmuthige Spuren der alten Herrlichkeit erhalten haben. Tak-i-Bostan, Gartendom, heißt ein Fels, senkrecht behauen mit zwei mächtig großen Rundbogennischen, welche tief in die einstige Façade eindringen. oberen Winkel dieser Façade vom Bogen bis zur Ecke sind bei der größeren Grotte, der zur Linken, von schwebenden geflügelten Genien römischen Stils ausgefüllt. Auf der Hinterwand der Grotte erscheint unten eine gepanzerte Reiterfigur, von den Augen herab im Rettenpanzer mit kleinem Rundschild und eingelegter Lanze, auf einem starken, gleichfalls gepanzerten Roß. Die Arbeit ist von der äußersten Ausführung, trot ber Derbheit und Sicherheit der Form im Großen — jeder Ring des Kettenrocks, jeder Nagel der Pferde= rüftung, jedes Haar des Pferdeschweifs ift angegeben. Der Ritter ist Chosru Parviz, der scheint's vor den Schönen seines Harems sich lieber so zeigte, als vor den Legionen des Heraklius. Ueber der Reiterfigur sind drei größere, sehr verstümmelte Figuren, stehend, in sassanidischem, perlenbesäeten Kleiderpomp. Eine davon, die zur Linken, ist weiblich, also offenbar die gefeierte Schirin, die Schönste ihrer Zeit, die aber dem Chosru gar viele Sorge machte. Einer der beliebtesten, vielbehandeltsten Romane neupersischer Dichtung ift die Liebe Ferhad's, des Steinhauers, zu Schirin. Ihm schreibt die Sage diese Grotte selber zu. Chosru wußte bessen glühende Liebe nicht anders abzuwehren, als daß er ihm den Berg Bisutun zu durchspalten gab. Es ift das gewaltige zackige Felsgebirg, das weis ter oftwärts folgt und im unteren Theil seiner siebenzehn hundert Fuß hohen Felswand großartige Spuren menschlichen Meisels zeigt. Zwar ist die Figuren= und Inschriftennische dort, wie wir sehen werden, bereits aus des ältesten Darius Zeit, mag aber die Sage gleichwohl veranlaßt haben. Drei Figuren, sagen wir, sind in der oberen Abtheilung unserer Grottenwand, also wird die mittlere reichste wohl Chosru Parviz, und die bärtige zur Rechten vielleicht Kaiser Mauritius von Byzanz, Schirin's Vater, sein. Er hatte ben flüchtigen

Chosru einst in sein Reich wieder eingesetzt. Ein laubgeschmücktes Steingebälf über zwei Säulen mit Blätter- und Rosetten-Rapitälen trennt die obere Gruppe der kolossalen Darstellung von dem unteren Feld.

Rechts und links, die beiden Seitenwände der großen Gewölbgrotte geben Jagdstücke in unzählbaren Figuren. Da ist links ein ganzes Heer springender Eber und deren Jäger auf Elephanten. Der König steht übergroß bogenspannend in seinem Schiff. man ihn heraushebt durch übermenschliche Größe, ist also eine Erscheinung, die nicht nur im Anfang, sondern auch im Verfall einer Runst, wieder eintritt. Auch die Perspektive ift in dieser, durch den römischen Stil bereits hindurchgegangenen Kunft wieder verloren. Die Jagdnete, die den ganzen Jagdsumpf im Quadrat umstellen, liegen, weil man sie nicht malerisch darzustellen weiß, nach vier Seiten am Boden und die Wächter ihrer Eingangsthore natürlich mit ihnen. Auf der Wand zur Rechten ist Hirschjagd mit einsprengenden Reitern. Der König, gleichfalls übergroß, erscheint oben ruhig zu Pferd unter übergehaltenem Sonnenschirm; weiter unten spannt er im Einsprengen und schießt in die fallenden Hirsche, zuunterst kehrt er, den Bogen auf der Schulter, befriedigt heim. Musik ars beitet dabei von eigener Tribune, Kameele tragen das erlegte Wild hinweg. Wir wissen aus den griechischen Berichten, welche Zahl von Ebern, Antelopen, Straußen, selbst Löwen und Tigern für die Zwecke der Jagd in Chosru's Gehegen gehalten und bei der Einnahme seiner Schlösser von den Römern gefunden wurde 187).

Bor der Grotte steht ein klarer Quellenteich, Schirin's Quell. Hier erhielt einst Chosru einen Brief von Mohammed, der ihn auffordert, den Ormuzdglauben und Feuerdienst zu verlassen. Chosru zerriß den Brief und warf ihn in's Wasser. "So wird Gott Choszu's Reich zerreißen," sprach Mohammed, "und sein Flehen verwerssen." Das Wasser, in das er den Brief geworfen und das früher ein großer Fluß gewesen, verstegte, wie noch heute hier zu hören ist, und wollte nicht mehr beitragen, ein so ungläubiges Land zu neßen. Chosru selber, der in der Folge von Heraklius gestürzt ward, sollte zwar die Ankunft der Araber nicht mehr erleben, aber das Sassanisdenreich endigte mit seinen nächsten Rachfolgern, deren Keiner mehr

länger als Monate sich behaupten konnte vor der neuen Kraft, die von Arabien ausgieng 188).

Roch einen Blick auf das Aeußere dieser Hauptgrotte. Ihre Façade säumt sich oben mit einer verstümmelten Reihe Zinnen, Stufenzinnen, jede dem Durchschnitt einer kleinen Stufenpyramide gleich, wie wir solche Jinnen zu Niniveh theils wirklich, theils in Abbildung so häufig finden. Darüber ift ein Felsgebirg von wolkenfangenden Kanten, und oftwärts folgt ein anderes, deffen steile Zackenhöhe wir gleichfalls lange schon im Gesicht haben. Es ift der historisch noch Bisutun ehrwürdigere Bisutun. Wenn die Sassaniden diese Ebene vor dem Gartendom, diesem anziehendsten Denkmal persischer Skulptur, zum Park gemacht haben, so folgten sie nur dem Beispiel der Semiramis, welche gleichfalls mit ihrem Heer hier anhielt und reichbewäs serte Paradiese ober Parks am Fuß jenes Bagistan oder Bisutunbergs anlegte. In der schroffen Felswand dort ließ sie ihr eigenes Bild mit Hundert ihrer Garden und mit affyrischen Inschriften aushauen 188). Davon findet sich leider nichts mehr. Die Nische hoch oben in der Felswand des Bisutun enthält nur die Darstellung des Königs Darius mit zwei Trabanten hinter ihm und zehn Gefangenen vor ihm, ist aber umgeben von etwa tausend Zeilen Keilschrift. Sowie man aber diese Skulptur mit dem Schicksal des liebenden Fers had verknüpft, so hatte sich wahrscheinlich früher mit ebensowenig Grund ber Name Semiramis baran gehängt. Die Täuschung ist um so leichter, als die Darstellung von unten schwer zu sehen ist, wenn man auch noch so hoch über die losen Blöcke am Fuß ber Felswand hinaufflettert, und ohne besondere Mittel kann die Nische gar nicht erstiegen werden. Die Sage nimmt aber mit wenig Ans halt vorlieb, wo sie gern verweilt. Semiramis selber will sich leider in der Historie noch immer nicht verkörpern 190). Aber auch Alexander kam, um ihren, d. h. wohl bes Darius, reichen Fruchtgarten am Bagistan oder Bisutun, aus dessen Fuß gleichfalls reiche Quellen hervorbrechen, zu genießen, und gieng dann weiter nach den fühlen Sommerweiden von Medien, wahrscheinlich hinter dem Bisutun im Hochland, wo noch jest zahlreiche edle Pferde sind. Nach monatlangem Verweilen zog er hinab nach Ekbatana.

Das Denkmal, welches Darius hinterlassen, und das allen andern Spuf veranlaßt haben mag, findet sich, wie gesagt, fast unerreichbar hoch in der Felswand, aber dennoch tief genug im Verhältniß zur Höhe des ganzen, wie von Menschenhand gespaltenen Bergs, deffen vordere Hälfte fehlt. In der Nische steht König Darius, mit der Krone auf dem Kopf, und mit seiner Linken auf den Bogen gestützt, größer als die Andern, und tritt mit dem Fuß auf eine vor ihm liegende Figur. Neun Andere mit zurückgebundenen Händen, von Hals zu Hals gefesselt, stehen vor ihm. Zwei Leibwachen hat er hinter sich, und darüber schwebt das von Niniveh her bekannte Symbol des höchsten Gottes, die Figur im geflügelten Kreis, mit dem Ring, Zeichen der Herrschaft, in der Hand. linson hat zuerst die sämmtlichen Keilschriftfelder, welche in und außerhalb ber Nische die Figurengruppe umgeben, mit Papierabdrücken von Bisutun. fopirt und wortgetreu übersett 191). In den Tafeln, welche der Rönig über sich hat, versichert er, daß er Darius sei, der König, der große König, König der Könige, König von Persten, zählt seinen Stammbaum auf und bemerkt, wie die Herrschaft schon so gar lang bei seinem Hause sei, Alles von Ormuzd Gnaben. Die Gefangenen vor ihm sind Rebellen, der unter seinem Fuß, der Arm und Bein in die Höhe streckt, ein besonders schlimmer. Die Inschrifttafel unter ihm sagt: "Dieser Gomates, ber Mager, war ein Betrüger. Er sagte so: "Ich bin Bartius, der Sohn des Cyrus, ich bin der König." Auch die gefesselten neun Andern waren sämmtlich Betrüger. Der Eine hatte gesagt: "Ich bin König von Susa;" der Andere hatte gesagt: "Ich bin König von Babylon." In den umfassenden, wuns derbar ausgeführten und einst fein polirten Keilschriftkolonnen dars unter und zur Seite erzählt Darius ausführlich, wie er die einzelnen Empörungen niederschlug, Alles mit Ormuzd Hülfe. Wir sehen, so= wie eine Provinz oder Nation niedergeschlagen war, stand die andere wieder auf — ein Beweis, wie wenig dieses Perserreich ein natür= lices Ganze war. Der Text ist, wie gewöhnlich auf persischen Denkmalen, in drei Sprachen wiederholt. Sein persischer Theil mußte verständlich werden, sobald das Alphabeth entziffert war, denn die Sprache ift alphabethisch und nahe verwandt mit dem medisch=bak=

trischen Zend, worin die zoroaftrische Literatur erhalten ist, und dem längst und grammatisch wohlbekannten Sanskrit. Weniger glücklich steht es mit den andern Arten, die nur als Uebersepung jenes bekannten Textes allmählig zugänglich werden. Sie sind keine bloßen Buchstaben, sondern Silbenschriften. Die zweite, mittlere Art, gewöhnlich medisch genannt, ift eine völlig unbefannte, vorberhand bem Streit noch ausgesetzte Sprache. Der Entzifferer des perfischen Theils besteht barauf, daß ste skythisch, d. h. turkomanisch sei 192). So wie man heutzutag in Bagbab bie Regierungserlaffe in benfelben drei Sprachstämmen gebe, persisch, türkisch, arabisch, so habe man damals zu den drei Hauptracen des Reichs, nämlich den Indogermanen persisch, den Stythen turkomanisch und zu ben Semiten babylonisch-assyrisch gesprochen. Daß in der That das skythische oder turkomanische Element von großer und uralter Bedeutung im Reich war, werden wir später sehen. Für die britte oder affprische Art ergiebt sich zu Niniveh unermeßliches Material zur Vergleichung. Sie ift für fünftig natürlich die wichtigfte.

Rangovar.

Und wieder geht es weiter durch weite Versumpfung und lange Felsenpässe in die schöne Ebene von Kangovar. Mitten darin erhebt sich die alte Tempelburg der Anaïs-Anahid, Artemis, der asiatischen Mondgöttin. Zwar hatten die Perser, ihrem zoroasstrischen System gemäß, weder Tempel noch Götterbild, und beteten auf den Höhen und unter freiem Himmel; aber Artaxerres II., heißt es, habe dennoch das Bild der Anaïs zu Babylon, Susa, Esbatana 2c. zur öffentlichen Verehrung aufstellen lassen und das zoroasstrische System zum zweitenmal zu unterdrücken angefangen. Wir können darnach auch das Alter unseres hiesigen Tempels schähen.

Vorhanden ist noch der große quadratische Unterbau der einstigen Terrasse. Seine Wände von weißen Marmorquadern erheben sich noch hoch aus dem Schutt, und tragen an einer Ece auch noch Gessims und Säulenstellung. Die Säulen sind nur als Stumpse auf ihrem Fußgestell erhalten und haben die Häuser und die kleine Moschee des heutigen Ortes zwischen sich hängen. Es ist raublustiges Volk darin, wie allenthalben unterwegs. Der ganze Umfang der

vierseitigen Terrasse indeß läßt sich nur mühsam unter dem heutigen Ort noch verfolgen. Es war einer jener großen Tempelhöfe, wie sie uns fünftig in Palmyra, Jerusalem 1c. begegnen werden, säulensgesäumte Höfe, in deren Mitte der Tempel stand. Wir dürsen diesen Tempel in den erhöhteren Schutthausen im Innersten der weiten Anlage noch erkennen. Jene genannten Säulenstumpfe des Terrassenrandes bezeichnen also die einstige Umfanghalle. Ihre umherliegenden Kapitäle zeigen in ihrer einsachen Bildung eine Art dorischen Stils; die Fußgestelle sind jonischspersische Art 1966).

Dieß ist berselbe Hügel, wo Semiramis, wie jene Sage weiter erzählt, anhielt, als sie von Bagistan kam. Er wird dort Chaone genannt. Sie legte auch hier Lustschlösser an, und konnte von der Höhe, heißt es, ihren Paradiesgarten und das Heerlager in der Ebene überschauen. Sie führte hier ein üppiges Leben, ließ aber, da sie auf Anstand hielt, ihre Liebhaber in der Stille verschwinden 1986).

Ueber die Thalebene von Rangovar und andere reichbebaute Etbatana. Thäler und schöne Dörfer hinaus, muß die Paghöhe des Bergs Elwend überstiegen werden. Sein höchster Schneegipfel bleibt sudoftwärts zur Rechten, während ein langes beschwerliches Riedersteigen nach Hamaban, ber alten Efbatana hinabführt, die in letter Wendung von Norden her erreicht wird. Sie liegt am Fuß bes Bergs in ihren reichen Gärten, durchrauscht von ihrem Fluß, über der unabsehbaren öftlichen Ebene. Es ift das medische Hochland, und hier zu Ekbatana suchten die Perferkönige ihre Sommerkühle. Roch sinden sich Keilschrifttafeln von Darius und Xerres in den Felsennischen, wenn man die nächste Gebirgsschlucht an ben fühlen Raskaden des Bachs hinaufsteigt, Inschriften, die ste nach Art großer Herren zur Erinnerung ihres Besuchs hinterlassen haben. Da heißt es 196): "Der große Gott Ormuzd, ber Herr der Götter, er ist's, der die Welt gegeben hat, der den Himmel gegeben hat, der die Menschen gegeben hat, der den Menschen Leben gegeben hat, der den Xerres zum König gemacht, Beides, König des Bolks und Gesetzgeber des Volks. Ich bin Xerres, der König, der große König, der König der Könige, König der vielbevölkerten Provinzen, Stüte dieser großen Welt, der Sohn von König Darius, dem Achämeniden" 1c.

werden Aehnliches noch öfter sinden, und hätten bereits am Felsen von Ban eine identische, gleichfalls dreisprachige Inschrift von König Kerres erwähnen können, wo ste neben jenen altarmenischen steht. Sonst sindet sich außerhalb Hamadan noch der sehr verstümmelte Rumpf eines großen Löwen, der einst groß, wie ein Stier, auf dem Stadtthor soll gestanden haben. Alexander, heißt es, nach der Rückstehr aus Indien, habe ihn dort aufgestellt, als Talisman für die Stadt, die zugleich mit ihm untergehen würde. In der That wurde der Löwe bei'm Ueberfall eines nördlichen Räubervolks, der Diles mit en aus den Gebirgen am kaspischen Meer, schon in altmossemistischen Zeiten herabgestürzt und die Stadt damals ermordet 1987).

Hamaban, die oft zerstörte Stadt selber, verbirgt ihre Trummer, die übrigens nicht in's Alterthum zurückgehen, unter ihrem ewig jungen Baumwuchs, und spannt malerisch einige Brücken hoch über ben frischen Gebirgöftrom, Angesichts der Schneegipfel, von denen er ausgeht. Der Burghügel trägt die gebrochenen Mauern und den runden Thurmstumpf einer mittelalterlichen Beste. Es ist der Dejotes. Hügel der uralten Burg des Dejokes. Wie Herodot erzählt, war es diesem Mann gelungen, sich zum König zu machen und Medien der affprischen Herrschaft zu entziehen. Er baute die sieben Ringmauern, eine innerhalb der andern, von denen immer die innere, ber ansteigenden Natur des Bodens gemäß, um die Höhe ihrer Bruftwehr die nächst äußere überragte. Die größte hatte ben Umfang der Ringmauer von Athen, die lette umfaßte die Königsburg und den Schat. Die Zinnen der ersten Mauer waren weiß, die der zweiten schwarz, die der folgenden purpurfarben, blau, hellroth — Alles offenbar glacirte Ziegel in ninivitischer Weise — und die letten beiden versilbert und vergoldet. Dejokes hielt für's nothwendigste, sich selber unsichtbar zu machen. Bon diesem medischen Hof haben die Perfer, außer ihrer Kleidung, dem Kopfbund und dem medischen langen Faltengewand auch die ganze Hofetikette, die Unnahbarkeit ihrer Könige gelernt. Der medische Hof aber hat Niniveh zum Borbild. Wir wissen, daß der lette medische König, Afthages, Halsketten und Armbänder und Purpurkleider trug, daß er eine falsche

Perrude wie die Könige auf affprischen Stulpturen, und das Angeficht geschminkt, die Augenbrauen gemalt hatte 198).

Dieses medische Reich, welches die Perser sich unterwarf, dauerte nach Herodot hundert acht und zwanzig Jahr. Schon ber zweite und dritte König, Phraortes und Knarares, versuchten Niniveh zu vernichten, und wurde der lettere nur aufgehalten durch einen Weltsturm der Skythen, d. h. eben jener Turkomanen von der Oftseite des kaspischen Meers, welche Borderasien bis Aegypten wegnahmen. Als sie damals wieder beseitigt waren, siel Riniveh durch die vereinten medischen und babylonischen Heere, jenes unter Knarares, dieses unter Nabopalassar. Ushrien kam an Medien, aber bereits ber nächste medische König Afthages verlor beides an die aufgestandenen Perser unter Cyrus 199).

Die persischen Könige verlebten, wie gesagt, hier ihre Sommers Balan Polybius beschreibt noch das alte Schloß\*00), dasselbe, das zeit. Alexander vorgefunden, als der lette Darius auch von hier entfloh, und das zu Antiochus Zeit noch stand, staunenswerth, trop aller Plünderungen. Es war ganz von Ceder- und Cypressenholz erbaut, dieses selber aber nicht sichtbar, sondern Alles mit Bold = und Silberblech getäfelt gewesen, und die Dächer mit Sil= berplatten gedeckt. Wir thun damit einen Blick, der uns auch das Innere der ninivitischen Paläste und ihrer verschwundenen Säulen= stellungen aufhellen kann. Die Theilnahme für solche Architektur mußte bei jedem Feinde groß sein. Hier in Ekbatana hatte ber Tempel der Anahid noch für die sprisch-griechischen Könige goldene und filberne Säulenfüße, filberne Dachziegel und goldbelegte Säulen genug, um für viertausend Talente Münze baraus zu schlagen.

Der Palast lag unter ber Burg und läßt sich seine Stelle vielleicht noch heute in der Terrassenplatform auf ihrer Nordseite erkennen 201). Seine steben Stadien Umfang mögen den Park mit inbegriffen haben. Sier hielt Alexander die großen Gelage, die Freudenfeste nach dem indischen Feldzug. Hephästion starb dabei, und Alexander, heißt es, während die Mager das heilige Feuer auslöschten, ließ die bunten Zinnen der Stadtmauern niederreißen, und hieb als Todtenopfer das Volk der Kossäer im Gebirg zusammen.

Es sind die Kurden, die damals schon so unbändige Räuber waren, wie heute, und Alexander's Jorn war demnach so nutbringend, wie der des Chrus, als er den Fluß Syndes zertheilte.

Berg Elwenb.

Jur Seite von Hamadan erhebt sich südwestwärts der Berg Elwend. Er hat heilige Bedeutung, und zeigt zuoberst über seinen blumenreichen Matten und Schneefeldern die felsgehauene Platform eines Altars, zu dem Stufen hinaufführen. Die Meder wie die Perser verehrten ihre Götter auf Berghöhen, und heute noch zeugen die kupfernen Opferlampen, die man oben sinden soll, für stille Opfer, die man dem alten Feuerdienst bringt. Man sieht von oben rückwärts nach Süd- und Nordwesten in die gethürmten Gebirgswüsten von Luristan und Kurdistan. Vorwärts oder nach Osten erscheinen einzelne blaue Striche des dürren Tafellandes zwischen den Bergen, die auch jenseits Hamadan noch aus dem Hochland steigen 202).

Die Ebene von Hamadan selbst ist ein ungeheurer Fruchtgarten, wechselnd mit Ackerfeld und Pappelreihen. Der Anbau reicht noch einige Tagereisen weit nach Nordosten, bann geht aber die Bewässe= rung aus und folgt die durre, brennende Salzwüfte und Wildniß Teberan bis vor die Thore von Teheran, der heutigen Residenz. Sie liegt am Fuß eines gewaltigen Gebirgs, bas biefe Hochebene Persiens von dem tiefen Rüstenland des kaspischen Meeres trennt, und ist ein unerquicklicher Ort, kalt im Winter, glühend heiß und ungesund im Sommer, wo Alles, was fliehen kann, auf die Vorhöhen der Berge sich zurückzieht. Das Gebirg erhebt sich ostwärts zum ewigen Schnees gipfel des Demawend, ein Gipfel, der bei der vollkommen klaren Luft dieses trockenen Hochlands in ungeheure Ferne, bis zu dem hundert Stunden südlichen Jöpahan sichtbar bleiben soll. Erft die jetige Dynastie der Kadscharen, turkomanischer Herkunft, hat diesen früher unbedeutenden Ort Teheran zum Hoflager gewählt. In der Nähe, oftwärts, sind jedoch die weitläufigen Ruinen einer früheren sehr großen Stadt, Rai bei den Kalifen, Rhagä Alexander's, der auf der Verfolgung des Darius nach elftägigem Marsch von Hamadan dort eintraf. Später lagerten da die Partherkönige im Frühling. Jest lassen sich in der Dase, die von den Quellen immer noch gebildet wird, die Hügelwellen der alten Mauern verfolgen, stehen

noch einzelne, vogelumschwärmte Thürme der Kalifenzeit aufrecht. Die Teheraner kommen gern zum Quellenteich am Fuß der schrosfen Felsen, inmitten des endlosen Wüstenhorizonts. Ueber der Quelle hat der langregierende Schah Feth Ali, aus den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts, ein großes Skulpturstück ausführen lassen, nämlich sich selbst, in königlichem Schmuck auf seinem Throndett kausernd und umgeben von seinen Söhnen, oder wenigstens, da man alle doch nicht andringen konnte, umgeben von einer Auswahl von vierzehn derselben, die regelmäßig übereinander geordnet zu beiden Seiten erscheinen — offenbar die jüngste und schwächste Probe der großen Ueberlieferung, die wir verfolgen. Es ist hier eine Gegend, wo man gern mit Falken jagt. Der Demawendpik sieht im Nordsosten <sup>208</sup>).

Bon Teheran selbst brauchen wir uns nichts zu merken, als etwa den Thronsaal. Inmitten der Palastfaçade erhebt er sich bis unter's Dachgesims und hat statt der Borderwand zwei gewundene Säulen, zu beiden Seiten aber drei Stockwerke von reichsgeschmückten Fenstern und Nischen bis zur selben Höhe des slachen Dachs. Zwischen den Säulen, zurückgerückt, steht das von Menschenwund Thierfiguren getragene Throngebäude. Der offene Mittelraum sowohl, als die größeren und kleineren Seitenfenster und Logen der Façade werden durch vorgespannte Tücher beschattet. Wir haben also eine Anlage, die uns zunächst an den Thronsaal von Ktesiphon, jenen hohen, vorm gleichfalls offenen, ovalgewöldten Mittelraum der Façade erinnert. Wir werden aber sehen, daß diese Anschauung auch weiter hinauf, für Persepolis und Jerusalem nusbar sein dürfte.

Der Thronsaalpalast mit seinem Cypressengarten steht im Ark, dem königlichen Quartier, das in altorientalischer, von Riniveh ererbter Weise durch Wall und Graben von der übrigen Stadt sich sondert, und nur eine Zugbrücke herüberschlägt. Die übrige Stadt in ihren schlechten Gassen eng zusammengedrängt, wimmelt natürlich von Perservolk, sämmtlich im anschließenden langen Rock, shawlumgürtet, mit dem Dolch darin, und der schwarzen, spisen Müße. Wohlgepslegt wird der lange, schwarze Bart, den sogar die Greise

regelmäßig und auf schmerzliche, geduldprüfende Weise schwarz färben. Wenn die alten Perser den Ruhm hatten, Dank der zoroastrischen Religion, ausnehmend wahrheitsliedend zu sein, so lügt dafür der heutige, wie er selbst sagt, so lang als seine Junge geht. Er ist höflich, denn die Höflichkeit, heißt es, ist eine Münze, die nicht den, der sie empfängt, reich macht, aber den, der sie ausgiedt. Bon alten Sitten hat sich namentlich die kriechende Unterwürsigkeit gegen Borenehme, und von Seiten des Schahs und der Bornehmen eine ausgesuchte Grausamkeit erhalten. Die Henker sind ein vielbeschäftigter Orden.

Rüften bes fasp. Meers unb Turfomanenfteppe.

Das gewaltige Gebirg, an dessen Südfuß Teheran liegt, steigt nach Norden in doppelter Tiefe zu den heißfeuchten Ruftenländern Ghilan und Masenderan, bas des kaspischen Meers hinab. alte Hyrkanien, kleiden sich in üppigen Wald und breiten vor diesem ihre Wein= und Maulbeergarten aus, Zucker und Reisfeld bis zu den Lagunen des kaspischen Meers. Im rankendurchflochtenen Urwald bleiben die Wolfen hängen, können die nackten Gebirgshöhen nicht überwinden, und lassen das diesseitige persische Hochland in seiner ewigen Trockenheit und Klarheit. Dieses Gebirg setzt sich fort, am Süden des kaspischen Meers vorbei, immer nach Often und scheibet weiterhin die Salzwüsten des persischen Hochlands von der Turkomanensteppe, die sich nach Rorden fenkt. Dort tauchen im endlosen Horizont nur die Filzhütten der Turkomanenlager auf, kegel= förmig wie die schwarze Schaafsfellmütze ihrer Bewohner. Es ist raubluftiges Volk, das gern zu unvermuthetem Ueberfall ungeheure Streden zu Pferd zurücklegt, um Menschen zu rauben und als Sklaven wegzuschleppen. Einst gab es reiche, bebaute Dasen, von benen die trockenen ober versumpften Kanalnete noch übrig sind, Ranäle, welche durch nordwärts ziehende und in der Steppe sich verlierende Fluffe genährt wurden. So das alte Meru, und weiterhin Baktra, heute Balkh, ein unbedeutender und ungesunder Ort innerhalb weiter Ruinenhügel. Es ift bereits unfern der indischen Grenzgebirge 204).

Sprach. stämme.

Einst muß ein anders redendes Volk dort gewohnt haben. Zoroaster, der, wie gesagt, vom Urmiase in Obermedien, west-

lich vom kaspischen Meere kam, bot seine Bücher bem Gustasp, König von Baktrien, an. Gustasp, Hyftaspa, Darius Bater, fand erst keinen Geschmack baran, als Zoroaster vorlas, denn bie Größe des Zendavesta, heißt es, überstieg seinen Verstand. Zoroaster schrieb dieses Buch, das wir jest wieder in schöner Ausgabe in Händen haben, gewiß in seiner Heimathsprache, die also gesprochen wurde vom Westen des kaspischen Meeres bis an's indische Gebirg, die alte Zendsprache, nah verwandt mit dem alten Persischen und Jest sind die Erben dieser Sprache, soviel von ihr übrig ift, die unterdrückte, verachtete Klasse, wie die Fellahs in Aegypten, die das Feld baut und arbeiten muß für die rohe nomadistrende Ritterschaft der Turkomanen. Man neunt sie Tadschik 206). Der turkomanische Stamm aber hat seine alten Grenzen durchbrochen und geht hordenweis über's ganze Hochland von Persien weg. Obermedien, Zoroafter's Heimath auf ber Weftseite bes faspischen Meers, spricht jest turkomanisch. Auf dessen Oftseite war die Race allerdings von jeher vorhanden. Sie sind die Parther, die einst ein assatisches Weltreich an sich reißen konnten; sie sind die Skythen, die schon lang vorher, kurz vor Niniveh's Fall einmal ganz Vorderasten wegnahmen. Damals sagte ein hebräischer Prophet von ihnen: "Ein grimmiges, behendes Volk, das nach der Erde Weiten zieht, um Wohnungen einzunehmen, die nicht sein sind. Schneller als Parder sind seine Rosse und rascher als Abend-Wölfe . . . . Gefangene werden weggerafft, wie Sand . . . . und seine Kraft ist sein Gott" 208).

Hibordsch. Dort thront Ormuzd selber, umgeben von seinen Geistern, umfreist von Sonne und Mond, denn der Berg ist über Sternen- und Mondhimmel hinausgewachsen. Eine Brücke von seinem Gipfel führt vollends in die Ewigkeit hinüber, wohin die Archäo-logie vorderhand nicht folgen kann. Sie muß sich auch verwahren wegen ihrer Denkmale gegen Ormuzd's Vorhaben, der Behufs der allgemeinen Läuterung Berg und Thal zusammenschmelzen will, so daß die Erde topseben wird. Es wäre doch um Manches Schabe.

١

Beg nach Ispahan.

Das ift von Hamaban, unserer Gebankenstation aus, die Richtung nach Teheran ober Nordost. Nach Südost führt ein Weg von gleicher Länge auf Jøpahan, die alte, werthvollere Hauptstadt 207). Es geht am Oftfuß der gewaltigen Ketten, über die man von Meso= potamien heraufsteigt. Sie schicken ihre Raubhorden herab, so daß ohne starke Bedeckung nicht durchzukommen ift. Was uns begegnet unterwegs, find abermals nur die Pilgerkaravanen mit der wenig rentirenden Waare ihrer gefüllten Särge. Wir sind im Land der Schitten und von den Minarets von Ispahan herab können wir die drei ersten Kalifen verfluchen hören zu Gunsten Ali's, des vierten, welcher ber erste hätte sein sollen. Dafür sind persische Leichen ihrer Seligkeit sicher, wenn sie zu Mesched Ali jenseits des Euphrat, wo Ali ermordet wurde, ruhen dürfen. Ali's Schicksale und die seines Sohnes Hussein werden in persischen Städten dramatisch als religiöse Mysterien aufgeführt — andere Namen für uralte Bedürfnisse. Im Uebrigen ift der Weg verödet. Die Dörfer ziehen sich jurud, um feiner Erpressung burch Regierungsfirmane ausgesett zu sein.

Jspahan.

Ispahan selbst mit den zahlreichen, glänzenden Ruppeln, Minarets und Bäumen vor dem Hintergrund seiner Berge empfängt uns zwischen Gartenmauern, über welche Feigenbaum und Rebe riesen= hafte Zweige herübersenden 208). Bereits tritt links eine Moschee herein, beren rohrgleiches Minaret sich mit grün und weißer Spiralwindung auf blauem Glagurgrund kleidet — ein Beweis, wie die uralt babylonische Kunft glacirten Ziegelbaues noch immer nicht verloren ift. Die Moscheekuppel selbst ift blau mit großen grünen ober weißen Sternen. Aber der Verfall ist auch in Ispahan eingekehrt. Die ganze Herrlichkeit bricht von den Wänden herab und läßt in den nackten Lücken den unteren Backteinbau sehen. Wir gehen durch's Thor in hochgewölbte dunkle Bazarstraßen, mit verfallenen und mit belebten Buden, endlos lang, bis ber weite Meidan-i-Schah, ber Königsplat, sich aufthut. Hier fesseln noch die schwunghaften Dentmale aus der großen Zeit der Sefidendynastie. Eine königliche Loge mit ihrem von luftig schlanken Säulen hochgetragenen Dach springt vor aus einem höheren quabratischen, gleichfalls flachgebeckten Fensterthurm und tritt hoch herüber über die Nischengallerien,

die in zwei Stockwerken den ganzen ungeheuren Plat umgeben. Bon dort oben konnte der Schah einst das Marktgewühl und die tummelnden Reiter, und weiterhin die buntstrahlenden Kuppeln der unge= heuren Residenz überschauen. Aber auch dieser Palast, zur Rechten bes Plates, ist im Verfall. Ganz wie die altassyrischen Monarchen sich immer neue Plate für ihre Burgen wählten, so haben auch diese Perferschahs die Wohnung ihrer Vorgänger vermieden und an andern Enden, wenn auch weniger große Anlagen gebaut. Aber nicht minder fesselt uns, was an der oberen, schmaleren Seite des Plazes herüberschaut, die große Moschee. Schon dieses erste Thor, bas Thor ihres Vorhofs, das hereintritt zwischen die Nischenhallen, ist überraschend neu als persische Abwandlung des arabischen Stils. Ein hoher Spitbogenraum über dem Durchgang vertieft sich in dem flachen vierectigen Façabenrahmen, welcher Rahmen sich vor zwei Minarets schließt, die seine Eden nur wenig überragen. Sie überragen ihn mit den Rundbalkons, die aber nicht, wie anderwärts, ungebeckt, sondern laternenartig geschlossen sind und das ganze Mis naret zu einem riesenhaften Laternenpfahl machen. Es ist blau, wie der Himmel, in den es übergeht; die Thorfaçade glänzt von Glaçur= arabesken. Dahinter folgt ein Hof mit dem Wasserbecken und ist gleichfalls mit Nischengallerien, eine über der andern, worin Theologie docirt wird, gefäumt. Der Eingang zum Kuppelraum selber, der gegenüber liegt, ist ähnlich dem äußeren Thor, aber noch kolossaler, als wenn die Moschee selber mit sammt ihrer Kuppel aus dem eigenen Eingang hervorschlüpfen wollte. Wie sind die Menschen klein, die dort unten hineinwimmeln! Zwei Minarets, noch höher als das vordere Paar, tragen auch hier die an sie angeschlossene Façadenwand, in welche das ungeheure Thornischengewölb sich vertieft. Es ist wie eine riesenhaft gewundene, mit ihrer Mündung weit offene Prachtmuschel. Im Innern, unter dem Halbdunkel des Ruppelraums, wo die Frommen in Betrachtung kauern, geht es natürlich nicht weiter als bis zur Nische, welche die Richtung des Gebets nach Meffa anzeigt. Wir kehren barum zurud über ben sonnigen Plat Meidan-i-Schah, wo die Verkäufer sich unter ihre Schirme brangen, und vertiefen uns in neue Bazargewölbe, durch Gassen und Plate, um ben erquicklichen Tschar=Bagh zu erreichen. ist die große Allee der ungeheuren Platanen in vierfacher Reihe von einziger Pracht. Klare, fließende Wasser und Wasserbecken sind unter dem Schattendach, Raffeehutten dabei, und prachtvolle Garten und Riosfe schauen von beiben Seiten herein. Beachten wir den königlichen Palast von Tschar=Bagh. In seinem Hof, über dem von sonnabwehrenden Tüchern verhängten Hauptbau erhebt sich ein Dach= geschoß beschränkteren Umfangs, gallerieumgeben, und gleichfalls mit flachem, übergeschweiftem Dach gedeckt. So kann es überall vorkom= men, ift aber hier eine uralte Erinnerung, wie wir bei den Palästen von Persepolis und Jerusalem sehen werden. Auch eine Moschee, die Medresse ober Schule Sultan Hussein's ist hier unter den Platanen der unabsehbaren Anlage, die Moschee, in deren Arkaden und Gartenhof bei Blumenduft und Wasserquell studirt wird, wo aber zum Frommen ber Wissenschaft auch die dampfenden Schusseln der Garköche sich anstedeln. Man studirt den Koran mit allen Tras ditionsgespinnsten, in die er sich einwickelt, aber auch die üppigen Liebesdichter, wie Hafis, die man theologisch umdeuten muß, um sie heilig zu machen. Die große Allee führt nach der Brücke des Zenderub, des Flusses, der an der Südseite Ispahan's vorübergeht, und weiterhin, wie alle Flüsse dieses Hochlands, sich in der Wüste verliert. Die Brückenstraße über den Fluß ist rechts und links mit geschlossenen Arkadenreihen gefäumt. Sie dienen als Kaffeezellen und lassen nur zuweilen die Durchsicht in eine andere, nach bem Strom zu offene Arkadenreihe, die sich an den Rücken der ersteren über die ganze Brücke hin anlegt und reizende Blicke über den · Fluß und die ganzen oder ruinenhaften Kuppel= und Kioskbauten der Stadt gewährt. Jenseits der Brücke, über dem Feld, wo vielleicht des Schahs buntscheckige Truppen exerciren, folgt eine Borstadt mit driftlichen Glockenthurmen, die armenische Vorstadt Dschulfa, wo der Fremde absteigt. Welch' anderer Ort aber könnte eher einen Begriff von der alten Niniveh geben, als dieses heutige, raumverschwendende Ispahan mit seinen Bazarquartieren, seinen königlichen, meist ruinenhaften Palästen und Palastgebieten und wieder Bazar und Stadt und Gärten, und wieder königliche Schlösser und wieder

Stadt? Auch der Anschluß fremder Colonien, wie dieser Armenier, die Schach Abbas, der Schöpfer jener großen Denkmale am Meisdan-i-Schah, herbeizwang, ist altassprische Sitte.

Ispahan's Dasein selber geht nicht weit hinauf. Doch war die Stadt zu Timur's Zeit schon groß genug, daß er eine Pyramide von stebenzigtausend Köpfen ihrer wehrlosen Bewohner aufrichten konnte — Timur und die Mongolen, deren Ramen uns überall begegnen, wo es Ruinen und vernichtete Städte in Usten giebt: Balkh-Baktra, Rai-Rhagā, Hamadan, Ban, Bagdad — jene Mongolen, deren Namen uns mehr scheu macht vor unserer Menschen-würde, als Erdbeben oder schwarzer Tod. Durch allzugroße Energie haben indeß Ispahan's Bewohner sich niemals ausgezeichnet, und können heute noch, in Abwesenheit des Schahs, das Eigenthum jeder Räuber- und Mörderbande werden, die entschlossen genug ist.

Bon Ispahan oftwärts fern durch die Sandwüsten käme man zur Dase Jezd, wo es auch heute noch zahlreiche Feueranbeter giebt. Sübwärts führt ein faum erquidlicherer Weg in ber Richtung nach Persepolis und Schiras. Die Karavanserais, in besserer Zeit gestiftet, find Ruinen. Von der Adlerhöhe ihrer Gebirge herab drohen die Ueberfälle von deren wilden Bewohnern, den Bakhtinaris, die bis vor Ispahan reiten. Die Stadt Jezdikast, halbwegs Persepolis, auf seltsam steilem Felsen über ihrer felsumschlossenen Thalspalte mag die alte Grenze bes medischen Hochlands, bas wir seit= her noch nicht verlaffen, gegen bas persische bezeichnen. heute Fars, umfaßt die Gebirge, die als stete Fortsetzung dieser kurdischen Retten auch gegen die Rüstenländer des persischen Meerbusens lagern. Das Land unterwegs ist verlassen, ist der Tummelplat des fast unerreichbaren wilden Esels. Als Chosru Ruschirvan, heißt es in Tausend und einer Racht, eine Arznei, gewonnen aus zerstampften Ziegelsteinen eines zerstörten Dorfs seines Reichs, verordnet erhielt, kamen seine ausgesandten Boten verzweifelt zuruck, weil kein einziges zerstörtes Dorf zu sinden war. Jest hätte er deren genug. Wir kommen zur Ebene von Pasargada, und durch die Felsschlucht hinab in die größere von Persepolis. Aber diese Orte liegen zu fern, als daß wir sie noch von einem Dach zu Mosul aus verfolgen dürften — liegen bereits in gleicher Breite mit dem Nordende des persischen Golfs, der im Westen bleibt — und sind so wichtig, daß wir uns selbst dahin versetzen mussen.

## 11. Pasargada; Persepolis, Susa.

:

Auf dem Felde von Pasargada, unweit der medischen Grenze, Bafargaba. erlag die medische Reichsmacht mit ihrem letten König Asthages den Perfern unter Cyrus, und auf demselben Feld baute Cyrus Burg und Stadt. Wir erreichen vom heutigen Dorf Murghab aus, und auf dem rechten Ufer des gleichnamigen Flusses, der uns später nach Persepolis hinableiten wird, als erste Erinnerung an die Stadt bes Chrus eine mächtige und schöne Quaberterrasse. Sie tritt aus der Westseite eines kleinen Hügels hervor, und baut ihre Außenwände aus großen, feinbehauenen Blöcken weißen Ralksteins auf. Wir werden später in Syrien und auf der phönikischen Kuste als untrügliches Zeichen altphönikischer Zeit eine Art Quaderbau finden, bestehend aus großen Blöcken, deren Vorderfläche man in der Mitte rauh hervortreten läßt, während die Ränder längs der Fugen fein behauen und gebändert sind. Aehnlich ist es hier in Pasargaba, nur daß die vortretende Mitte jeder Quaderfläche nicht rauh und grob bleibt, sondern selber wieder glatt gemeiselt als rechtwinkes lige Fläche aus dem Net jener tieferen Fugenkanäle hervortritt. Das ist offenbar Verfeinerung und Fortschritt aus jener älteren Art. Aber wo ift die gemeinsame Schule, von der ber beiderseitige Stil ausgegangen? Sie könnte zu Niniveh gewesen sein, wenn auch die bort aufgebeckten Quaderwände zu Khorsabad und Rimrud uns bis jest noch kein Beispiel geben 2009). Die hiesige Terrasse ist übrigens leer, und läßt sich nicht mehr bestimmen, was einst barauf stand.

Wir kommen weiter zu einer fern sichtbaren Gruppe von Pfeislern, die mitten in der Ebene, und gleichfalls auf erhöhtem Boden über dem bebauten Feld stehen. Es sind die Reste eines Palasts,

reichen aber nicht zu beffen Wiederherstellung aus. Die biden Banbe, welche offenbar wie zu Niniveh nur aus geformter Erde bestanden hatten, find herausgewaschen, und nur einige Thürpfosten stehen geblieben, welche eben für die Dicke ber einstigen Wand bezeichnend sind. Aber einer dieser Pfeiler ist hoch merkwürdig, weil auf seiner breiten Seite das halberhobene Bild des Königs Chrus selber ers Eprusfigur. scheint. Es ist eine stehende Figur, im Profil nach rechts gewandt, mit halb erhobenen Händen, in langem, schwerem Rock, afsprisch in Tracht und Stil. Der König scheint bereits vergöttert zu sein, benn er ist mit vier Flügeln versehen. Diese sind aber in assyrischer Weise nicht mit der Figur selber zu einer energischen Einheit geworden, sondern nur als Hintergrund windmühlenflügelförmig, zwei nach unten, zwei nach oben stehend, ausgebreitet, und erscheint die Figur selber davor, wie gesagt, im Profil. Es sind also wiederum nur die Hieroglyphen von Flügeln. Auf dem Kopf trägt der König einen höchst seltsamen Put. Denke man sich eine feste Haube, von ber nach vorn und hinten zwei lange Widderhörner ausgehen, und auf diesen Widderhörnern, innerhalb ihrer aufwärtsgeschweiften Spipen, drei flaschenartige, mit Rugeln gekrönte Symbol-Drnamente. Zwischen dem Fuß der Flaschengruppe und dem Horn-Ende nach vorn und hinten, tritt noch etwas heraus, das die bäumende Uräusschlange sein könnte. Jedenfalls ist dieser ganze, schwanke Kopfput rein ägyptisch, und erscheint bort ebenso auf dem Haupt von Göttern und Königen. Wie kommt aber Chrus bazu, welcher Aegypten noch gar nicht besaß? Daß es übrigens möglich war, ein so selts sames Gebäude als Kopfput zu tragen, werden wir nicht mehr be= zweifeln, wenn wir erst einmal in Libanon auf dem Ropf der drus sischen Frauen das hohe Silberhorn, und das von diesem getragene Ueber der hiefigen Figur am Pfeiler Schleierzelt gesehen haben. stehen Reilschriftzeilen in den gewohnten drei Sprachen. Der persische Text lautet: "Adam Kurusch, Kschanathina, Hakamanischina — Ich bin Cyrus, ber König, ein Achämenide." Dieselbe Inschrift wiederholt sich auf den andern Pfeilern. Dazwischen steht noch eine einzelne hohe Säule mit begrabenem Fußgestell. Es war bereits aufgewühlt und ergab eine Form, wie sie haargenau ebenso den

altgriechischen Säulenfüßen, z. B. am Heratempel auf Samos, eigen ist — ein schwellender Pfühl, der von wagrechten Hohlstreifen 'gekerbt wird. Die Hohlstreifen sind durch scharfe Kanten unter sich, und durch einen Rundstab vom Säulenschaft geschieden. Wir werden bald noch mehr solche Formen sehen 210).

Sprusgrab.

Die dritte Hauptgruppe in der Ebene ist ein altes, ruinenhaftes Karavanserai, und daneben das ehrwürdige Grab des per-Wir haben es bereits erwähnt als sischen Reichsgrunders selbst. Nachbildung, wenn auch sehr im Kleinen, des babylonischen Thurms. Es ist eine Stufenphramide von großen weißen Marmorblöcken, sieben Stufen, die unterste so hoch, daß ein besonders angeschobener Treppenblock hinaufführen muß. Zuoberst steht ein massives, einfaches Häuschen mit Giebeldach, Alles von demselben weißen Marmor. Wir bucken uns durch die niedere Thur und den engen Vorraum, und treten in das leere Innere, wo man aufrecht stehen kann. Die Wände sind von Lampenruß geschwärzt, benn die Belle ift heilig als Grab von Maber-i-Suleiman, wie es hier zu Land heißt, Grab von Salomo's Mutter, und wird von alten Weibern aus der Nachbarschaft gehütet. Von altpersischen Inschriften findet sich nichts.

Gleichwohl werden wir nicht Anstand nehmen, zumal da jene Inschriftpfeiler des einstigen Palastes uns bereits den Weg gezeigt haben — in diesem Densmal das Grab des Cyrus zu ersennen. Bon den Alten wird es mehrfach, so wie es hier vor uns steht, beschrieden 211). Sie sagen, der nicht sehr große Grabthurm sei zu Alexanders Zeit in dem Dickicht eines Parks verdorgen gewesen, und beim Deffnen der oberen Grabsammer, welche ein Giebeldach und einen sehr engen Eingang hatte, fand man ein goldenes Ruhebett und einen goldenen Sarg — der also wohl auf dem Ruhebett stand — und einen Tisch mit Trinkbechern, dazu vielerlei Gewänder und Schmuck von Edelsteinen. Der ganze Raum sei mit Purpur und babylonischen Teppichen ausgestleidet gewesen. Dieses Letztere wird durch den Mangel von jedwedem Stulpturschmuck dieser Wände bestätigt. Später, nach Alexanders Rücksehr aus Indien, fand man das Grabmal ausgeraubt und den goldenen Sarg und das Ruhebett

zerbrochen und von der Stelle gerückt. Die Mager, welche die Wache hatten, wurden vergebens gefoltert, konnten die Thäter nicht nennen und Alerander mußte sich begnügen, das Grab wiederherstellen zu lassen und die Steinthür mit seinem Siegel zu verschließen. Es giebt also wohl keine Stelle in der Welt, welche Alerander so sicher betreten hat, als diese oberste Stufenschwelle des Chrusgrabs.

Also das Grab stand mitten in einem Park, und war zunächst, wie die noch stehenden Säulenschäfte verschiedener Höhe ausweisen, im Biereck von einer Säulenhalle umgeben. Die Säulen sind glatt, ohne Hohlstreifen, und ihre begrabenen Fußgestelle, die man gleichfalls schon aufgedeckt hatte, zeigen dieselbe griechische Form; wie unter jener einzelnen Säule des einstigen Palastes. Aber auch das fein profilirte Gesims am Giebeldach, und über ber Thur, und am Fuß des Sarkophaghäuschens ist rein griechisch. Da es uns nicht einfallen kann, ohne ungeheueres Vorurtheil für griechische Un= entbehrlichkeit, anzunehmen, Cyrus habe etwa griechische Architekten hierher gerufen, um sein eigenes Grab zu bauen, in der Mitte des sechsten Jahrhunderts, so bleibt uns nichts übrig, als die Heimath dieser Formen in Medien und Niniveh zu suchen. Vorher aber muffen wir in Persepolis nachsehen, was für Aufträge in ähnlichem Sinne wir von der dortigen Architektur noch mitbekommen, und zu gleicher Zeit erledigen können. Auffallend könnte uns hier in Pas fargaba namentlich das Giebeldach des Grabes sein, weil dieses Giebelbach. sich in der Nachbarschaft nicht wieder findet. Aber wir kennen aus affprischem Bildwerk zu Khorsabad ein solches Giebeldach 212), das im Kampf von affyrischen Kriegern erstiegen ist, und also im Bereich affprischer Eroberung liegen muß. Vollends in Kleinasien, von zu= hinterst bis vorn, in Rappadofien, Phrygien, Lyfien werden zahlreiche Felsengräber uns ihre ausgehauenen, höher oder weniger hoch gespannten Giebelfronten zeigen. Wenn dazu auch das marmorne Grabdach des Cyrus kommt, dann schließen wir ohne alle Rühnheit, es möge auch unterwegs, z. B. in Ekbatana, dieser nächsten Schule Persiens, ein solcher Stil üblich gewesen sein.

Wir verlassen hiermit die Ebene der Cyrusstadt und folgen süd= Meg nach wärts dem Fluß, dem Murghab, in sein Felsenthal hinein, das in

die größere Ebene von Persepolis uns hinabführen soll. Es geht auf schmalem Felsenpfad der rechten Seite am Fuß der schroffen Zuweilen tritt ein scharfes Vorgebirg heraus und nöthigt ben Fluß zu tiefen Windungen. Er kommt uns immer und immer wieder in den Weg und muß mehrmals durchsett werden. Zuweilen öffnet sich auf ber linken Seite zwischen zweien jener Borgebirge auch ein breiterer Grund mit dem oder jenem Dorf barin. Im Uebrigen ift das Thal lautlos. Wie anders muß es hier gewesen sein, und um wie viel besser die Straße, wenn ein königlicher Prachtzug zwischen beiden Residenzen unterwegs war! Die Straße duftet dann von Myrthen und Weihrauch, Peitschenträger gehen voraus, um jebe fremde Annäherung abzuweisen. Bor des Königs Wagen tragen die Magier das heilige Feuer, oder fährt der Wagen des Mithra, des Sonnengottes, mit seinen acht weißen Pferden bespannt, deren Fuhrer nebenher geht. Der König selber, im Purpurkleid mit eingewirftem Weiß, mit goldenem Gurt und edelsteinblißender Schwerts scheide, mit hoher Tiara und Purpurmantel, fährt gleichfalls mit Nisäischen Pferden, d. h. solchen, die aus den Bergweiden von Ekbatana stammen. Seine Hofleute, seine Stab- und Lanzenträger sind alle befränzt. Die vornehmen Reiter tragen Halskette und purpurnes Obergewand, des Königs Ehrengabe, über dem Panzer, und haben gleichfalls ein gekrümmtes Schwert mit goldenem Griff und goldener Scheide am Gürtel hängen. Feldzeichen ift ein Adler auf hoher Stange. Aufsteigende Staubwolken verkünden weiter rucwärts einen ungeheuren Troß. Bielleicht kommt der König von Pas sargada, wo er nach alter Sitte geweiht wird, indem er das einfache Rleid des Enrus anlegt und eine Terebinthenfrucht, d. h. eine Pistacie und eine Schaale Milch genießt, zur Erinnerung an die einfache alte Art der Perfer, und zur Mahnung, daß hier im eigentlichen Persien der Ursprung und der wahre Halt des ungeheueren Reiches sei. 218).

Statt dessen begegnen uns heute höchstens Räuber, Bettler, Heilige, sämmtlich Berufsarten, die vielfach in einander übergehen. Wir bleiben auf dem rechten Ufer, dis wir auf der andern Seite gegen den Ausgang des Thals die einsame Säule sehen, welche

die Lage der Stadt Istakhr bezeichnet. Diese Stadt wird in orien-3nator. talischen Geschichten viel genannt, ist aber sicher nichts, als ein Theil der alten Persepolis selbst, welche von hier aus sich in die Ebene verbreiten mochte, zumal links um die Ecke, wo in weiterer Entfernung die große Palastterrasse mit ihren hochgetragenen Ruinengrups pen folgen muß. Wir wissen, daß von Istakhr nichts übrig ist, als Schutthaufen und drüben an der Bergseite der Unterbau eines Stadt= thors mit mächtigen Blöcken und Säulenstumpfen, sowie die erhöhte Platform eines Palastes mit stehenden Pfeilern und jener einsamen Säule zwischen gestürzten Schäften und Säulenfüßen. Die Säule ist hohlgestreift und trägt zuoberst noch ein verstümmeltes Paar von seltsamen Säulenheiligen — jene Wunderstiere, die als Kapitäl nach zwei Seiten auseinander wachsen, um in die offene Lucke zwis schen ihre geschwungenen Racken auf den gemeinsamen Rücken einst Alles ist altpersisch. einen Deckbalken aufzunehmen. Wir bleiben aber auf ber rechten Seite, wo die Felswand weiter abwärts auf der letten Ede des Thals zur Ebene uns großartigere Denkmale zeigen foll - bie persischen Königsgraber.

Und endlich stehn sie vor uns, hoch und groß und ernst in der genigsgräber, von der Sonne vergoldeten Felswand, die gegen Süden Front macht. Die Grabfaçaden sind in den ungleichen Fels versenkt, vier an der Zahl, jede in breiter, gewaltiger Kreuzform, und durch ungleiche Bergrippen von einander getrennt. Da die Felswand gegen unten, wenn auch nur weniges, geneigt ist, so stehen die senkrechten Façaden oben weniger tief und unten tiefer in ihrer Einsenkung. Sie sind für uns unersteiglich hoch. Die Felswand selber mit ihren oberen Kanten überragt sie nicht sehr bedeutend und tritt das Weitere einem leuchtend blauen Himmel ab.

Wir mussen uns vor Allem die äußere Form dieser Grabsassen. saben sehr genau einprägen, denn wir brauchen sie später zur Aufsrichtung der persischen Paläste. Sie sind nämlich nach unserer Ueberzeugung nichts als eine Abbildung dieser Paläste<sup>214</sup>). Also die vier Façaden, eine genau wie die andere, von denen drei in Einer Richtung stehen, und die vierte, oberste zur Rechten in einem beinahe rechten Winkel zu den andern, sie haben sämmtlich eine breite, kurze

Kreuzform. Der untere Theil dieser Kreuzform zeigt nichts als den riffigen Felsen und war von jeher ohne Skulptur. Der mittlere breite Theil der Kreuznische gliedert sich durch vier Halbsäulen, deren mittleres Paar die Grabesthür zwischen sich hat. Diese Thür, in rein ägyptischer Form, ist befrönt von dem bekannten scharfen Hohlgesims und erreicht mit dessen Ecken beinahe die Säulenkapitäle. Diese Kapitäle sind, wie auf jener bereits erwähnten Säule von Istakhr, gebildet durch ein Paar in der Mitte verbundener, scheinbar einhörniger Stiere, welche ihre Racken nach zwei Seiten unter bem Deckbalken außeinander beugen und in den Zwischensattel die vortretende Stirn eines Querbalkens aufgenommen haben. Das Knie der Stiere ist eingezogen, Haar und Mähne nach affyrischer Art zierlich wie in eine Schmuckbecke verflochten. Die ganze Kapitälform ist assyrisch, denn sie findet sich bereits abgebildet auf der früher erwähnten Felswand von Bavian bei Riniveh, zugleich mit verschiebenen heiligen Symbolen, als wenn fie selber ein solches wäre. Auch sind wahrscheinlich diese Thiere nichts anderes, als gebändigte Dämonen, die jest zum Frohndienst gezwungen werden, wie jene riesenhaften Palastwächter, die menschenhäuptigen Flügelstiere selbst. Ueber die vier Säulen, die in der Mitte der ganzen Kreuzform stehen, streckt sich ein Gebälf, das auf beiden Seiten bis in die Ecken der im Uebrigen leeren, kurzen Seitenflügel reicht. Dieses Gebälk besteht abermals nur aus Formen, die sich sammt und sonders in der griechischen Kunft oder zunächst in dem f. g. jonischen Stil wieder-Da ist zuerst ein Architrav oder Unterbalken des Gesimses in den ebendort bekannten drei, leicht über einander vorrückenden Stufen. Darüber die Längenreihe der s. g. Zahnschnitte, d. h. eine regelrechte Reihe vorragender Sparrenköpfe, denn das Ganze ist die offenbare Erinnerung an einen alten Holzbau. Ueber diesem, durch Licht= und Schattenwechsel seiner Zähne flar heraustretenden Querftreif folgt das glatte Band eines Frieses. Bei einem ganz ähnlichen Grab über ber Terrasse von Persepolis selbst werden wir finden, daß dieser Fries dort abermals in griechisch-jonischer Weise durch bewegtes Bildwerk, schreitende Löwen zc. ausgefüllt ift. Offen= bar bedeutet das Ganze, diese vier Säulen mit dem gemeinsamen

Gebälf und der Thur, welche zwischen dem mittleren Säulenpaar steht, die Borhalle eines königlichen Palastes. Daß der Grundplan der persischen Paläste in der That entsprechend ist, werden wir bald an Ort und Stelle sehen. Dann bedeutet aber auch der obere Theil ber hiefigen Façabe, ober biefes seltsame Geruft, bas auf bem Gebälk der vier Säulen ruht und in den oberen breiten Flügel der großen Kreuznische hineinragt, nichts als einen Dachaufsat, einen Oberbau, wie er auf die persischen Palaste zu benken ist, und deren offene Borhalle überragt haben muß. Dieser Oberbau bezeichnet seine Front durch zwei Reihen Unterthanen übereinander, welche mit ems porgehaltenen Sänden die über sie hingestreckten Böden zu tragen scheinen. Wir haben diese Art von Berwerthung der Unterthanen schon in Niniveh an Sanherib's Thron gesehen. Echpfeiler für diese Vorderwand des Oberbaues sind ein paar fäulenartig aufgerichtete Fabelthiere — abermals gefangene bose Mächte. Zuoberst auf der Platform steht links der König auf einem Treppenthron, die Linke auf den Bogen gestütt, die Rechte halb erhoben, und betet aus ans bächtiger Entfernung zu dem Feueraltar, der auf derselben Plat= form steht. Er betet also, wie es auch die Historie als persischen Brauch überliefert, auf dem Dach seines Hauses. In der Höhe, zwischen ihm und dem Altar, schwebt, ihm zugewendet, das Symbol der höchsten Gottheit in der gewohnten, von Niniveh ererbten Weise. Es ist die Figur im geflügelten Kreis, die von oben Mensch und Perfer, nach unten ornamentales Gefieder ift, und den Ring der Herrschaft in der Hand halt.

Wir sehen also in dem Ganzen die Nachahmung eines wesents zbarsormlich hölzernen Palastbaues. Bon diesem Holzbau ist nur Eine
Form auszunehmen, die auch in Persepolis immer in schweren Stein
gehauen auftritt, nämlich die Thür. Diese Thür mit ihrem Rahsmen, der in drei leichten Stufen sich nach innen vertiest, und mit
dem krönenden Hohlgesims darüber, ist eine rein ägyptische Form.
Sie sindet sich in Aegypten theils ganz und geschlossen, wie hier,
theils mit sammt ihrem Hohlgesims nach oben durchschnitten, um die
Thürössnung bis zur Decke zu erweitern. Der dreisach eingestufte
Thürrahmen wird uns fünftig auf der phönikischen Rüste und an

Agamemnon's Grab zu Mykene begegnen, wird sich verfolgen lassen bis nach Etrurien und durch die ganze griechische Kunst. Also der Gang einer ganzen Weltkultur läßt sich abermals an einer Rleinigskit, wie dieser Thürrahmen ist, verfolgen. Wir werden bei solcher Berbreitung der Form nicht zweiseln, daß diese persische Thür ein althistorisches, über Niniveh und Babylon bezogenes Erbe sei, und nicht etwa unter Kambyses erst neu aus Aegypten eingeführt als). Wir werden es um so weniger bezweiseln, als dieses krönende Hohls gesims der Thür uns bereits als oberer Abschluß von Sargon's Tempelterrasse zu Khorsabad bekannt ist. Nur ist dieses Hohlgesims hier selber wieder durch drei übereinander aufsteigende Hohlblätterzeihen senkrecht gekerbt, wie wir es ähnlich schon in den Felsgräbern bei den Pyramiden von Memphis gesehen haben. Abgeschlossen wird es durch dieselbe breite Stirnleiste.

Der dreifach einrückende steinerne Thürrahmen hat selber wieder das Vorbild gegeben für den dreifach einrückenden persische jonischen Architrav. Und wenn dieser Architrav in Persien selbst auch immer nur in Holz ausgeführt wurde, so ist doch seine Form selber keine Erinnerung daran, und muß jedes dahin zielende Spestuliren gründlich abgewiesen werden 216).

Das Innere ber Graber.

Wenn dieses Grab sich nach außen so großartig ankundigt, wie mag erst sein Inneres sein! Es wäre freilich ein Irrthum, wenn wir solch einen Schluß machten. Im thebischen Wüstengebirg haben die Königsgräber einen unscheinbaren Eingang und entwickeln unten ganze Paläste. Hier verkündet sich ein Palast nach außen und ents hält im Innern nur einige enge Höhlen, ganz unverhältnismäßig unbedeutend gegen die Größe der Außenseite. Die hohe Eingangs= thür unter ihrem ägyptischen Hohlgesims, zwischen den beiden mittleren Halbsäulen, ist großentheils blind. Von den Querfeldern, in welche die steinerne Thurstäche sich abtheilt, sind nur die untersten beweglich gewesen und jest erbrochen und offen. Ohne hohe Leitern ift es indeß nicht möglich, hinaufzukommen. Ktestas erzählt, daß einige Verwandte des Darius Hnstaspa dessen bereits fertiges Grab zu sehen verlangten, und durch die machehaltenden Priester sich hinaufziehen ließen 217). Aber die Priester, über irgend etwas erschrocken, hätten den Strick fahren lassen, so daß Jene zerschellten. Natürlich kostete es den Priestern den Rops. Das Grab des Darius ist das zweite von links, dort, wo wir zwischen den Halbsäulen die großen Stücke Reilinschrift erkennen. Jene Prinzen aber würden im Innern nichts gefunden haben, als den gewölbt geschnittenen Felsenraum, der sich hinter der Thür allmählig kaum zu deren Höhe erhebt und sich nach hinten in drei Sarkophagnischen theilt. Die felsgehauenen Sarkophage mit steinernen Deckeln stehen darin, enthalten aber natürslich nichts mehr.

Die Inschriften der Façade sind wie gewöhnlich in drei Sprachen, haben aber sehr durch die Zeit gelitten. Außer den gewohnten, ziemlich inhaltleeren Phrasen zählt Darius seine Länder auf, Medien, Parthien, Baktrien, Sogdiana, India, Skuthen und Jonier 2c. Wir dürfen demnach auch die andern drei Gräber an die nächst vor und nach ihm regierenden Perserkönige vertheilen. Das erste in der Inhaber ber Graber. Reihe fällt bem Rambyses zu, das britte bem Xerres, das vierte Artaxerres I. Jedenfalls hat Kambyses bereits das babylonisch= medische Vorbild, wonach noch das Grab des Cyrus aufgerichtet wurde, verlassen, und diese gründlich neue Art gewählt. Wir werden später in Kleinasien als nächste Verwandtschaft die lykischen Felsengraber kennen lernen, wo gleichfalls ein entwickelter Holzbau in ber Felsskulptur nachgeahmt wird. Wir werden sehen, daß auch dort, in jenen großartigen Holzpalast= und Tempelfaçaben, die im Fels angegebene Thur in ihrem größten Theil blind, und der eigentliche Begräbnifraum verhältnismäßig ebenso unbedeutend ist, wie hier.

Die ganze Felswand heißt heute Nakscheis Rustam, Bild des Rustam. Rustam ist der Heros der neupersischen Dichtung, der aber in der Historie so sabelhaft und unverkörperdar ist, als je ein Nimrud oder Semiramis. Hier aber erkennt ihn der Perser in den sassanischen Stulpturen, wie sie in derselben Felswand gruppensweis unter den vier Grabfaçaden zu sehen sind. Diese Darstellungen wären an sich kolossal genug, erscheinen aber gleichwohl als Kindersarbeit gegen das, was sie über sich haben. Sie sind halb begraben im Boden, als hätte der Arm eines schwächeren Geschlechts nicht höher am Felsen hinaufgereicht. Uebrigens sind sie aller Theilnahme

In den ungleichen Rischen sehen wir sassanidische Ritter in phantastischem Reiterschmuck ihren Feind mit langer Lanze vom Pferd turniren. Das Pferd des Besiegten fällt auf das Hintertheil und die Lanze des fallenden Reiters starrt in die Luft. Er mag ein turanischer, b. h. turkomanischer Prinz sein, benn sein Sieger, nach ber Aehnlichkeit ber Tracht auf saffanibischen Münzen zu schlies ßen, ist Bahram Gur, der große Schah und wilde Jäger. Wir find auf dem Weg von Ispahan über seine Jagdgründe gekommen, wo er namentlich den flüchtigen Esel verfolgte und selber im quellenreichen Boden dort versunken und verschwunden sein soll. Roch bedeutsamer ist die nächste Darstellung rechts, dieser Reiter auf schreis tendem Pferd, und zwei Figuren in römischer Tracht davor, deren vordere mit lorbeergefröntem Kopf und flehend ausgestreckten Händen ein Anie gebeugt hat, während die andere dahinter steht und ihre erhobenen Arme von der ausgestreckten Rechten des Reiters ergreifen Der Reiter, dessen Linke auf dem Schwertknopf ruht, ist im selben flatternden Banderschmuck des Sassanidenalters und trägt eine Krone, aus der ein ballonartiger Auffat hervorwächst, so groß, daß man die Nische eigens nur bafür um ein Stück hat erweitern muffen. Es ift, abermals nach Münzen zu schließen, Schapur, ein älterer König, der zweite des Reichs, welcher den römischen Kaiser Balerian gefangen nahm. Bielleicht ist die ergriffene Figur der Kaiser, und die knieende sein von Schapur ernannter Nachfolger. Weiter rechts kommt abermals Lanzenbrechen, sogar in zwei Darstellungen übereinander — die Reiter immer sammt dem Roß im eisernen Plattenund Kettenpanzer und mit ungeheuren Pferdequasten. Aber neu ift eine andere Nische, die wir links um die Ede, außerhalb des Thals 3wei Reiter traben barin gegeneinander, Pferdestirn an finden. Pferdestirn; der eine, zur Rechten, mit der Krone auf dem Kopf, streckt einen bandergeschmückten Ring aus; ber andere mit ber Ballonmute greift barnach. Beibe Pferbe gehen über bie Leiber von Gefallenen weg. Auf der Bruft der Pferde sind Inschriften in Gries disch und Pelvi. Das Lettere ift die Mischungssprache aus semitischen und nichtsemitischen Elementen, wie sie in Parther- ur.d Sassanidenzeit üblich war. Die Inschrift auf der Pferdebrust zur

Linken, nach trefflicher Erganzung ihrer schabhaften Stellen 218), lautet: "Hier das Bild des Dieners von Ormuzd, des Gottes Ardeschir, König der Könige Irans, vom Geschlecht der Götter, Sohn Babek, des Königs." Es ist also Ardeschir oder Artarerres, der Stifter bes Saffanibenreichs, welcher nach Abstreifung der Partherherrschaft oder der Turanier das persische oder iranische Nationalreich mit der zoroastrischen Religion wieder herstellte. Auf der andern Pferdebrust steht griechisch: "Dieß ist das Bild des Gottes Zeus", d. h. wohl des Ormuzd. Der Reiter wäre also Omnuzd selbst, welcher bem König den Ring der Weltherrschaft über den niedergeworfenen Leibern der Parther überreicht. Wir hatten früher schon Gelegenheit vom Ende dieses Sassanidenreichs mit seinen letten großen und prachtvollen Königen, Chosru Ruschirvan und seinem Enkel Chosru Parviz zu erzählen. Wir durften auch hier nicht vorübergehen, wo sie ihren historischen Bildersaal unter den Königsgrüften der Achämeniden anlegen. An Altpersien schließen sie sich mit Religion und geschichtlicher Erinnerung; die Parthische Zwischenzeit, diese hyksosperiode Persiens, während welcher die einheimischen Dynastieen wahrscheinlich gleichfalls, wenn auch abhängig fortbestanden — diese parthische ober turkomanische Zeit wird gewaltsam zu vergessen gesucht und keiner ihrer Siege für die persische Geschichte in Anspruch ge-Als die Perser wieder auswachten, war für ihr erstes fünstlerisches Bedürfniß die byzantinischerömische Hülfe nöthig, die in diesen geistvollen Umrissen und der feinen Technik unverkennbar ist. Es verlohnt sich, durch die Deffnung der unteren, schweren Wolfenschicht zuweilen einen Blick auf die oben darüber wegstreichenben leichteren Wolfen ber Saffanibenzeit zu thun 218 b).

Gegenüber von den Grabfaçaden steht ein eigenthümlicher Bau, Beuertempel. der offenbar einst ein Feuertempel, Phraitheion, war. Wir hätten auf sein vollkommen gleiches, nur zerstörteres Gegenstück bereits im Feld von Pasargada können ausmerksam machen. Es ist hier ein kleiner quadratischer Thurm, der auf drei Seiten blinde, aus schwarzem Stein eingesetze Fensternischen übereinander hat, und von einem einfachen Jahnschnittgesims gekrönt ist, das Ganze sehr ernst anzussehen. Auf der vierten Seite, gegenüber den Königsgräbern, ist die

Thur, welche jest durch den angehäuften Schutt fast erreicht wird, früher aber hoch über bem Boben und nur mit einer Treppe zu ersteigen war. Der Ruß ber Decke zeugt für bie einstige Bedeutung. Hier wurde das ewige Feuer unterhalten. Täglich, sagt Strabo, giengen die Mager hinein zum Altar dieser Pyräthien, und beteten fast eine Stunde. Auf dem Kopf hatten sie Tiaren von Filz, die auf beiden Seiten herabgiengen und Lippen und Kinnbacken verhüllten. Natürlich durfte das heilige Feuer nicht einmal von ihrem Hauch berührt werden. - Wie es scheint, wurde dann von dieser ewigen Nährstelle aus das Feuer zeitweis auf die freistehenden Altäre übertragen. Von solchen finden wir zwei auf den Felsen rechts um die Ecke der Thalöffnung, in der Nähe jener Königsweihe durch Ormuzd, Altare von pyramidaler Reigung mit Rundsäulen in ben Eden, die durch Rundbogen verbunden sind, also auf allen vier Altarseiten eine Rundbogennische bilden. Der obere Rand ift zinnengekrönt. Aehnliche Altare aus einfach quadratischem Block mit angeschobenem Stufenklot giebt es auch zu Pasargada in der Rähe jenes andern Feuerthurms.

Terraffe von Bersepolis.

Wir haben noch immer die Terrasse von Persepolis nicht ge-Wo das Felsenthal den Fluß entläßt, wenden seine Bergseiten nach rechts und links auseinander und machen gemeinsam gegen Westen Front. Auf der Ede der rechten Thalseite ist Rakschi=Rustam, ber Fels ber Königsgräber. Die vorspringende Ede ber linken Thalseite aber verdeckt uns noch die Palastterrasse, die jenseits in derselben westlichen Front liegt, und es braucht noch einige Schritte in die Ebene hinaus, um auf halbstündige Entfernung ihrer ansichtig zu werden. Dorthin wenden wir uns mit Umwegen durch die Ebene, um den Fluß zu überschreiten, die Versumpfung zu umgehen. Der Fluß, der vor Alters Kyros hieß, jest Polwar, findet tiefer in der Ebene seine Vereinigung mit dem größeren Fluß, der von Norden kommt, dem Arares der Alten, heute Bendemir ober Emirsbamm, wie er nach einem mittelalterlichen Stauungsbamm genannt wird, über ben er weiter abwärts in der Ebene als hoher Wafferfall hinabstürzen muß. Wir erreichen die Palastterrasse, und steigen oben am Fuß ihrer Säulengruppen ab, vielleicht wann

eben die untergehende Sonne die hohen Kapitäle noch vergoldet. Wir kennen diese Pracht von der Akropolis Athens her, wo gleichfalls der weiße Marmor von der Zeit diese goldene, gluthspiegelnde Broncirung angenommen hat. Und wenn die Säulenhäupter erloschen sind, bann leuchtet hinter ihnen noch die Höhe des Bergs Rachmed, aus bessen rauhem Gestein die Palastterrasse wie eine edle Krystall= stufe hervortritt. Aber bald ist er selber todt. Der scheidende Gott ist Mithra, der Freundliche, ein hochverehrter Gott der alten Perser. Er hat seither die Kränkung erfahren, daß Mohammed den Gebetruf am Morgen absichtlich vom Moment des Sonnenaufgangs ge= trennt hat, damit ja keine Berwechslung stattfinde. Es ist nur ein Glück, daß der Gott, ob verehrt oder nicht verehrt, keinen einzigen seiner Strahlen eingebüßt hat.

Wenn am Morgen die Säulenkapitäle abermals glühen, bann beginnen wir, nach einer ersten staunenden Rundschau, vom Nordende der Terrasse einen folgerechten Ueberblick. Wir überschauen westwärts die weite, von ihren Bergen begrenzte Ebene, die theils bebaut, theils versumpft ist, und deren Dörfer da und dort an ihren Baumgruppen sich erkennen lassen. Hier in ber Nähe ist es still, und kommen höchstens die schwarzen Zelte der Illiats, persischer Nomaden, zuweilen näher an die Terrasse. Die große Stadt der Ebene ist vollständig verschwunden. Wir sehen nordwärts bei der Felsecke ber Königsgräber, die von dort noch herüberschauen, im ebenen Feld drei einfame, hinter einander zurücktretende, mit Kastellen jungerer Herkunft besetzte Felshügel. Sie waren mit Mauern unter einander verbunden, und mögen zum selben Zweck schon von der alten Stadt benützt worden sein, nämlich zum Schutz gegen Nordwesten, dort, wo es in unerforschte Thäler hinaufgeht. Persepolis Mauern von soll dreifache Mauern gehabt haben, und bei Alexander's Annähe= rung, heißt es, stürzten viele Einwohner sich aus Verzweiflung von diesen Mauern herab 219). Ein solcher Mauerzug mit viereckigen Thurmen läßt sich wenigstens im Rücken dieser Terrasse, oben durch das Felsgebirg noch verfolgen. Er ist aber ganz und gar nur aus ungebranntem Bacftein bestehend, dem Baustoff der ganzen übrigen verschwundenen Stadt, die also nach alt ninivitisch und babylo-

nem Stein, sich selber aber aus Erde baut, wenn sie gleich am Fuß und theilweis sogar auf einem Felsgebirge liegt. So thun es heute noch die Perser in Teheran 2c., trop der Gefahr, von sedem Regensysps auseinandergeschwemmt zu werden. Die dritte Mauer, aus hartem Stein, und ewiger Dauer fähig, wie es heißt, und mit ehernen Palisaden gefrönt, ist sedenfalls diese unsere Terrassenwand selbst.

Die Terrasse tritt mit ihrer breiten Seite westwärts aus dem Berg hervor, und stuft sich selber, der Länge nach oder von Süd nach Nord, in verschiedenen Platformhöhen ab. Hier hatte man nicht nöthig, wie in der mesopotamischen Ebene, die Terrasse aus Backtein ober aus quaderbekleideter Schuttfüllung aufzuführen. Ein natürlicher Felsvorsprung des Gebirgs wurde dazu passend erfunden, wurde abgeplattet, und wo er nicht senkrecht aus der Ebene aufstieg, durch senkrechte Quaderwände unterbaut und ergänzt. Darum fehlt es nicht an vielfachen Winkeln und vorspringenden Ecen. Die Terrassenwand, wo sie am höchsten ist, hat etwa vierzig Fuß. Nicht in ihrer Mitte, sondern hier, gegen das Nordende, führt die große Grobe treppe. Haupttreppe aus der Ebene herauf. In der Nische, welche die zurücktretende Terrassenwand läßt, geht sie in zwei Armen vom Boden an erst nach zwei Seiten auseinander, um bann von ben Ruhepläßen an sich nach oben wieder entgegenzukommen. Die Stufen sind so wenig hoch, daß ein einziger Treppenblock immer eine ganze Folge derfelben bildet, und so breit, daß zehn Pferde nebeneinander herauf= steigen könnten. Oben liegt noch theilweis die Täfelung durch große Platten, doch steht zur Linken ober gegen das Nordende auch das rauhe Gestein, das noch nicht vollständig abgetragen ift, wie in einer richtigen Krystallstufe noch zu Tage. Es ist ein dunkler Kalkstein, natürlich berselbe, mit bessen losgebrochenen Quadern die Terraffe selber erbaut ift.

Portalftiere.

Wir stehen auf der Höhe dieser Doppeltreppe und haben vor und auf der Platform einwärts zwei hohe Quaderpfeiler, aus denen nach vorn ein paar gewaltige Wunderthiere hervorspringen. Nach ninivitischer Weise nehmen sie den Thorweg zwischen sich, und

laffen ihren Leib, der nach vorn mit ganzer Brust und zwei Beinen hervortritt, halberhoben auf den beiden Innenwänden des Thorwegs fich fortsetzen. Sie sind aber nicht aus Einem Stein, sondern aufgebaut aus benselben Quabern, wie ihr Wandpfeiler selbst. diese Quader ein so feines Korn haben, fehlt auch an der vollendetsten und sichersten Ausführung nichts. Die Köpfe sind abhanden gekommen, aber das Rosettenhalsband ist übrig, und die Bruft hat ihre Loden in regelrechten Reihen fristrt, wie Reihen von Schneckenhäusern, die zusammen einen festen Teppich bilden. Wir werden diese assyrische Art, womit eine rohe Natur verschönert und ihr geschmeis chelt werden soll, sogar an dem alten Wahrzeichen ber Stadt Rom, jener etrurischen Wölfin bes Kapitols noch finden. Ebenso, wenn wir unter den Thorweg treten, sinden wir die Mähnen und Haarpartieen bes Leibes behandelt, und der Schweif ist eine gewaltige Quaste. Nach dem gespaltenen Huf zu schließen, liegt der ganzen Bildung eine Stierform zu Grunde. Aber dieser fraftig geschwungene Raden ift pferdeartig, wie bei jenen kleinen, diesem Riesenbild vollkommen entsprechenden Doppelfiguren der Säulenkapitäle auch. Dieser Racken hat einen Schwung und eine Kraft der Zeichnung, wie ein Affprer es nie vermocht hätte, und wie es für ben Fortschritt persischen Stils bezeichnend ift.

Mit dem einen Hinterfuß thut das Thier einen bedeutenden Schritt vorwärts. Das geschieht, um die große Lude zu füllen, die durch das Fehlen eines Vorderfußes entsteht, nämlich des zweiten Vorderfußes, der in ninivitischer Weise aus der Vorderseite des Pfeilers tritt, und unter dem Thorweg selbst, in der Längenansicht des Thiers, um die Ecke herum nicht kann gesehen werden. In Niniveh, wie bekannt, fügte man diesen vierten Kuß auch in der Längenansicht noch einmal ein, so daß das Thier eigentlich fünffüßig ist. Dieser fünfte Fuß wurde aber bereits in den jüngsten Bauten von Niniveh, wie wir gesehen haben, wieder fallen gelassen, also konnten wir auch nicht erwarten, ihn hier, im rationalen Persepolis noch zu sinden. Aber die Lücke ist fühlbar, und die nothwendige Dreibeinigkeit der Seitenansicht, da die Quaderwand nicht von Glas ist, wird nur in vorliegender Weise vergessen gemacht.

Reilinschriften

Ueber jedem der Wunderthiere an der Wand des Thorwegs stehen drei Reilschrifttafeln in den gewohnten drei Sprachen neben-Der Inhalt ist entziffert 220) und lautet in dem bereits bekannten Stil: "Der große Gott Ormuzd, er ist es, der diese Welt gegeben hat, der die Menschen gegeben hat, der den Menschen Leben (?) gegeben hat, welcher Xerres zum König gemacht, beides König des Volks und Gesetzgeber des Volks. Ich bin Xerres der König, der große König, der König der Könige, der König der bevölkerten Länder, Stütze dieser großen Welt, Sohn des Königs Darius, des Achämeniden. Spricht's Xerres der König: Mit Ormuzd Gnaden habe ich gemacht dieses Eingangsthor. Hier ist manches andere edle Werk in diesem Parsa, d. h. Persepolis, welches ich ausgeführt und welches mein Vater hat ausgeführt. Was nur von edlen Werken zu sehen, wir haben sie alle ausgeführt mit Ormuzd Gnaden. Spricht's Xerres der König: Möge Ormuzd mich und mein Reich beschützen. Beibes, was ich ausgeführt und was mein Vater ausgeführt, möge Ormust beschützen."

Thorfostem.

Wir sind also in einem Thorweg des Xerres, und dieser Thors weg führte in ein entsprechend kolossales, aber vollkommen freistehendes Gemach. In seiner Mitte, um die Decke zu tragen, standen, im Viereck geordnet, vier Säulen, von denen zwei noch übrig sind. Ein anderer Thorweg von zwei Pfeilern, aus denen gleichfalls zwei riesenhafte Fabelthiere hervorwachsen, führt nach jenseits wieder hinaus gegen die Bergseite. Aber die ganze massenhafte Vorderund Rückwand, deren Dicke durch die Pfeilerbreite der einst in ihrer Mitte stehenden Thorwege gegeben wird, sowie die beiden Seitenwände des vierseitigen Raums, sind verschwunden. Sie bestanden offenbar, wie in Niniveh, aus glacirter Erde, welche im Lauf der Zeiten sich vollständig herausspülen ließ. Die Seitenwand zur Linken, gegen das Nordende der Terrasse, war wahrscheinlich geschlossen; von der Seitenwand zur Rechten, gegen die Paläste der oberen Stufe, verräth noch der übriggebliebene Sockel am Boben die Richtung eines dritten Thors von ähnlicher Tiefe. Das Ganze war offenbar eine riesenhafte Wachtstube, wie wir gleichfalls eine ebenso freistehende

auf der unteren Terrassenstufe zu Khorsabad nach den dortigen Resten herstellen zu dürfen glaubten 211).

Wenn wir uns hier die Kolosse bes Hinterthors betrachtet haben, welche nicht minder mit gewaltig ausgeprägtem Stierleib aus der Quaderwand treten, aber über der Schulter noch einen Ablerflügel von mehr als ninivitischer Kraft entfalten und an die Wand schmiegen, während sie vorn um die Ede ein menschliches Haupt mit breitgeflochtenem Bart und hoher Müte, aber verwüstetem Gesicht erheben, dann kehren wir zu den beiden Säulenschäften zurud, welche, wie gefagt, in der Mitte des Gemachs noch aufrecht stehen.

Es ift die persische Säule in ihrer stolzen Größe, ein schlanker, Säulenstil. hoher Schaft, hohlgestreift im Wechsel von Kanal und Steg, also ganz wie die jonische Säule, die bekanntlich nicht wie die dorische eine scharfe Kante zwischen ihren Hohlstreifen herabführt, sondern einen breiteren Steg 200). Und dieser persische Schaft ruht auf einer runden Schwellung, ganz wie der jonische auch. Nur erscheint hier unter der Schwellung, und durch eine Rundkehle davon getrennt, noch ein Fußgestell in Gestalt einer umgestürzten Relchform, mit gesenften Blättern bekleibet, und auf einer Rundplatte ruhend. Daß die Säulenfüße von Pasargada gleichfalls einem jonischen Säulenfuß, nur von anderer Art entsprechen, haben wir früher gesehen. Oben, ·wo die Hohlstreifen des Schafts auslaufen, kommt ihnen als erstes Glied des eigenthümlich hohen Kapitäls abermals ein gesenkter Kelch von breiten Blättern entgegen. Darüber hebt sich ein anderer aufrecht, dessen Fuß durch einen Perlenrundreif von dem unteren, gesenkten Relch getrennt ift, und bessen Blätter burch Perlenschnure, abermals ein jonisches Ornament gesäumt sind. Auf der Deffnung dieses oberen Kelchs ruht der jonische, s. g. Eierring, eiförmige, halberhobene Ornamente, die nebeneinander, jedes in einer besonderen Scheide ruhen, und den Kelch füllen. Ueber dieser Füllung erhebt sich ber vieredige Pfeiler, seltsam genug, an bessen vier Seiten jonische Boluten haften, ihre Schneckenwindung nach oben und unten herausgerollt, und mit der Mitte an den Kern geheftet. Rollenwindung ist eine doppelte, eine innerhalb der andern. Zwar

ist in dieser Verbindung die Volutenform bei den Griechen nicht zu

finden, sondern erscheint bort wagrecht, zwischen Gebälf und Säule gepreßt. Aber ganz in dieser wagrecht griechischen Lage, mit gesenkten Rollen nach rechts und links erscheint die Form zu Niniveh selbst. Wir kennen von einem Skulpturbild Khorsabads die Darstellung eines kleinen Tempels oder Gartenhauses über einem Wasserspiegel, wo die offene Loge zwei Säulen nach vorn hat, Säulen mit jonischem Kapitäl, nur gleichfalls boppelt, d. h. eine Volutenwindung über ber andern, beibe mit gesenkten Rollen. Ebenso ist die jonische Säule, z. B. in dem früher erwähnten Tischfuß aus der dargestellten Beute Südbabylonien's in Sanherib's Palast. Aber einfach ist sie in dem Architekturbild von ebendort, wo wir die Pfeilergruppen oder Fenster einer Gallerie durch kleine jonische Säulchen getheilt sahen 2008). Von dort oder vielleicht schon von Babylon aus, wohin sie zurückführen mag, hat diese Form ihren Weg unmittelbar an's Mittelmeer gefunden. Hier sehen wir die Voluten in einer andern, wohl gleichfalls von Niniveh ererbten Anordnung, wie sie sich phantastisch leicht an alle vier Seiten ihres gestreckten Kapitälkerns schließen, und ihre feinen Rollen nach oben und unten von ihm abheben. Aber bieses dritte Glied, oder vielmehr dieses zweite — benn die beiden unteren, den gesenkten und den über ihm aufsteigenden gefüllten Kelch mussen wir in eine einzige, wir möchten fast sagen, Corsettform zusammenfassen — also das zweite Glied, ober der Volutenpfeiler war das oberste noch nicht. Ein daraus hervorstoßender Zapfen zuoberst deutet auf einen weiteren Auffat, und die am Fuß der Säulen ausgegras benen Trümmer von Doppelstieren zeigen uns, worin er bestand. Also als dritte, weitausladende Form des ganzen Kapitälstocks beugten noch die Wunderstiere Knie und Nacken unter dem Gebälk. hat dieser Nacken nichts zu tragen, denn er wird, wie die Abbildung der einfachen Stierkapitälfäulen an den Königsgräbern zeigt, selber niemals belaftet, noch von dem darüber hinstreichenden Längenbalken berührt. Nur den Kopf eines Querbalkens sehen wir dort in dem . Sattel ruhen, ber zwischen den beiden Nacken der Doppelfigur bleibt. Die Stiere scheinen dort einhörnig zu sein. Das ift aber wieder nur der Fortschritt zur Perspektive, wonach schon in affyrischen Skulpturs bildern das hintere Horn durch das vordere vollständig bedeckt wird 223b).

Daß sie nicht einhörnig waren, das beweisen die Bruchstücke, wo auf der Mitte der Stirn eine Rosette, zu beiden Seiten an der Stelle der Ohren aber Löcher zu bemerken sind. Wahrscheinlich wurden die Hörner von Bronce, also wohl von vergoldeter Bronce eingesett. Auch von diesen Doppelstieren als Kapitälform werden wir auf grieschischem Boden, und zwar anf der Insel Delos eine Nachbildung sinden.

Es ist hier immerhin zum erstenmal, daß die vielbesprochene Bontiche jonische Volutenform uns begegnet, hier, an dem zweiten Glied bes seltsamsten aller Kapitäle, an diesem zweiten Glied, bas wir mit nichts in der Welt vergleichen können, es mußte denn ein Buschel Hobelspäne — oder "Lilienwerk" sein, wie es höchst wahrscheinlich am Salomonischen Tempel von der Bibel bezeichnet wird. benkt dort, wie es scheint, an die ausgeschweiften Blumenblätter der Schwertlilie. Uebrigens haben wir keine Zeit eine Blüthenlese zu halten unter den Hypothesen, die zur Erklärung der jonischen Volutenform, d. h. zunächst bei Gelegenheit ihrer wagrecht griechischen Erscheinung, aufgetaucht sind. "Maschallah, Gott ift groß!" wurde ein Türke sagen, wenn wir diese Hypothesen ihm mittheilten. Wir wollen nur einfach erklären, daß diese Form uns allerdings nichts ist, als ein einfacher Hobelspan und beliebter Schnörkel der alten Affyrer, den sie überall, wo nur irgend möglich, angebracht haben. Wir finden diesen Rollenschnörkel im Wellengewinde ihrer Flüsse, um das Wasser zu bezeichnen, und an den Sehnen ihrer Riesenstiere, wo das Ende der Sehne in gleicher Weise aufgerollt wird. Wir finden ihn am geflügelten Ring der höchsten Gottheit, und im Bändergeflecht des Wir finden ihn im Palmettensaum affyrischer heiligen Baums. Königsgewänder, und wenn man recht aufschauen wollte, würde man ihn auch in den entsprechenden und daraus entwickelten Palmetten= säumen der griechischen Architektur noch finden. Man hat diesen Volutenschnörkel bundelweis, wagrecht, die einen nach unten, die andern nach oben rollen, an den Querleisten affyrischer Thronsessel angebracht, und hat diesen Volutenbundel auch auf die Höhe ber persischen Säule als Kapitäl gestellt. Will man aber für diese wills fürliche Anordnung ein Vorbild und Motiv, so dürfte es zunächst im

heiligen Baum der Affyrer zu sinden sein. Dort ist der palmensartige Pfeiler, der im Bändergestecht steht, in verschiedener Höhe selber durch angegürtete Ornamentbundel unterbrochen, wie sie dem Volutenpfeiler der persischen Säule sehr nah entsprechen zwo). Dort an dem leichten Reliefbild konnte man viel eher auf den Gedanken kommen, solchen Possamentirschmuck anzubringen, als daß man zu architektonischem Gebrauch ihn erst erfunden hätte.

Bonifder Etil.

Wir haben. nun zu Pasargada ein jonisches Giebeldach, jonis sche Gestimse und Säulenfüße gesehen, und am Felsen Nakscheis Rustam jonische, in drei leichten Stufen überrückende Architrave und jonische Einen jonischen Fries mit bewegtem Bildwerk Zahnschnittreihen. wird uns das hiesige Königsgrab liefern, und die jonische Säule mit ihren Hohlstreifen steht hier vor uns. An ihrem hohen Kapitälstock sind jonische Perlenschnure, d. h. immer zwei kugelrunde Perlen, bann eine gestreckte und wieder zwei kugelrunde zc. — und sind jonis sche Woluten und ein jonischer Eierring. Das wäre wohl vorderhand genug, um den ganzen Stil dieses Namens hier im Ausland vorauszuseten, so wie wir uns früher erlaubt haben, die zerstreuten Formen der s. g. dorischen Art dem ägyptischen Boden als sein Eigenthum zu wahren. Der jonische Stil gehört Niniveh, vielleicht bereits Babylon, benn er ift der gemeinsame Stil Afiens schon in unberechenbar alter Zeit. Das wird uns der Tempel Salomonis und werden uns gleich alte Denkmale bes Thals Josaphat lehren. Es ist ein mächtiger Stil, bessen Sendboten wir durch ganz Kleinasten und über die phönikische Rüste nach Karthago und in's innerste Ufrika verfolgen können. Vorderhand möge genügen, daß wir an gar manchem Denkmal, welches eine bisherige Kunstkritik für barbas ristrtes Griechisch-Jonisch erklärt, nicht vorübergehen, sondern anfragen werden, ob es nicht eher rein barbarisch und vorjonisch, d. h. assy= risch oder phonikisch sein durfte?

Von diesem einstigen, freistehenden Vorgemach wenden wir uns südwärts und schauen die ganze Länge der Terrasse hin. Zu unserer Rechten ist die tiefe Ebene, links steigt der Berg an, in dessen Mitte über der Terrasse die eingesenkte Façade eines Königsgrabs, ganz wie wir bereits sie kennen, im Schleier eines bläulichen Duftes ruht.

Sie ruht majestätisch hoch über einem Vorbau von Stufenterrassen auf breitem Thron, als wolle ber geschiedeme Herrscher auch im Tod noch seiner Residenz gebieten. Diese zeigt in verschiedenen Stufen, gruppenweis ober vereinzelt, ihre hohen Säulenschäfte, ihre alten Schutthaufen und Gruppen von Thürs und Fensterrahmen. Bir schreiten gegen die nicht sehr hohe Wand der nächsten Stufe, um die Figurenbänder ihres Skulpturschmuck in der Nähe zu des trachten. Der Raum die dorthin war offenbar einst Gartenanlage. Gartenanlage. Jur Linken bleibt eine trockene Cisterne, deren steinerne Ränder so hoch sind, wie sie gewiß nicht gewesen wären, wenn die damalige Platform die Tiese des jetzigen Felsbodens gehabt hätte. Vielmehr dürste jene vierectige Cisterne die an den Rand in der aufgetragenen Gartenerde begraben gewesen sein. Wasserbecken und Gartengrün sind auch von den heutigen persischen Palästen unzertrennlich.

Aus der Mitte der figurenbedeckten Terrassenwand springt eine 3meile Treppe. Doppeltreppe vor, deren Stufen von beiden Seiten an jener Wand hinauf sich entgegenkommen. Die Stirnfläche dieser Doppeltreppe ist in der Mitte zertrümmert, zeigt aber noch die untere Hälfte von je vier Mann Leibwache in weitem medischem Gewand, die zu beiden Seiten eines einstigen Inschriftfelbes in der Mitte standen. Rechts und links von diesen großen Figuren, in dem Winkel, den die ansteigende Treppe bildet, sehen wir den Kampf des Löwen mit dem Stier, eine Darstellung, die uns später noch gar oft begegnen wird. Der Löwe ist über das Hintertheil des mit den Borderfüßen in die Luft greifenden Stiers hergefallen, und dieser wendet sich vergebens mit dem einhörnigen Kopf widerstrebend nach ihm um. Der Stier ift einhörnig, weil seine Hörner, genau im Profil gesehen, sich beden, und ist gebildet und geschmückt genau wie jene Kapitälstiere und Palastwächterstiere, die wir bereits kennen. Daß alle diese Wiederholungen ein boses Wesen bezeichnen, das werden wir fünftig auf den Palastpfeilern des Darius sehen, wo der König ganz mit demselben Geschöpf im Kampf begriffen ift, und ihm den Dolch, wäh= rend es aufspringt, in den Leib stößt. Aber ebendort hat er nach altassyrischem Vorbild auch einen gebändigten Löwen in seiner erdrückenden Umarmung, den er mit der Rechten an sich preßt und

mit dem Dolch der Linken tödten wird. Also kann auch der Löwe kein guter Geift sein. Wie kommt es nun, daß bos und bos sich bekämpft? Ift Unfriede in Ahriman's Reich? Ober hat das Ganze alle symbolische Bedeutung verloren, und dient vielleicht nur als winkelfüllendes Ornament? Der Löwe springt aus bem Winkel an, und überläßt bie lette Ede an Lotosornamente, welche palmstamm= artig übereinander gestellt, in abnehmender Höhe den Raum vollends Gewiß nichts anderes, als ein beliebtes Ornament= einnehmen. motiv ist dieser Stiers und Löwenkampf in kleinastatischen Gräbers giebeln, wie wir fünftig welche sehen werden.

Stulpturen

Das ist die Stirnwand, mit der die Doppeltreppe der Mitte Stusenwand. aus der zweiten Stufe, der Stufe des Palastbodens, hervortritt. Aber diese Stufenwand selber ift mit Figuren bedeckt, und dacht selber wieber nach rechts und links an beiben Enden als Treppe ab. Figuren waren drei Reihen übereinander. Aber von der obersten Reihe erkennt man nur theilweis noch Wagenräder, Menschen= und Thierfüße, benn die Darstellung war auf einer die Wand überhöhen= ben Bruftwehr angelegt, und ift sammt dieser herabgebrochen. waren und sind Reihen wandelnder Figuren, die sich in der Richtung jener vorspringenden Mitteltreppe bewegen. Wie zu erwarten stand nach bem Vorbild von Niniveh, handelt es sich auf solcher Außenwand um das Einführen von tributbringenden Gesandten. sehen in der That die Bertreter aller Persien unterworfenen Bölker, welche gruppenweis abgetheilt, mit ihren Gaben bei Hof sollen vorgeführt werden. Die Gruppen find höchst verschieben an Kleidung und Kopfbedeckung, und haben immer einen stabführenden Hofbeamten vor sich, ber ben vorbersten Mann an ber Hand halt. Sie bringen, was ihre Länder liefern, Kleidung, gefüllte Schaalen, einen Stier – diesen letteren aber als wirklichen, nicht als Wunderstier dars gestellt — Pferd und Wagen, Gisengerath, das zweihöckerige baktris sche Kameel, sehr schöne Widder 2c. Die einzelnen Gruppen sind durch das Bild einer pyramidal zugespitten Cypresse von einander getrennt. Wir durfen aber in diesem Baum keine andere Bedeutung suchen, als die eines Interpunktionszeichens. Aehnlich durch Baumbilder von einander getrennt sind die Figuren auf jenen früher erwähnten, pantoffelförmigen Sarkophagen von Sübbabylonien, und ähnlich werden wir's in Etrurien sinden. Wo die wagrechten Figurenreihen zwischen Säumen von Rosettenbändern auf die schiefsansteigende Treppe stoßen, da werden die nothwendigen Winkel des Anschlusses gleichfalls durch Cypressendilber von abnehmender Größe gefüllt. Iene Figurenbänder stoßen aber nicht auf die Treppenstusen selbst, sondern auf ein anderes schiefes Figurenband, das die Treppe aufwärts begleitet, und gleichfalls einen Rosettensaum hat. Es besteht aus Leibwachen, von denen auf jeder Treppenstuse eine Figur steht, sämmtlich im faltenreichen, medischen Gewand, mit dem Röcher im Rücken und dem Speer in den Händen.

Wenn dieß die Seite ber Fremde ift, so ist auf ber anbern Seite ber vorspringenden Mitteltreppe die Heimath. Dort enthalten die übrig gebliebenen Figurenreihen nur Hofbeamte und Offiziere. Sie haben abwechselnd theils das weite medische Gewand mit hängenden Aermeln und die steife, senkrecht gekerbte Tiara, theils die runde Müte, kurzen persischen Rock und weite Beinkleider. Allen ift bas Ehrenzeichen der Halskette eigen, und ein fünstlich gekräuselter Haarmulft und Spisbart. Der Dolch hängt vom Gürtel. Um in die gleichförmigen Reihen, denen die noch gleichförmigeren Leibwachen vorausgehen, einige Abwechslung zu bringen, läßt der Künstler sie theilweis sich umwenden, und ihre Hand bald dem Vordermann auf die Schulter, bald dem Hintermann auf die Brust legen ober sich gegenseitig die Hände reichen. In König Xerres Hofstaat, wie es scheint, herrscht Frieden. Nach rechts und links an beiden Enden ift auch diese zweite Wand wieder als Treppe abgedacht, dort wo ste selber aus einer dritten Stufenwand sich abhebt. Im übrig gebliebenen Winkelende der Skulpturfront ist abermals der Stier= und Löwenkampf, und in der letten Ede die Füllung mit Lotosblumen, diesen Blumen, die auch in unserer Botanik für die vollkommensten gelten und für die ganze alte Kunst das dankbarste Ornamentmotiv abgegeben haben.

Leider sind solche höfische und symbolische Scenen Alles, was Mangel die persische Skulptur uns hinterlassen hat. Wir würden gar zu Albern. gern historische Bilder sehen, einen Uebergang über den Hellespont,

einen Sieg von Thermopylä, die Verbrennung Athens 2c., und wurs den den Persern gar nicht zumuthen, ihre erlittenen Scharten mit aufzunehmen. Aber es ist ordentlich beleidigend für Europa, daß es so gar nicht erwähnt wird. Da haben doch die assyrischen Könige ihre Feinde noch abgebildet, und sich selber dazu, wie sie hoch zu Wagen darauf einstürmen. Von all jenen Kriegszügen wüßten wir nichts, wenn nicht ihre eigenen Bilber sie uns barböten. Aber solche Sorge für die Nachwelt haben die Perser, scheint es, nicht getragen, und wenn sie einmal in Bild und Schrift ein historisches Ereigniß darstellen, wie auf der Felswand von Bisutun, dann ist es wieder nicht ein Unternehmen gegen das Ausland, sondern, was dem Perser viel bedeutsamer ift, der Triumph des angestammten Königthums über einheimische Rebellion. Die Idee des Königthums selber ift eine so überwältigende, daß die Thaten einzelner Könige gar nicht in Betracht kommen, da eigentlich keiner kleiner oder größer als der andere sein kann. Nach seiner Persönlichkeit wird nicht gefragt und die persische Geschichte liefert Beispiele, daß die Residenz selber nicht weiß, ob der König lebt oder todt ist, ob er selber oder ein Anderer an seiner Stelle regiert. Zu sehen brauchte man ihn nicht. So hat es Dejokes, der Mederkönig, eingeführt, und so ist es die Absicht dieser Hofbeamten in ihrer kunstreichen Perrucke, ihrer gemessenen Bewegung, immer mit ganzer Sohle am Boden — Andacht zu gebieten vor der unsichtbaren Nähe der Majestät. Die Majestät ist um so heiliger, als der König zugleich der Pabst seines Volkes ist und seine erste Pflicht eine religiöse. Es ist der Kampf gegen die bösen Mächte, in welchem er sich selber auf den eigenen Thurpfeilern abgebildet sieht. Aber auch dieser Kampf, wie wir sehen werden, geschieht von Seiten des Königs ohne alle Leidenschaft, und ganz, wie es die Hofetikette verlangt.

Fortschritt im Stil.

Also auf den ganzen Reichthum der Aufgabe, wie er der hisstorischen Skulptur der Assyrer eigen ist, muß hier verzichtet werden. Dafür ist ein bedeutender Fortschritt im Stil geschehen. Wir sehen nicht mehr die aufgeweichte, assyrische Art, sondern treten auf festen, gefrorenen Boden. Es ist eigen, wie die beiden Zweige, die von Niniveh ausgehen, persische und kleinasiatische Kunst, zu gleicher

Zeit an beiden Enden durch benselben inneren Proces frystallisiren, und feste, einander vollkommen entsprechende Formen annehmen. Wenn wir noch in Pasargada die Figur des Chrus in schwerem affyrisch faltenlosem Schlafrock gesehen haben, so hat hier das weite medische Kleid dieser Hofleute und Wachen einen stehenden, aber fein geords neten Faltenwurf erhalten. Die übertriebene Muskelangabe ber Affnrer, die dennoch keine Kraft giebt, weil sie falsch ist, sindet nicht mehr statt und wird durch die Sicherheit und den Schwung der Umrisse mehr als ersett. Wir benken an die Portalstiere, bei denen wir bereits verweilt haben, an den Löwen- und Stierkampf, den wir hier vor uns sehen, und die Dämonenkämpfe des Königs, wie ste in großen Figuren oben im Palast uns bevorstehen. geschickt und richtig sind alle diese Hände gezeichnet, wie schwer und leblos waren sie bei den Affyrern! Allein an der Darstellung der Hände, dieser für den Ungeübten so schwierigen Extremität, könnten wir die Entwickelung des Zeichnungsstils aller Welt verfolgen, bis hinauf zu jenen ägyptischen Amunsbildern, wo der stehende Gott seine Geißel an der Fläche der ausgestreckten Hand ruhen oder darüber in der Luft schweben hat, weil man noch nicht im Stand war, seine Hand um den Geißelstiel herum geschlossen darzustellen. Bild, weil es heilig ist, wurde ewig wiederholt, auch in Zeiten, wo man bereits fähig mar, geschlossene Hände oder wenigstens die Hie= roglyphe solcher Hände zu zeichnen. Hier in Persepolis ist die Menschheit weiter gekommen, Dank der rationalen Tendenz, die in Religion und Kunst zu gleicher Zeit aufgeräumt hat. Jede hieroglyphische Erinnerung, wie wir z. B. an jener Cyrussigur zu Pasargada in dem windmühlenartigen Ansatz ihrer vier Flügel noch eine erkannt haben, wird gründlich verbannt. Aber auch die Federn selber, sowohl an jenen Cyrusfittigen, als an denen der Portalstiere von Niniveh sind nichts als Hieroglyphen, sind leblos und keiner organischen Bewegung fähig. Der gegebene Raum eines Flügels wurde reihenweis mit Federbildern ausgefüllt, ohne Rücksicht auf das Ganze. Aber wie ganz anders energisch und sträubungsfräftig sind die Schwingen mit sammt ihren Federn an jenem Stier des Hinterportals, das wir hier auf der unteren Terraffenstufe bei dem

freistehenden Borgemach gesehen haben! Wie es scheint, hat der Hofgeist selber vollends dem Zeichnungsstil seinen parademäßigen Schnitt
und Halt gegeben. Wenigstens von der komischen Semuthlichkeit
jener Darstellung am Bisutun, wo die neun Gefangenen in so
kläglicher Haltung vor einem nicht minder schnurrigen Darius stehen,
ist hier keine Spur mehr vorhanden. Aber die Beschränkung der
Runst durch ewige Profilstellung ihrer Figuren bleibt auch dieser
persischen Art noch eigen, so daß z. B. hier an der Terrassenwand
die sich umwendenden Figuren mit dem Prosil des Gesichts nach
hinten, mit dem der Füße nach vorne schauen — eine Stellung, die,
wenn nicht unmöglich, doch schwierig ist.

Große halle bes Zerges.

Wir steigen mit wenig Schritten die Treppe neben der Figurens wand hinauf und stehen auf dem Boden von Kerres' großer Halle. Tschehil Minar, vierzig Säulen, nennen die Perser heuts zutag diese Ruinengruppe. Es stehen aber gegenwärtig nur noch fünfzehn aufrecht. Sie sind stärker und höher als jene beiden auf der unteren Stufe, und sind wie die ganze Terrasse aus dem schwarzen, marmorartigen Kalkstein des Berges. Aber dieser Stein hat sich auf der Südseite von der Sonne bleichen und vergolden lassen, so daß er deren Strahlen blisend zurückwirft. Wo die Säulen sehlen, stehen wenigstens ihre Fußgestelle reihenweis auf dem Plat und lassen wicht allzuschwer werden, den ganzen Plan zu überschauen, zumal wenn wir ihn vorher schon inne haben.

Es war, nach diesem Grundplan zu schließen, ein quadratischer Mittelraum von sechsmal sechs Säulen, die in sechs Reihen hinter einander standen, alle von sechzig Fuß Höhe. Ihr Kapitäl, das auf den verstümmelten Schäften theilweis noch oben hängt, war das von uns früher betrachtete, wie an den beiden Säulen der unteren Platsform wie en Dieser quadratische, säulendurchstellte Mittelraum hatte nach drei Seiten, nämlich nach vorn, sowie nach rechts und links, offene Vorhallen. Die Zwischenwände sehlen. Daß sie nicht leicht und luftig waren, oder am Ende gar nur aus Teppichen bestanden, wie man auch schon gemeint hat, sondern mächtig dick, das lehrt der Unterbau der Thürpfeiler, die einst aus dem Mittelraum in die vordere Vorhalle führten. Diese Vorderhalle, sowie die beiden

Seitenhallen waren gebildet jede aus zwei Reihen von je sechs ebensohohen Säulen. Sie hatten als Kapitäl in der nach Norden offenen Borderhalle denselben dreifachen oder doppelten Aufsat wie im Innern; in den beiden Seitenhallen aber, bei höherem Schaft, das einfache Kapitäl der Doppelstiere. Geschmückte Doppelstiere waren es aber nur in der nach Westen oder gegen die Ebene offenen Seitenhalle. In der andern, gegen den Berg gewandten, waren es weniger geduldige und mehr dämonische Thierfraten, welche ihren Löwenrachen schmerzlich öffnen und statt des eingezogenen Knie's eine krallige Löwentate ausstrecken. So zeigen es die gefundenen Bruchstücke.

Also der sechs Säulen tiefe, sechs Säulen breite Mittelraum hatte nach drei Seiten seine Vorhallen, jede sechs Säulen breit, zwei Säulen tief, und ist nun, da die Zwischenwände sehlen, durch breite Gassen davon getrennt. Nur nach hinten war er frei, und konnte durch die Fenster der verschwundenen Rückwand das volle Licht der Südseite einlassen. Von oben bekam er keines, denn über ihm war ein Dachaufsat, ein Oberbau, der vom Viereck der sechs und dreißig Säulen getragen ward, und die dreisache Vorhalle überragte. Auf dem slachen Dach dieses Oberbaues stand der Feueraltar, zu dem der König zu beten psiegt.

Wir haben bereits zu Naksche Rustam vor den dortigen Königs Deerbau. grüften erkannt, daß deren Façade nichts Anderes sei, als die Abbils dung eines Palastes. Zum Ueberstuß erschehnt auch hier hinten in der Bergwand dasselbe Bild noch einmal zum Bergleich. Zwar entsspricht seine Front von nur vier Säulen, deren jede ihren Hintersmann deckend zu denken ist, nicht dieser großen Halle des Xerres, sondern dem kleineren Palast des Darius, den wir weiter rückwärts sinden werden. Aber gleichwohl ergänzen wir diesen Oberbau, wie er über den vier Säulen in den oberen Theil der kreuzsörmigen Nische hineinragt, diesen Oberbau mit seiner Wanddekoration von zwei Reihen Unterthanen, und den Eckseilern, die in Fabelthiere enden — wir ergänzen ihn unbedenklich auch über diesem größeren Grundsplan. Es war das Bild eines jeden perstischen und ninivitischen Palasts und soll seine Anschauung und noch künftig, zumal bei Salomonis Tempel in Jerusalem nundar werden. Daß aber gerade

hier, über diesen Säulen, an welchen unser Blick hoch hinaufzuklettern hat, vor Alters noch etwas oben hieng, dafür zeugen versschiedene persische Geschichtsschreiber 225). Dieser Oberkammerbau war von Holz, Cederholz, mochte aber strahlen, wie die innere Decke, von Gold und Farben.

Alles bezeichnende Bildwerk, das sonst auf den tiefen Thürspfeilern die Bestimmung eines persischen Gebäudes anzudeuten pflegt, sehlt hier mit sammt jenen Pfeilern völlig. Das Gebäude kann aber nichts gewesen sein, als ein Versammlungssaal jener Gesandtsschaften, welche die Treppe heraufkommen. Die ganze Anlage, Mittelsraum und Vorhallen, bedeckt eine Fläche von mehr als hunderttausend Quadratsuß, also ein Fünstheil mehr als der Kölner Dom.

Alexander's Brandftiftung.

Bevor wir zum nächsten Balast weiter gehen, betreten wir ben großen Schutthaufen links davon. Man nimmt ihn für den von Alexander niedergebrannten Saal. Wir wissen, daß bei einem Gelage Alexander's eine der theilnehmenden Damen, Thais von Athen, die damals dem Ptolemäus gehörte, den Borschlag machte, sie wolle das von den Persern einst verbrannte Athen an Persepolis rächen. Alexander erhob sich mit seiner trunkenen Bande, und unter Tanz und Jubel wurde der Brand hineingeschleudert. Wir werden nicht mit ihm rechten, denn ein Mensch von Alexander's Größe, vor dessen Thatsachen alle Dichtung erlahmt, darf auch sein Gelage mit dem Brand von Persepolis beleuchten. Ließ doch auch sein Borbild, der homerische Achill, das ganze achäische Heer zu Grunde gehen, blos damit sein eigener Stolz, seine eigene unents behrliche Größe beleuchtet werde.

Darius' Balaft.

Rechts, neben diesem mächtigen Schutthaufen, in dem noch keine Ausgrabung versucht ist, stehen die Reste von Darius' Palast. Wir müssen ihn umgehen, um seine Front zu erreichen, denn er wendet sie nach der entgegengesetzten Seite, d. h. nach Süden. Die Wände sind auch hier verschwunden, aber die freistehenden steinersnen Thürs und Fensterrahmen, sämmtlich mit ihrem Hohlgesims gekrönt, reihenweis und in rechtem Winkel, wie eine Gesellschaft selbstständiger Personen, geben deutlich genug den Plan. Auch hier führt eine Doppeltreppe zur Palastsfront hinauf. In die abnehe

menden Winkel ihrer Vorderwand nach rechts und links hat sie gleich= falls die Darstellung des vom Löwen überfallenen Stiers aufgenommen, und in die breite Wandfläche bazwischen die großen Figuren von Leibwachen, die mit Inschriftfeldern wechseln. Wenn wir hinaufsteigen von rechts ober links, dann werden wir in der Stufenwand, woraus die Treppenterrasse vortritt, von kleinen Figuren begleitet. welche gleichfalls hinauf wollen und die täglichen Bedürfnisse der Rüche tragen. Hier war also ein eigentliches Wohnhaus. bestand in einem Mittelraum, einst von vier mal vier hölzernen Säulen durchstellt, wie die aufgewühlten Füße zeigen — einem quadratischen Mittelraum, der sich durch vier Fenster und eine höhere Thur dazwischen in eine Vorhalle öffnete, aber nach rechts und links und nach hinten geschlossene Seitenkammern hatte. In ber Vorhalle standen zwei Reihen von je vier hölzernen Säulen, die, rein von vorn gesehen, sich becken mußten, ganz wie die Abbildung in der Façade der Königsgräber es giebt. Die Seitengemächer des Mittelraums rucken bis auf die Treppenhöhe vor und nehmen die Vorhalle in gemeinsamer Front zwischen sich. Wenn wir uns erlaubt haben, bereits über Xerres' großer Halle nach dem Vorbild jener Gräber einen Oberbau zu errichten, so haben wir noch ents schiedeneres Recht bei Darius' Palast, der mit seiner viersäuligen Front in Darius' eigenem Grab wiederholt ist. Auf einem Wohngebäude werden diese Oberkammern gewiß nichts bedeuten als sommerliche Schlafgemächer, wie sie heute noch auf den Dächern sind. Die Seitenkammern, die von diesem Oberbau des säulenerfüllten Mittelraums überragt werden, reihen sich regelrecht rechts und links an diesen Mittelraum. Weniger regelmäßig sind die Hinterkams mern, welche das Viered des ganzen Plans vollends füllen, und wo die schmalen Räume noch erkennbar find, worin die Treppen einst nach oben führten. Daß bas Ganze dem Darius gehört, bas beweisen die langen Reilschriftzeilen auf den Fensterrahmen.

Die Bedeutung jedes einzelnen Raums wird durch die Skulpschulpturturbilder der Thürpfosten gegeben. Auf den Pfeilern der vorrückens den Seitenkammern, welche die Vorhalle zwischen sich haben, sind Leibwachen mit dem Speer. Es waren also Wachtstuben. Ar der Thorwand aus dieser Vorhalle in den Mittelraum erscheint der König mit bem Stab in ber Rechten, groß, schreitenb, in majestätis schem Faltenwurf seines langen Gewands, im sorgsamsten Bart- und Haarput, und hinter ihm in weniger großer Figur sein Sonnenschirmträger mit ausgespanntem Sonnenschirm über des Königs Kopf, und der Fliegenwedelträger mit gesticktem Tuch über dem Arm. wir nämlich ganz genau zuschauen, so erkennen wir auf diesem Tuch und auf dem Gewand des Königs noch die gemalten Rosetten, wie wir ohnedieß an beiden Stellen von Niniveh her sie erwarten dürfen. Das Ganze war einst lebhaft gemalt, und an ber hohen, scharfkantigen Mütze, der medischen Tiara, sind noch die kleinen Löcher, wo einst Ebelsteine saßen 226). Dieselbe Gruppe, immer uns entgegen= schreitend, erscheint unter ber Thur, die aus dem Mittelraum in die Hinterkammern führt. Nur ift dort ber Sonnenschirm noch nicht dabei. Jene Hinterräume bezeichnen ihren Charafter vollends durch die Dienerfiguren, die auf den Zwischenthüren, hinter der Ece bes Mittelraums, Handtücher, Wasser- und Räuchergefäß tragen.

Rampf mit Dämonen.

Aber viel bedeutsamer ist die Königssigur auf den Thurpfosten zu den einstigen Seitengemächern. Dort packt er ein greifartiges Ungeheuer, das mit seinen Löwentaten aufgerichtet vor ihm steht, am Horn und stößt ihm geruhig das Messer in den Leib; oder es ist der sonst so geduldige Wunderstier, mit dem er genau ebenso umgeht; oder ein kleiner Löwe, den er mit der rechten Hand überswunden an sich prest, während er die linke mit dem Dolch noch gesenkt hält. Alle jene abenteuerlichen Bildungen, wie wir sie künstig noch mit Ablersopf, Storpionsschwanz zc. sinden werden, gehören ursprünglich dem gebärenden sinsteren Chaos der babylonischen Rosmogonie an, und haben sich in der Erinnerung als Dews oder Teufel erhalten. In diesen Kämpsen ist der König nackt an Arm und Bein, und hat sein Gewand in großartigem Faltenwurf um Schulter und Hüste hängen. Er kämpst, wie es seine religiöse Pflicht ist, gegen die Mächte der Kinsterniß.

Boroafter.

Wir sind hier auf dem Boden des neuzoroastrischen Glaus bens. Wie wir früher schon bemerkt, hat der wirkliche, historische Zoroaster, der in den nächsten Jahrzehnten nach Niniveh's Unter-

gang lebte, aus dem Trummersturz der affyrischen Staatsreligion ein uraltes, bort wie in Babylon zu Grunde liegendes System wieder hervorgezogen. Wir haben gesehen, wie es allenthalben durchschim= mert zwischen ben ägyptisch=semitischen Brocken, mit benen es belastet wurde. Zoroaster ist aus Urmia, dem Land des Feuerdienstes in Hochmedien, wo die fremden Elemente vielleicht weniger fühlbar geworden waren. Das System selber ist unberechenbar alt, und gehört jenem weisen Hom, der selber vergöttert wurde, griechisch Omanes, und ber durch ben unsterblich machenden Baum bes Lebens vertreten wird.

Also ein Reich des Lichts und der Finsterniß wird beibehalten ober wieder aufgeweckt. An der Spite des einen steht Ormuzd, der gute Gott, dem Leibe nach Licht; an der Spipe des andern Ahriman, bem Leibe nach Finsterniß. An sie reihen sich zunächst die großen Geister ober Amschaspands, sechs auf Seiten des Lichts und sechs auf Seiten der Finsterniß. Diese großen Geister, ob ste gleich nur wesentlich moralische Namen haben, hergenommen von Wahrheit und Lüge, Hervorbringen ober Verberben ic. sind wahr= scheinlich nichts anderes, als die alten affprischen Götter, beren Zoroaster sich nicht entledigen konnte. Sie werden abgeschwächt, so weit es geht, bleiben aber, wie jene, theilweis an die Planeten geknüpft.

Ueber dem Ganzen steht, wie schon in Niniveh, eine gute Urgottheit, die nichts anderes ift, als die Unendlichkeit selbst, Zaruana ichopferisches akarana, das unerschaffene Umfassende. Diese Urgottheit, welche die Welt räumlich und zeitlich umfaßt, hat diese Welt selber erst her= vorgerufen, und zwar aus dem Nichts. Es geschah durch ein gesprochenes Wort, bas Schöpferwort, bas selber, seltsamer Weise, zur Gestalt wird, einen lichten Leib hat und neben der Urgottheit Ein Wort, das von der Gottheit fortwährend gedacht und gesprochen wird, durch das alle Schöpfung hervortritt, und das selber zugleich eine wirkliche Figur ift, die man anbeten muß. Gewiß eine sehr fühne Vorstellung. Von einem der Evangelisten wird sie unter dem Namen Logos aufgenommen und in dem Stifter des Christen= thums verkörpert. Wenn man versucht hat, diese Vorstellung vom

weltschöpferischen, verkörperungsfähigen Wort burch bas ganze alte Testament zu verfolgen, so dürfte damit weniger das Alter dieser Vorstellung bei den Hebräern, als vielmehr die Jugend des alten Testaments in den betreffenden Theilen bewiesen werden. Wie reich dieses an babylonischen Vorstellungen ist, werden wir noch ferner sehen.

Ormujd

Durch dieses Schöpferwort sind bei Zoroaster Ormuzd, der Abriman. Fürst der guten Geister, und Ahriman, Fürst der bosen, mit ihren Geisterheeren selber erst geschaffen. Aber erst durch Neid und Haß auf Ormuzd wurde Ahriman bose. Und als die Welt vollends ausgebildet war, als Ormuzd sich auf den höchsten, unbeweglichen Himmel, über den beweglichen Firsternhimmel zurückgezogen hatte, da brach Ahriman herein, um die gute Schöpfung zu verderben. Es gelang ihm zum Theil, und alles Schädliche und Störende in der Natur, unheilbringende Kometen, Nacht und Kälte, Sturm und Hipe sind von ihm.

Urftier.

Ormuzd wollte seinen Anhang auf Erden vermehren durch beseelte Geschöpfe und verband himmlische Geister mit irdischem Leib. Sein erstes Geschöpf war ein Stier. Wir begegnen hier einer roh phantastischen Schöpfungssage, die zwar nicht in Persepolis, wohl aber auf unzähligen Altären des Abendlands, sogar am Rhein und Neckar, abgebildet erscheint. Ahriman hat jenen Stier, das erste beseelte Geschöpf bes Ormuzd, umgebracht. Daher sehen wir auf jenen Altären, den fälschlich s. g. Mithrassteinen, einen niedergebrochenen Stier, auf dem eine Figur in phrygischer Müte und fliegendem Mantel kniet. Es ist Ahriman, der den Stier erdolcht. Ormuzdische gute Thiere, oder vielmehr Geister in Thiergestalt, wie Hund und Hahn, Ahrimanische bose, wie Schlange und Skorpion, machen ben Kampf um den sterbenden Stier und seine Kräfte mit. Aber Ahriman's Absicht mißlang dennoch. Aus dem Schwanz des Stiers sehen wir die Getreideähren wachsen, aus seinem Blut die Traube, aus seinen Hörnern Bäume, und aus seiner Seite gieng der erste Mensch hervor. Das Ganze erscheint oft in einer angedeuteten Höhle, um an jene Höhle im Gebirg zu erinnern, die Zoroaster in seiner Einsamkeit mit diesen Symbolen ausgesetzt hatte. So ist die belebte Welt geworden. Die Vorstellung ist so roh, daß der

glänzend gewandte, überschwängliche Zoroaster ste gewiß nicht so erstunden hätte. Er mußte sie aber aufnehmen, vielleicht weil sie dem baktrischen Hirtenvolk eigen war, an das er sich zuerst mit seiner neuen Offenbarung zu wenden hatte. Wenn das hier und in Kleinsassen und bis nach Etrurien so oft wiederkehrende Bild vom Löwen, der den Stier zerreißt — Ahriman als Löwe — in der That auf denselben Kampf bezogen werden dürfte, dann wäre ohnedieß auch diese Vorstellung älter als der historische Zoroaster.

Auch die ersten Menschen wurden von Ahriman verlockt und Gundensau sielen ab von Ormuzd. Die alte Höllenschlange, Ahriman, hatte ihnen Früchte zu effen gegeben, und sie aßen und verloren ihre Glückseligkeit. Nun wuchs die Macht der bosen Geister trop einer älteren Offenbarung durch Hom, den Weisen, der das wahre System vorbereitet hat, dem es aber verdunkelt wurde durch die ein= brechenden ägnptisch s semitischen Götter. Da geschah die vollkommene Offenbarung an Zoroaster, natürlich in einer Zeit, die sich politisch dazu eignete, nach Niniveh's Fall. Er schrieb ste nieder im Buch Zendavesta, dem lebendigen Wort. Seine Sprache ist, 3endavesta. wie gesagt, die medisch = baktrische, die dem Sanskrit und dem Altpersischen so nahe steht. Aber Gustasp, oder Hystaspa, der König von Baktrien, Darius' Bater, an den Zoroaster nach seiner Zurückgezogenheit im baktrisch = indischen Gebirg sich zuerst mandte, wollte Zeichen und Wunder, und war ihm Zendavesta selber noch nicht Wunder genug. Wie den Mohammed, so tröstete den 30roaster erst ein kleiner Kreis, bis ber König das Geset annahm. Mit des Hystaspa Sohn, Darius, mit dem die baktrische Dynas stie, d. h. wohl ein Zweig des persischen Achamenidenhauses, den persischen Thron des Chrus und Kambyses bestieg, wurde die Reli= gion eines Weltreichs baraus, und wurden allenthalben die Feuers altäre befohlen. Den Darius selber sehen wir auf diesen Thurpfosten gegen die Dews, die Teufel, kämpfen, und auf der Platform des einstigen Dachaufsates betete er zu dem Feueraltar und den reinen Geistern bes Lichts 227).

Das Feuer, dessen Altäre wir zu Khorsabab gefunden haben, Tenerdienk sowie die Abbildung des Feuerdienstes auf den dortigen Wands Moralgeses.

platten, ist natürlich Symbol des Lichtreiches und des Sieges über die Finsterniß und ihre Mächte. Der Einfluß des Bösen muß befämpft werben in ber Natur burch Vertilgung alles Schädlichen, was wächst oder kriecht, durch Pflege der Heerden und aller guten Thiere, zumal des Hundes, durch Andau und Pflanzung der Fruchtbäume. Es muß das Reich der Finsterniß aber auch bekämpft werden in der eigenen Seele durch Wahrheit und Reinheit in Gedanken, Wort und Der moralische Einfluß dieser Staatsreligion auf das Volk der Perser ist ganz unverkennbar. Sie standen sittlich im allerbesten Ruf, sehr im Gegensatz zu ihren heutigen Erben. Wahrscheinlich ist eben das Ausprägen der Sittengesetze, die den mosaischen ähn= lich, und von denen die mosaischen stellenweis entlehnt sind, Zoroaster's eigentlichstes Eigenthum, während alle spekulativen Elemente über ihn hinausreichen. Er lehrte Himmel und Hölle, Auferstehung ber Tobten, kunftiges Gericht, lette Reinigung durch Feuersgluthen und allgemeine Glückseligkeit. Es ist die rein moralische und moras lisch reine Religion, beren lette Wellenkreise uns unverkennbar heute noch berühren.

Palaft des Rerges.

Wir gehen weiter nach ber nächsten Ruinengruppe, bem etwas umfassenderen Palast des Xerres. Auch hier ragen hohe Pfeiler mit der Darstellung der schreitenden Königsfigur unter dem Sonnenschirm seiner Diener, auch hier sind Doppeltreppen mit hinaufschreis tenden Leibwachen an der Seitenwand, mit Inschriftfeldern in der Mitte und mit dem stierzerreißenden Löwen in den Winkelfeldern ihrer Stirnwand. Der Palast machte nicht gegen Süben Front, wie ber bes Darius, sondern gegen Nord, gegen den hohen Schutthaufen, ben wir früher schon berührt haben. Der Plan aber ist ähnlich, nur daß in der Vorhalle nicht eine Doppelreihe von vier, sondern von sechs Säulen stand, und entsprechend im Mittelraum ein Viereck von sechs Säulen in die Breite und sechs in die Tiefe. Sie sind verschwunden, denn sie waren von Holz, natürlich goldüberzogenem Holz, wie wir von Ekbatana her es kennen. Der Palast wird sich ergänzen, wie Darius' Palast, nur daß die Hinterkammern fehlen und die Rückwand bes Säulenraums unmittelbar auf der Kante der dort senkrecht abfallenden Felswand stand. Dort, wo gleichfalls

eine Doppeltreppe hinabführt, folgt eine untere, aber leere Terrassens stufe, und dann der Abfall in die Ebene.

Also hier in Persepolis verweilte wohl Kerres wenigstens zeit-kerzes. weis, und überzählte vielleicht die hier gelagerten Schätze zum Zweck bes griechischen Feldzugs. Kerres, der nach unsern Asbsc-Büchern ic. zu schließen, das Urbild aller Thorheit ist, mußte gleichwohl genüsgende Gründe zu seinem großen Unternehmen haben. Er sah ein, daß Griechenland allerdings bereits der Mittelpunkt der Welt, und der Isthmus von Korinth die Scheide zwischen Morgens und Abendsland war. Er hat Horizont genug, um darüber hinauszuschauen, sonst hätte er nicht Karthago gegen Sicilien aufgeboten. Die it as lischen Küsten hatte schon Darius aufnehmen lassen. Sewiß wäre Karthago selber noch an die Reihe gekommen. Ist doch bereits des Kambyses Absicht gegen Karthago nur mißlungen, weil die phönikische Flotte den Gehorsam verweigert hat.

Ein passender Vorwand für Xerres, mindestens um sich selbst zu überreden, war auch die Religion. Denke man sich klar sein Berhältniß den griechischen Götterbildern gegenüber. Xerres, welcher an die allumfassende unbegrenzte Urgottheit glaubt, und an das welts schöpferische Wort: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und ein Gott war das Wort", — Xerres, welcher an den Sündenfall der Engel und an den Sündenfall der Menschen glaubt, an die Auferstehung des Fleisches und fünftiges Gericht und fünftigen Messias, und tausendjähriges Reich, — Xerres, welcher ein dem driftlichen Abendmahl entsprechendes Institut zur Erinnerung an den Propheten Hom in beiderlei Gestalt empfängt, — dieser Xerres fann von den griechischen Götterbildern, denen er begegnet, gewiß nicht anders sagen, als ein sehr gelehrter römischer Papst: "Sunt idola paganorum." Rein Wunder, wenn sein nächster Wink der Befehl war: "Schlagt ihnen die Köpfe ab und brennt ihre Tempel nieder!"

Wir wenden uns mit Uebergehung kleinerer Gruppen, welche Thronsaal. da und dort noch dazwischen stehen, zu der letten größeren Anlage, dem eigentlichen Thronsaal. Er sindet sich rückwärts, am Fuß des Berges, in der Mitte der ganzen Terrassenlänge, gegenüber von

Xerres' großer Halle und Darius' Palast. Es ist ein ungeheueres Viered, noch größer als Xerres' Halle, aber wie in der Schlacht gelichtet, benn es wird nur durch seine stehenden Thur- und Fensterrahmen, wenn auch vollkommen flar, noch bezeichnet. Das Innere dieses Vierecks war einst gleichfalls ein Säulenwald, mit zehn Säulen in die Breite, zehn in die Tiefe, also hundert im Ganzen, und hatte nach Nord eine offene, von rechts und links etwas ein= ruckende Vorhalle von nur acht Säulen in die Breite und zwei in die Tiefe. Uebrigens ist das Ganze räthselhaft genug. Nach den gefundenen Säulenfüßen und Bruchstücken von Säulen zu schließen, war ber ungeheure Säulenraum von verhältnismäßig sehr geringer Höhe, und hatte nur unter ber Vorhalle offene Fenster. anderen drei Seiten waren diese stehenden, dicken, theilweis noch mit dem ägyptischen Hohlgesims gekrönten Fensterrahmen nicht durchbrochen, sondern als finstere Nische durch ihre Rückenplatte ge= Solche Fensternischen wechseln in den einstigen Seiten= wänden immer drei mit einer höheren Thur, also zwei Thuren in der ganzen Reihe von je neun Fenstern. Alles verräth, daß auch dieser große säulenerfüllte Mittelraum wieder von Kammern umgeben war, denn blinde Fenster haben auch die ebenso umschlossenen Mittelräume in Darius' und Xerres' Palästen an ihren Seitenwänden. Wie aber die ungeheuere Dachfläche nach oben abgestuft war, dürfen wir kaum zu bestimmen wagen. Ein oder mehrere Oberbaue haben ihr gewiß nicht gefehlt, da der gemeinsame Stil und die malerische Gesammtansicht ber Terrasse es verlangen.

Dafür zeugen auch auf den Thürpfeilern, die durch die einstige Südwand., also die Hinterwand, nach innen führen, die Skulpturbilder. Da sehen wir den König mit seinem Thronsessel auf einem Gerüft, wie es vollkommen dem oberen Theil jener Grabfaçaden und dem von uns anzunehmenden Oberbau der Paläste entspricht. Seine Seiten sind, wie dort, aber nicht durch zwei, sondern durch drei Stockwerke von Unterthanenreihen bezeichnet, welche, an Tracht und Gesichtsbildung verschieden, mit emporgehaltenen Händen den je über ihnen besindlichen Boden tragen. Auf dem dritten Boden steht von ber hohe Thronsessel, der ohne Schemel nicht zu benützen ist. Wir

wissen, daß Alexander, als er zu Susa den Thron des jüngsten Darius bestiegen hatte, die Füße mußte hängen lassen, bis seine Offiziere, zum Entsetzen der Perser, ihm den Tisch des Darius unterschoben. Hier sitt der König, wahrscheinlich Xerres, oben, hat die Lotosblume in der Hand und ftütt einen langen Stab auf den Boben. Hinter ihm ift sein Fliegenwedelträger mit erhobenem Wedel. Aber über dem Thron ist ein Thronhimmel, dessen Form wir uns lebhaft merken mussen. Er besteht aus einem boppelten Fries, wo in zwei Reihen übereinander von beiden Seiten die gewohnten Löwens und Stierfiguren persischer Friese sich entgegenkommen. In der Mitte eines jeden ist, also gleichfalls zweimal, die geflügelte Sonne 21egyptens. Aber unter diesem Doppelfries hängt ein breiter Gurt von durchbrochenem Gitterwerk von einem Pseiler zum andern. Die kreuzweis durchflochtenen Riemen enden in eine Reihe freis hängender Quaften oder Granatäpfel. Wir werden sehen, daß dieß nichts anderes ist, als das vielbesprochene Gitter= und Retten= werk, das die Vorhalle des Salomonischen Tempels ebenso fäumte und die beiden Säulenkapitäle dort ebenso bedeckte. genannten Oberbau ber persischen Paläste, ihren ganzen Grund= plan mit Vorhalle, Neben - und Hinterkammern, ihre Säulenform und die ganze innere Schmuckweise brauchen wir ohnedieß zur Herstellung jenes Tempels zu Jerusalem. Beide gehen auf niniviti= sches Borbild zurück.

Ein ähnliches Thronbild, wo der König wirklich einer demüsthigen Persönlichkeit Audienz ertheilt, aber zwei Räuchergefäße zwisschen ihr und seiner eigenen Heiligkeit stehen hat, sindet sich auf den Thürpfeilern, welche in die einstige Borhalle führen. Die Vorhalle war zu beiden Seiten durch Mauerpfeiler gefaßt, an denen die Reste von Portalstieren noch erkennbar sind. Aus jenen Thronbildern aber dürsen wir wohl schließen, daß der König wirklich auf der Fläche des höchsten Daches seinen Thronhimmel hatte. Mindestens hätte er in dem säulendurchstellten, nur fünfundzwanzig Fuß hohen Mitztelraum kein sehr hohes Gerüst besteigen dürsen, ohne an die Decke zu stoßen.

Grabfaçabe.

Stil.

Wir find inzwischen ber Grabfaçabe näher gekommen, welche hoch über der Terrasse mitten in dem Berge thront. Da sie weniger unersteiglich ift, als die uns bekannten Façaden von Rakscheis Rus stam, werden wir versuchen, an dem rauhen Fels und den großen Terrassenstufen, die sie vor sich ausbreitet, hinaufzukommen. sind fünf Stufen, denen eine tiefere Platform folgt, und noch eine Stufe mit wieder einer Platform bis vor den verschütteten und baumüberwachsenen Fuß ber Façabe. Da die Bergwand nicht steil ift, wie zu Naksch-i-Rustam, mußte man tief in den Berg hineingehen, um eine hinreichend hohe senkrechte Fläche zu gewinnen. Der vorliegende Terrassenthron ist uns wichtig wegen der Fügung des Aptiopischer Mauerwerks in seinen Stufenwänden. Wir sehen ben f. g. ty= klopischen ober pelasgischen Stil. Die Blöcke sind groß, vieledig, bilden ein unregelmäßiges Net von Fugen, das nur nach oben durch die gemeinsame wagrechte Kante jedes Stufenrandes abgegrenzt wird, in der Wand selber aber keine Neigung zu magrechten Schichtenreihen verräth. Wir haben kein Recht, bei biesem ersten Beispiel, das uns begegnet, bereits über den ganzen Stil zu sprechen. Er wird uns fünftig in ganz Kleinasien, Griechenland, Italien in der großartigsten und feinsten Ausbildung vorliegen, ein Stil, der niemals ein Werk des Zufalls, sondern immer ein berechnetes System und historisches Erbe ist. Aber wenn wir auch keine stehende Wand mit polygoner Anordnung ihres Fugennepes bis jest gesehen, dieses Nepes, wo nicht die wagrechte und senkrechte, sondern die schiefe Fuge, nicht das Viereck, sondern das Fünfeck vorherrscht, so erinnern wir uns vielleicht einiger liegenden Wände, d. h. Pflasterungen der gleichen Art, die für die künftige Geschichte dieses Stils von Bedeutung sein könnten. Da ist gleich unten im Mittelraum von Xerres' Palast ein polygongefügter, aber derzeit begrabener Säulenboben zur Verfügung. Ebenso war jener basaltene Boben der Tempelplatte von Khorsabab, und ebenso meldet man die Pflasterstraßen, die von der Palastterrasse Khorsabad's nach ben dortigen Stadtthoren führen. Das sind vorderhand einige Anhaltspunkte für einen Bauftil, der in Aegypten unbekannt ift, und seinen Schwerpunkt nach unserer gegenwärtigen Kenntniß im vorberen

Kleinasien findet. Hier, die große Terrasse von Persepolis selbst, besteht theilweis aus dem reinsten Quaderbau, in vollkommen pa= rallelen Lagen, großentheils aber, zumal bei ber großen Doppel= treppe, aus einer Anordnung, die uns von allen Mauerstilen am wenigsten angenehm berührt. Die Tendenz der Blöcke ist rechteckig. Da aber die Eden häufig schadhaft waren, oder der Stein in der Mitte der Vorderfläche Löcher hatte, so hat man die Schäden der großen Blöcke durch winzig kleine ausgeflickt. Dieses geradlinige Flickwerk ist kunstreich genug, da es bis heute gehalten hat, ist aber unschön. Zudem kennen wir bereits von Pasargada her jene andere eigenthumliche und schöne Art, welche gleichfalls einen großen Stil bezeichnet und uns namentlich im ganzen Sprien, Palästina und Phösubonitischer nikien wieder begegnen wird. Es ift ber Stil, ber an ben großen rechteckigen Blöcken die Mitte ihrer Vorderfläche rauh hervortreten läßt, während längs der Fugen ein glattes Band gemeiselt wird. Dort zu Pasargada sahen wir diesen Stil bereits selber wieder idea= listet, indem die rauhe Erhebung der Mitte zu einer glatten Fläche geworden ift, die nur in der alten Höhe über bas rechteckige Net der Fugenbänder oder Fugenkanäle heraustritt. Künftig mehr davon.

Die Grabfaçade selber gleicht, wie gesagt, vollkommen den uns bekannten von Nakscheis Rustam — die vier Halbsäulen mit ihrem Gebälf, und darüber bas Gerüft des Oberbaues, das in den oberen Theil der großen Kreuznische reicht. Aber reicher als dort ist das Ganze ausgeprägt. Der Fries des Gebälfs zeigt eine Reihe Löwen, die von zwei Seiten nach der Mitte sich entgegenkommen, und die Thur hat statt der drei glatten Stufen ihres Rahmens drei Rosettenstreifen erhalten. Wenn wir durch das schwarze Loch am Fuß dieser Thur, die in ihrem oberen Theil, wie immer, eine blinde Deforation ift, une hineinschieben, bann finden wir nichts als einen gewölbten Vorraum, der in eine einzige Sarkophagnische endet.

Wem hat dieses Grab wohl angehört? und wem das andere, Inhaber abermals von derselben Form, das wir südlich, jenseits der Terrasse in diesem nämlichen Berg sehen? Wenn jene ersten vier Königs= gräber von Nafschei-Rustam für die vier langregierenden Könige Kambyses, Darius, Ferres, Artaxerres ausreichen, bann finden sich

in der gräuelvollen Kette von Palastrevolutionen, die auf sie folgt, noch drei Könige, welche lang genug leben, um ein solches Grab für sich herstellen zu lassen. Es sind Darius II., Artaxerres II. und Artaxerres III. Da aber der lettere, der früher Ochus hieß, seiner Gräuelthaten wegen zerrissen und eines königlichen Begräbnisses nicht theilhaftig wurde, reichen die beiden Gräber für alle drei Resgierungen aus. Ein drittes, welches noch weiter südlich in diesem selben Feldgebirg, jenseits einer zu durchmessenden Bucht der Ebene, aufzusinden wäre, wird dem letten König des Reichs, jenem edlen und unglücklichen Darius Rodomanus, der vor Alexander sich, bestimmt gewesen sein. Es ist nur erst begonnen, und von der Feldsschuftur noch nichts vollendet, als der betende König selbst auf jenem Obergerüst vor dem Feueraltar, und die schwebende Figur der Gottheit dazwischen. Es bezeichnet also selber das Schickal des Reichs.

Wie kommt es aber, daß diese späteren Perserkönige hier vor den Fenstern ihrer üppigen Paläste sich die ernste Grabfaçade errichten ließen? Wir mussen wissen, daß damals die Residenz längst nicht mehr in Persepolis, sondern in dem, den westlichen Interessen näher gelegenen Susa war. Nicht hier-, sondern dorthin gehören jene frechen Haremsintriguen, jene massenhaften Familienmorde des königlichen Hauses und seine wahnsinnigen Ausschweifungen. Es war die Zeit, in welcher der Großkönig über die da und dort aufstehenden Satrapen nur dann Herr werden konnte, wenn er mehr griechische Söldner als jene auszustellen vermochte.

Nun ist die Gegend sehr verlassen, und diese Einsamkeit erhöht den Ernst, den die Natur und die Ruinen in ihrer dunkeln Färdung ohnedieß schon haben. Nur zuweilen kommen reisende Perser von der großen, aber wenig besuchten Straße, obgleich sie die einzige des Landes ist, der Straße, welche von Schiras über diese Ebene hersüber das Felsenthal von Pasargada hinauf nach Ispahan führt. Sie wollen Takt Dschemschid, den Thron des Oschemschid, sehen, wie das Ganze nun genannt wird, und träumen natürlich von Schäßen, welche durch die Inschriften bezeichnet sein müßten. Ein berühmter deutscher Reisender sagte anderswo im gleichen Fall: "Glaubt ihr denn, daß die, welche Schäße vergraben, es durch eine Inschrift dars

über anzeigen?"200) Ober die Besucher sind ein paar arme, weißbärtige Guebern von Jezd, Feueranbeter, welche sich den abgebildeten Feueraltar auf jenem Obergerüst der Grabsaçade zeigen und schnell Holz zu einem Feuer sammeln, um vor diesem in alter Zendsprache ihre Gebete zu murmeln. Vielleicht kommt auch wohl ein persischer Prinz mit großem Reitergefolge, der nach seinem Statthaltersit in Schiras abgeht und bei'm Takt Oschemschid anhält, dessen Fabelzgeschichte er kennt, und wo er die deutlichen Spuren des Teufels wahrnimmt<sup>220</sup>). Oschemschid ist einer jener großen Könige, die in der wirklichen Historie noch immer nicht Sit noch Stimme haben.

Wenn wir einem solchen Reiterschwarm mit dem Blick südwärts durch die Ebene folgen, und ihm in Gedanken vorausgehen 200) über die Araresbrücke, und auf sehr ruinirtem Steinpfad durch die Bersumpfungen jenseits in das öbe Gebirg, bann wird an bessen jenseitiger Neigung auf die erste Frage ein wohlbekannter Name an unser Ohr schlagen. Roknabab heißt ein Silberbach, ber von Hafiz viel besungen ift. Es ist der kaskabenreiche Bach, der neben uns in tiefer Schlucht nach der Ebene von Schiras hinabeilt. Sie öffnet sich selber plötlich, wenn man aus engem Paß hervortritt, anmuthig grün mit den Ruppeln und Minarets der Stadt281). Diese Ebene, die bereits tiefer liegt, als die von Persepolis, aber immer noch mehr als viertausend Fuß über dem Meer, ist jenes Klima des Weins, der Rosen und Nachtigallen, das von den Liedern des Mohammed Schemseddin Hafiz weitergetragen, auch andere weniger freundliche Enden der Erde zu erheitern vermag. In einer Zeit, wo im Abends land selbst ein Geist wie Dante unter der kleinlichsten Mühsal der eigenen Scholastik sich abquält, hat die funkensprühende Kraft eines Hafiz alle Bande der Ueberlieferung von sich gethan. Kein Dichter ist wie er im Volk lebendig geblieben. Die Schiraser sitzen fleißig rauchend unter elegantem Gespräch in seinem Grabgarten, ber einst Hafiz eigener Lieblingsplat gewesen sein soll, und wo die Marmorplatte seines Sarkophag's unter riesenhaften Cypressen und blühenden Citronenbäumen ruht. Sie giebt selber einige Strophen des Dich=

Wenig besucht und sehr vernachlässigt ist das Grab Saadi's,

das entfernt in einer Schlucht des Gebirgs in blumenlosem Garten,

Blid nach Eüben, Echiras. und nur von einem einzigen Derwisch gehütet, sich vorsindet. Saadi ist der strenge, philosophische Dichter der Spruchweisheit. In den Moscheen der Derwische, die ihn als ihr Haupt betrachten, muß die Abbildung seines Grabes uns öfter schon begegnet sein.

Payhöhe Pir-a-zan.

Weiter brauchen wir nichts von Schiras, dessen Reize heutzutag bedeutend ermäßigt sind. Wir würden uns weiter wenden über das gewaltige Gebirg, das im Süden der Schiras-Ebene allmählig ansteigt. Wenn auf den mühseligsten Pfaden seine Paßhöhe von über siebentausend Fuß glücklich erklommen ift, dann öffnet sich nach Süben ein ungeheurer Blick. Wir übersehen fünf Parallelketten, und über sie hinaus das tiefe Rüstenland des persischen Golfs, der selber in seinem Nebeldunst verborgen bleibt. Diese Parallelketten sind die Fortsetzung jener Gebirgskämme, über die wir von der tiefen Ebene Mesopotamien's nach der iranischen Hochstäche auf Hamadan zu heraufgestiegen. In eben solchen stufenweis tieferen Querthälern ist der Abfall dieses Hochlands nach Süden. Es braucht, wie gesagt, von der Hochebene von Schiras aus erst diesen höchsten Paß, Pira=zan, das alte Weib genannt, und einen zweiten, mit nicht minder verzweifelten Zickzackpfaden zwischen phantastisch hohen Felsen und unabsehbaren Abgründen, wo man dem zagenden Maulthier seine Last abnehmen muß, ehe man hinab kommt in die Ebene von Kazerun. Wenn wir nicht wüßten, daß sie bereits tiefer liegt, würden ihre zahl= reichen Palmen, eine lang entbehrte Erscheinung, es verrathen.

Ragerun, Schapur.

Razerun, ein ruinenhafter Ort, wie alle Städte Perstens, hat in ziemlicher Entfernung nordwestwärts den Ruinenbereich einer Sassanidenstadt Namens Schapur. Sie lag vor dem Ausgang einer engen Thalöffnung in einer Gegend, die jest noch durch die vielen klaren Bergwasser anmuthig belebt ist. In der engen Thalpforte selbst, wo fast nur für den zu entlassenden Bach Raum genug bleibt, sind auf beiden Seiten sassanidische Felsstulpturen. Die Gegensstände bleiben dieselben wie zu Naksch-i-Rustam. Aber an Größe und Jahl der Figuren und künstlerischer Bollkommenheit übertrifft Eine Darstellung alles bisher Erwähnte. In der Mitte erscheint abermals Schapur zu Pferde. Eine knieende, siehende Figur in römischer Tracht ist davor, eine andere liegt unter dem Pferd. Von rechts bringt man

in vier Feldern übereinander Pferde, Elephanten, Löwen, Becken, Gewänder 2c. Von links, hinter dem König, kommt gleichfalls in vier getrennten Feldern übereinander die ganze Saffanibenreiterei, Ropf an Ropf, und Pferdebruft an Pferdebruft. Die beiden oberen Reihen Reiter heben sammtlich den rechten Zeigefinger auf. Ganze entfaltet sich bis zu einer Breite von vierzig Fuß, und liegt wohlgeschützt und schwer zugänglich in der Nordseite der Thalöffnung über dem Wasser. Innerhalb der Thalpforte wird der Thalgrund breiter, und auf derselben Nordseite findet sich im Gebirg eine Höhle, an deren Eingang eine zertrümmerte gewaltige Kolossalfigur des= selben Königs Schapur liegt. Sie hat in dem weiten Höhleneingang selber als Pfeiler gedient, und wurde aus dem natürlichen Fels ge= hauen. Der König hat Lippenbart und Knebelbart, einen faltenreichen kurzen Rock und ebenso faltenreiche Beinkleider. Es ist die einzige runde Figur, die man in Persten gefunden hat 282).

Die Flusse der Ebene von Persepolis und Schiras verlassen ihre Hochebenen nicht, sondern verlieren sich ostwärts, jeder in den Salzsee seiner Terrassenstufe. Der Bach von Schapur findet bereits, man weiß freilich nicht wie, südwestwärts seinen Weg zum persischen Golf. Aber für uns braucht es noch das Ueberklettern von dreien jener früher genannten fünf Gebirgsketten und zwar, zumal bei der ersten, abermals auf den gefährlichsten Zickzackpfaden, welche zwischen himmelhohen Felsen und höllentiefen Abgründen hinaufschweben und ihre Gefahr durch die unten zerschellten Maulthierleichen ankunden bevor man jenseits in die tiefe Kustenebene Daschtistan hinabsteigt. Daschtistan. Diese brennende durre Ruftenebene umgiebt als Tagereisen breiter Streif den Fuß des Gebirgs. So ist bereits das ganze ungeheuer ausgedehnte Hochland von Arabien eingefaßt, und so sett sich dieser Küstenstreif bis in den fernsten Osten, bis an die Indusmundungen Wie furchtbar sein Klima ift, hat bereits Alexander erfahren, der von Indien her in sechzig Nachtmärschen heraufzog, aber unterwegs vor Wasser= und Nahrungsmangel und in den glühend auf= gewehten Sandwogen drei Viertheile seines Heeres verlor. Alexander kam schließlich noch in blühende und fruchtreiche Theile derselben Satrapie Gedrosien, des heutigen Beludschistan, und sein

Abmiral Rearch mit der bereits verzweifelnden Flotte, welche an berselben ganzen Ruste sich hergewunden hatte, erblickte am Eingang des Perfergolfs die reben = und palmenreichen Gestade von Kara= manien. Heutzutag wurde man nach diesen letteren sich vergebens Es ist nur noch eine einzige Wildniß, die von arabischen Stämmen bis an das Indusdelta durchzogen wird. Die wenigen Dörfer, die in der heißen, ungesunden Kustenfläche sich noch zu halten suchen, verkommen in Hunger und Elend, Dank ihrer persischen Regierung. Diese weiß das Lette herauszupressen und frist viel gründlicher, als selbst die Heuschreckenschwärme, die zuweilen in sechzig, achtzig Fuß dichten Schwärmen darüber weggehen. Für die alte Kultur zeugen höchstens noch die Brunnen, wie man sie öfters findet, oben von gehauenem Stein, unten von Bacftein, und immer noch mit trefflichem Wasser wohlversehen 238).

Abufdir.

Wir erreichen Abuschir, ben heutigen Hafen, wo man Waarenballen wälzt, soviel das arme Persien noch bezahlen kann. Schiffe, wenn sie nicht englische Flagge haben, sind arabisch. Perfer haben niemals, von der jungsten bis zur ältesten Zeit, Reis gung und Fähigkeit für Seefahrt gezeigt. Aber auch Alexander, so lebhaft sein Verlangen war, hat z. B. eine Umschiffung Arabien's nicht erlebt. Obgleich die Flotte Nearch's bei ihrer Einfahrt in den Perfergolf das gegenüberliegende arabische Vorgebirg erblickt hatte, kehrten doch alle später ausgesandten Schiffe, welche Südarabien ent= beden sollten, zaghaft und unverrichteter Sache zurud. Sie hatten nur die Inseln an der arabischen Kuste des Golfs gefunden, wo nach anderweitigem Bericht einst die Phöniker sollen gesessen haben. Wie lange vorher aber mußten phönikische Schiffe ben ganzen Weg schon fennen!

Firuzabab.

Wir sind noch zu Persepolis und haben nur einen Blick ausgeworfen, wie ein Fischer sein Net, und wollen ihn auf östlichem Umweg wieder zurückziehen 234). Ueber die schwierigsten Gebirge, im Bett ber Bäche aufwärts, von Hochthal zu Hochthal kämen wir endlich in die Ebene von Firuzabad, einer einstigen Sassanidenresidenz. Dort steht noch ein obeliskenartiger Mauerpfeiler von über hundert Fuß Höhe. Man neunt ihn Atesch=gah, Feueraltar. Es wäre

möglich, daß man das heilige Feuer in diefer luftigen Höhe zu bewahren wünschte. Die Spur von Treppen, die sich in Spiralform um den pfahlartigen Bau hinaufwinden mußten, soll noch erkennbar sein. In bemselben Feld, am Eingang eines Felsenthals und vor einem Quellenteich steht noch ein ganzer sassanidischer Palast. Er enthält namentlich drei hohe eiförmige Ruppeln, und unter ihnen, in der Wand stehen Thur- und Fensternischen von rein altpersi= schem Stil. Nur haben sie innerhalb ihres eingestuften Rahmens und ihrer Hohlgesimsbekrönung die Deffnung in Rundbogenform. Das ware kein Einwand dagegen, daß diese steinernen Thur- und Fensternischen nicht einst wirklich hier in Persepolis könnten gestanden haben, und dorthin versett worden seien. Sie fehlen gerade hier, wo die Scheidewände zwischen Xerres' großem Säulenraum und deffen Vor= und Nebenhallen zu denken sind, und erscheinen dort im Palast von Firuzabad fremdartig genug 235). Auch die Entfernung fame nicht in Betracht, trop der heutigen schlechten Wege. Hat boch im vorigen Jahrhundert Nadir Schah den Einfall gehabt, eine Flotte zu Abuschir zu bauen, und ließ die Balken von den Wäldern des kaspischen Meers auf Menschenrücken nach dem persischen Golf bringen!

Bon Firuzabab kämen wir über winterliche, vielleicht mit Schnee Darabsberd. überstürmte Gebirge wieder in eine größere Thalfläche, die üppige Ebene von Darabgherd. In der Rähe der alten Saffanidenstadt, über einem Quellenteich, ist abermals ein großes Felsenbild, immer dieselbe Scene, Schapur's Triumph über die stehend vor ihm knieens den Römer darstellend. Hinter ihm, Ropf über Ropf, sind seine Krieger. Also auf die Gesangennehmung des römischen Kaisers Baslerian thut sich Schapur sehr viel zu Gute. Und doch ist der Sieg, wie es scheint, ein sehr zweideutiger, und die Gesangennehmung nur durch Verrath gelungen. Nach römischem Bericht hat der siebenzigs jährige gesangene Kaiser dem Schapur, wenn dieser zu Pferde stieg, mit seinem Rücken als Schemel dienen müssen. Bon Darabgherd kommen wir über Sarbistan, wo wieder eine saffanidische Palastzuine mit zwei hohen Kuppeln einsam in der Ebene steht, nach dem Salzsee von Schiras und nach Schiras zurück. Elend ist allents

halben. In den verfallenen Karavanserais hat man die größte Noth, sich vor Wetter oder Hunger zu schützen. Nur zuweilen zeigt ein Ort, der nicht in den Händen der Regierung, sondern in denen einer Geistlichkeit ist, durch überraschenden Wohlstand, was das ganze Land ohne seine stumpssinnige Tyrannenwirthschaft sein könnte 285 d).

Von Schiras nordwestlich, hinter diesen Bergen, die wir von

Die perfifchen Bforten.

Persepolis aus im Westen sehen, mussen auch die s. g. persischen Pforten folgen, die von Alexander erbrochen wurden. Das tiefe Gebirgsthal war vermauert und der Satrap Ariobarzanes lag mit starkem Heer bahinter. Es brauchte die mühsamsten, gewagtesten Märsche über das schneebedeckte Gebirg, um in die Ebene herab in ben Rucken des Feindes zu kommen, während zu gleicher Zeit Kra= terus von vorn ober jenseits, und Ptolemäus vom Berg herabstürmte. Alexander kam von Susa durch diese Gebirge herauf, die auch heute wieder ihrer wilden Raubhorden wegen unzugänglich sind. Nicht minder als den Ausgang, hatte er den Eingang erzwingen muffen, die s. g. Susischen Pforten, wo das Bergvolk der Urier sich entgegenstellte und Felsstücke von den Bergen wälzte. Sie waren gewohnt, daß die Perferkönige, wenn sie von Susa nach Persepolis zogen, den Durchweg erkauften. Man erkennt jene Susischen Pässe bei dem heutigen Felsenschloß Kalah Sefid, das in den Händen derselben unabhängigen Bergbewohner ift, und gleichfalls hohe Steinmassen aufgeschichtet hat, um sie dem Angreifer entgegenzurollen 236). Jenseits kommt offenes Land, an die große Ebene Mesopotamien's anschließend, und von starken Flüssen, den Nebenflüssen des Schatel-Arab und des Persergolfs durchströmt Es ist die Ebene von Suffana. Susiana und fern im Nordwesten liegt die Stätte von Susa<sup>237</sup>) selbst, bort wo die Flüsse Dizful und Kerkha beim Austritt aus der Gebirgswelt sich so nahe kommen, daß Susa's Ruinen fast von einem zu andern reichen. Die beiben Flusse entfernen sich wieder von einander, und der Kerkha, Choaspes, der durch alle Gebirgsketten bes Zagros hindurch aus den Abhängen des Bergs Elwend bei Hamadan kommt, geht kurz unterhalb der Euphrat= und Tigris= vereinigung in den gemeinsamen Stromlauf des Schatsel-Arab. Das Wasser dieses Choaspes war das einzige, welches die Perserkönige tranken, und das selbst auf allen Kriegszügen ihnen nachsgeführt wurde. Der andere Fluß, der Susa berührt, der Dizful oder Koprates, geht in den Karun, und der Karun hat östlich vom Schatsel-Arab, mit dem er indeß oberhalb schon durch einen Seitensarm verbunden ist, seine eigene Meeresmündung. Diesen Karun gieng Nearch mit der Flotte Alexander's nach der Rücksehr aus Indien herauf, um wahrscheinlich auch in den Dizsul und bis unter die Mauern von Susa vorzudringen.

In der Ebene von Susa, die nach Strado so heiß war, daß susa. selbst Schlangen und Eidechsen, wenn sie um Mittag darüber wollten, verbrannt liegen blieben, erheben sich noch zwei hohe Schuttberge von steilen Seiten und ebener Platte, der eine höher als der andere, ähnlich denen von Babylon und Niniveh. Ganz Susa war nach Strado im babylonischem Stil erbaut, d. h. in dem Stil, dem auch Persepolis angehört, sobald wir nämlich seine massenhaften Erdwände gehörig ergänzen. Wahrscheinlich enthalten die Ruinenberge von Susa selber noch ganze Paläste 228).

Also Susa war die Residenz der Großkönige im Winter, sowie socheitelett Efbatana im Sommer. Den glanzvollsten Tag aber erlebte Sufa, als Alexander mit Heer und Flotte nach der Rückfehr aus Indien hier seine Freudenfeste hielt. Turkomanische Steppen und afghanische Eisgebirge, indische Elephantenschlachten und brennende Flugsandwüsten waren überwunden. Alexander feierte zugleich mit zweiund= neunzig seiner Getreuen seine Vermählung. Das Zelt war von uns geheurer Größe. Es wurde von fünfzig, mit Gold und Silber überzogenen, mit Ebelftein geschmückten, zwanzig Ellen hohen Säulen getragen, und war mit Gold, Scharlach, rothem und blauem Purpur ausgekleidet. An gleichfalls goldenen Stäben hiengen die buntgewirkten und goldburchflochtenen Vorhänge. Hundert Divans mit silbernen Füßen standen für die Brautpaare an der Tafel bereit; nur der des Königs war von Gold. Die schönsten Perserinnen, die Töchter ber Großen, traten ein, und stellten sich neben ihre Bräutigame, die wettergebräunten makedonischen Generale, und wurden mit Kuffen auf den Divan niedergezogen, wobei Alexander mit Darius' Tochter Statira ben Anfang machte. Die Beschreibung bieses Hochzeitzeltes zeigt uns das Innere einer perfischen Ausstattung, und wird sich darnach das Innere der Paläste selber ergänzen lassen .

Mitperfifche Poft.

Wenn wir erst in Susa wären, bann sollte es weniger schwer sein, durch die Ebene vollends nach Bagdad, und von da auf dem gewohnten Karavanenweg am Fuß der Berge über Kerkuk und Arsbela nach Mosul zu kommen. In altpersischer Zeit waren die Karavanserais und Postverbindungen um Einiges besser. Der ganze Weg von Susa nach Sardes, dieser Weg, zu dem ein Fußgänger neunzig Tage brauchte, wobei er dieselbe Richtung über die Stätte von Niniveh und durch Armenien, um die mesopotamische Wildniß herum nach dem Euphrat, und durch die kilikischen Pässe nach Kleinsassen einzuschlagen hatte, dieser Weg wurde von einem königlichen Besehl in sechs die sieben Tagen durchstogen. Tag und Nacht mußten reitende Boten in hundert und elf Stationen bereit stehen, um mit der eintressenden Depesche augenblicklich weiter zu jagen 240).

## 12. Von Niniveh nach Jerusalem.

Rückfehr nach Riniveh.

Die persische Kunst ist eine Sackgasse, die und weiter nach Osten keine Aussicht mehr gestattet, und aus der wir zurückehren müssen nach Niniveh. Wir haben zu Persepolis soviel Ninivitisches gefunden in der Anlage der ganzen Palastterrasse, ihren Treppen und ihrem von Niesenstieren eröffneten Thorhaus, ihrem Säulenstil, ihren Dekorationsformen und Motiven, ihrem ganzen Baustoff von Stein und glacirter Erdwand, Cederholz und Goldbekleidung — daß wir auch den ohngefähren äußeren Umriß der Gebäude, den wir dort gewonnen haben, auf die Ruinenberge von Niniveh übertragen dürsen. Besonders bezeichnend war uns jener Oberbau der slachen Dächer, wie die Grabsaçaden ihn abbilden. Er darf auch in Niniveh nicht sehlen, wo, wie wir gesehen, die unteren Räume nur durch den Einsturz oberer Stockwerke so tief begraben werden konnten.

Abgebildete Paläste in den Wandstulpturen zeigen flache, in verschies benen tieferen und höheren Stufen ansteigende Dächer, welche jene früher genannte Fenstergallerie unmittelbar unter sich haben. Da aber ein Palast, wie der von Aussundschied einen so umfassenden, labyrinthisch geordneten Grundplan hat, so muß er mit seinen höheren und tieferen Dachstufen allein schon einen Gesammtanblick geboten haben, wie ein solcher in Persepolis nur durch die Gruppensvereinigung zener einfacheren Anlagen von verschiedener Größe zu Stande kam.

wohnten Tiefblick gemäß, in jedem Baustil den unverkennbaren Aus- weichichte. druck eines Nationalcharakters. Wir find nun leider der Ueberzeugung, daß besagte Philosophie weder die Baustile, noch die National= charaftere kennt, sonst wurde sie merken, daß der ganze Sat falsch Wenn z. B. der finstere Geist der Aegypter in ihrer ernsten Architektur erkannt wird, dann vergißt man nur, oder hat nie gewußt, daß die ägyptische Privatarchitektur mit ihren denkbar schlanksten Säulen die leichteste und zierlichste von der Welt war. schweren Pylonmassen werden durch flatternde Flaggenmaste, die schweren Säulen durch flatternde Halsbinden phantastisch belebt, uud in unzähligen Wandgemälden, selbst in den Gräbern, theilen die Alegypter uns nicht ihre Finsterniß, sondern ihre große Heiterkeit mit. Aber Persepolis, die schlanken, luftigen Säulenhallen, die, benke man, nur durch Teppiche von einander geschieden sind, was für einen luftigen, phantastisch hellen Geist verrathen diese? Man hat leider vergessen oder nicht gewußt, daß statt der vermeintlichen Teppiche babylonisch-dicke Erdwände zwischen den Hallen standen. Und was für Anklopen muffen, wenn wir soweit vorgreifen dürfen, einst in den kyklopischen Gallerien von Tirnnth gehaust haben? Wir wissen nur leider, daß die Tirnnthier das albernste und lachsüchtigste Bolf in Griechenland waren. Die achamenidischen Perfer, wie wir gesehen, haben babylonisch, die sassanidisch en, die an Nationalcharakter

und Religion ihnen vollkommen entsprachen, haben römisch gebaut.

Nur ist das römische Ruppelgewölb eiförmig geworden. Es wäre

nun Sache der Philosophen, diese Eiform im Saffanidencharakter

Unsere Kunstphilosophie in bisheriger Uebung sindet, ihrem ge= Philosophie nten Tiefblick gemäß, in jedem Baustil den unverkennbaren Aus= Peschiate. wiederzufinden. Hat man doch auch den himmelstrebenden driftlichgermanischen Sinn in unserer s. g. gothischen Architektur erkannt. Gleichwohl wäre trot alles himmelstrebenden Sinns diese Bauweise nie bei uns üblich geworden, wenn man zu rechter Zeit den Vitruv gehabt hätte oder römische Ruinen näher lagen, als die normannisch= saracenischen Bauten, die zum Vorbild dienten. Künftige Geschlechter können sich mit gleichem Recht den Kopf zerbrechen, warum ein Stadttheil des heutigen München gothisch, ein anderer griechisch, ein dritter byzantinisch gedacht habe.

Praftischere Unichauung.

Statt all dieser Thorheit wollen wir als einzige Philosophie ber Rulturgeschichte den Sat aufstellen: Jede Nation kopirt von ihrem in der Kultur vorgeschritteneren Nachbar soviel sie nur immer kopiren kann, und eine originelle Kultur kann niemals aufkommen, wenn eine andere entwickelte bereits daneben liegt. Man sollte meinen, für einen unverschrobenen Verstand wäre ein solcher Sat annehmbar. Beränderungen haben stattgefunden, vor Allem durch die fortschreis tende Technif im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende, von den massenhaften Erdwänden Babylon's und Niniveh's bis zum großen Glaspalast von Sydenham. Die Veränderungen sind von solchem Umfang, daß sogar eine Kultur vergessen kann, von wo sie ausge= gangen. In unserem asiatischen Kulturfreis, der von Babylon ausgeht, sind sie unwesentlich, und wir dürfen ked durch die Formen des jüngsten Zweigs, durch Persepolis, die Lücken des ältesten, von dem wir genauere Kunde haben, des Tempels von Jerusalem ergänzen. Dorthin wenden wir uns jest, greifen aber unterwegs alles irgend Bedeutsame auf, was unserem babylonisch assyrischen Kulturbereich angehören dürfte.

Raravanen. nach Bir.

Wir haben bereits von der Höhe des Sindschargebirgs aus on Mosul die große Karavanenstraße verfolgt, welche von Mosul=Niniveh aus in weitem Bogen um das nördliche Mesopotamien herum nach Westen führt. Sie geht erst nordwestlich auf altem Kulturboben über die Stätte von Risibis, am Thal von Dara vorbei, nach dem hohen Stadtberg von Mardin, sett über die ersten, zwischen beide Flusse hereindrängenden Berge des Taurus, um die bebaute Ebene von Diarbefr zu erreichen. Diarbefr, die alte Basaltstadt, steht auf hoher Felswand über bem Tigris. Dieser hat seine Quelle innershalb ber weiten Euphratumarmung im Norden, und zwar hoch auf ber Sübseite von beffen Ufergebirg, wenig Schritte von bem tiessen Flusthal selbst. Der reisende obere Lauf des Tigris, an Diarsbefr vorbei bis nach Mosul, hat indes nichts für uns Fesselndes. Bon Diarbefr wendet die Straße, um ihren Bogen zu vollenden, nach Südwesten durch verwüstetes, nur von Tursmanenhorden bessuchtes Land auf Orfas Edessa, die erquickliche Gartenstadt. Steinswüste halt weiterhin an dis zum Euphrat. Beim Dorf Serug, südwärts von der Straße, hat man kolossale Skulpturplatten in Gesskalt assyrischer Löwensiguren bemerkt. Der Strom wird erreicht bei'm hohen Felsenkastell von Bir, wo von seher ein Hauptübergang, bei den Alten Zeugma, Brücke genannt, stattgefunden. Tausende von Kameelen drängen sich hier zuweilen nach der Fähre.

Bevor wir hinübergehen, könnten wir von hier aus in Gestanken den Euphratlauf abwärts und aufwärts erst verfolgen. Im weiten Bogen seines oberen Sangs kommt er hier dem Mittelsmeer am nächsten, lenkt aber weiterhin nach Südosten ab, nach dem stebenmal entfernteren persischen Meer, als wolle er selber den Weg dahin zeigen und eröffnen. Heutzutag ist seine Mühe umsonst.

Wir haben von Hillah, auf Babel's Boben, aus bereits einen Der Emptrat Blick am Euphrat herauf gethan und den Stromlauf kennen gelernt in dem offenen Blackfeld, am Kastell Feludscha vorbei, wo der Berbindungskanal an der schmalsten Stelle nach dem Tigris bei Bags dad hinüberführt. Weiter auswärts fanden wir Hit, die Stadt der Bitumenquellen, die bereits innerhalb des engeren Thals liegt, wo die User zu Hügelreihen geworden. Es sind Hügel von Kalf und Gyps, dieselbe Bildung, die durch das ganze breitere Mesopotamien anhält und ihren Baus und Stulpturstoff bis vor die Thore von Riniveh lagert. Diese größtentheils unbekannte Wildniß bedeckt sich mit Weiderkautern, aber alle Quellen sind salzig. Auch im Westen ist hartgebackene Wüste, und wer von Hit sich westwärts hindurchs wagen wollte 260), in der Richtung auf Damaskus, über eine Wüste von Kieselselb und tiesen Regenrinnen und seltsam zerrissenen Kalksteinhügeln, der könnte am Schluß der zweiten Woche die Schneegipfel

des Antilibanon erkennen und einige Tage später in die ersten Dörfer bes Damaskusgartens eingehen. Aber unterwegs barf man von den Arabern sich nicht aufgreifen, vom Gluthwind nicht versengen, vom Regensturz nicht ertränken lassen. Das Euphratthal selbst, mit manch altem Kastell auf den Höhen, alten Stauungsbämmen im Strom, welche einst die großen Schöpfräber trugen ober noch tragen, ift sehr einförmig und wurde nur selten eine erquicklichere Stelle bieten, wie z. B. die arabische Stadt Anah auf bem Westufer mit ihren Palmenhainen unter dem höheren Kalfrand der Wüste und den Palmeninseln im Strom. Stromaufwärts geht übrigens niemals ein Schiff, und stromabwärts ist es der raublustigen Uferbewohner wegen gleichfalls unmöglich geworden. Schon zu Strabo's Zeit gieng ber Handelsweg auf Seleucia nicht am Euphrat hinunter, sondern, um die schweren Zollauflagen der dortigen Stammfürsten zu umgehen, mitten burch bas Land ber Zeltaraber. Diese waren mit geringerer Abgabe zufrieden. Weiter aufwärts in dem ermübend einförmigen Thal wäre uns nur die Mündung des Rha= burflusses wichtig, ber vom Norden, aus dem inneren Mesopotamien kommt. Wir haben seinen oberen Lauf bei Gelegenheit ber Ausgrabung affprifcher Stulpturen aus einem seiner Uferhügel, Arban genannt, bereits berührt. An der Mündung lag die Beste gartemisch. Karkemisch, später Circesium, Kerkisia, wo einst ber Pharao Necho dem Nebukadnezar unterlag und umkehren mußte. "Wer ist's, ber heranziehet gleich bem Nil: gleich ben Strömen woget sein Gewässer?" fragt Jeremia. Er war mit seinen`ägnptischen Phalangen und Streitwagen wahrscheinlich auf bem nächsten Wüstenweg, von Damaskus über Tabmor ober Palmyra gekommen. Noch weiter herwärts erreichen die Höhenzüge selber, welche von Palmpra ausgehen, ben Strom, laffen sich durchbrechen und seten sich jenseits fort, um mitten zwischen Euphrat und Tigris als einsames Sinds schargebirg anzusteigen. Wo der Euphrat sie durchbricht, liegt auf dem Westufer Chelibi, die alte Zenobia, eine Ruinenstadt aus Alabaster, mit ihren Häusern und Palästen, Mauern und Thürmen am steilen Hügel hinauf, so wohl erhalten, daß man sie kaum für unbewohnt ansehen möchte. Hier war einst der Euphratübergang zu

Palmyra's Glanzzeit, vielleicht auch früher, benn hier mußte die Straße sich theilen und einerseits hinab nach Babylon, anderseits hinüber nach Niniveh gehen. Roch weiter herauf, oberhalb der heutigen arabischen Stadt Rakka, einst Kalifenresidenz des mit Bagdad unzufriedenen Harun Arraschib, wäre die unsichere Stelle von Thap= Thapsatus. sakus zu suchen, Thiphsah Salomo's, bis wohin eine übrigens schüchterne Behauptung ber Bibel Salomo's Reich auszudehnen Dieses bedeutsamste Zeugma des Alterthums ist kaum magt 948). durch eine einsame Fähre noch vertreten. Hier gieng Alexander hinüber und erreichte oberhalb Mosul den Tigris, nachdem er mahr= scheinlich, wie die heutige Karavanenstraße, in weitem nördlichem Bogen die unwirthbare mesopotamische Wildniß umgangen hatte. Hier in Thapsakus ließ er später eine Flotte, die zu Land aus Phönikien herübergebracht war, zusammensetzen und nach Babylon hinab-Weiter herauf vollenden Kreideklippen und Kastellruinen, Inseln mit Tamariskenwuchs und Weidegründe mit Beduinenlagern das wenig erfreuliche Bild eines der erinnerungsreichsten Weltströme 244).

Ruinenhügel dieser alten Hauptstadt eines kleinen Königreichs stehen, bann kämen wir immer tiefer in's Taurusgebirg hinein. Der Eusphrat in tiefer Kluft bricht sich Bahn in Hunderten von Katarakten, die nur zuweilen von einem verzweiselt tanzenden Kellek oder Floß, aus aufgeblasenen Schläuchen gebunden, zurückgelegt wurden. Bon der Kastellhöhe von Gerger, wo die Ratarakten enden, hat man den letzten Blick in das mesopotamische Flachland heraus. Oberhald, wo sie beginnen, bei'm Dorf Kümürkhan, ist auf dem linken User hoch in der Felswand eine große Keilschrifttafel von vierzig Zeislen<sup>245</sup>). Sie scheint der armenischen Gattung, wie am Felsen von Ban, anzugehören. Offenbar muß hier einst der Uebergang einer

Hauptstraße von Niniveh nach Kleinasien gewesen sein. In dieser

wilden Gebirgswelt giebt es parabiesische Stellen, wo die reichen

Quellströme benütt find, um Wälder von Obst und reiches Garten=

land zu tränken; so die Sommerstadt von Malatia, westlich vom

Wenn wir von Bir, diesem unserem Haltort aus, dem Euphrat

aufwärts folgen könnten, bald an einem steilen Felsenschloß vorbei,

Guphrat berhalb Bir

Euphrat, deren Gaffen von frystallhellem Wasser durchrauscht sind und wo die turfischen Einwohner in sorglosem Genuß unter ihren Maulbeers, Rußs und Aprikosenbäumen ihren Sommer verträumen. Wir werden sehen, daß in der That in der hebräischen Sage vom Paradies diese frische Gebirgswelt am oberften Euphrat gemeint ift. Oberhalb der Hütten von Kjeban Maaben, linkes Ufer, einem Silberbergwerk, das den geringen Holzvorrath des Taurus, immer eine rare Sache in Asien, vollends verwüstet, ist der Zusammenfluß der beiden Quellströme, die den Euphrat bilden. Der südliche, aus Muradu. Brat. Often kommend, heißt Murad. Er würde uns hinaufführen burch tiefe Gebirgsspalten, aber auch an bebauten Ebenen seines Südufers vorbei in das Hochland Armenien's, nördlich vom Bansee und seinem Randgebirge. Dort ist es falt und schneereich im Winter, aber noch gefährlicher im Sommer, wo die Kurden mit ihren schwarzen Zelten auf ber Höhe hausen. Es ift ganz wie zu Rain's Zeiten, der die gegründete Sorge gegen Jehova äußert: "Wenn aber Einer mich findet und todtschlägt?" Der andere nördliche Quellfluß, aus Nordosten kommend, heißt Frat und würde gleichfalls in's arme-Erzerum. nische Hochland hinaufleiten, in die Chene von Erzerum, der heutigen armenischetürkischen Hauptstadt. Sie wird überragt von ihrer Citabelle, hat mehrfache Zinnenmauern, viele Minarets, und hämmert in allen Gassen ihre weitbekannte Schmiedearbeit. Es ist das Land des Thubalkain, dieses ältesten Meisters in allerlei Geräth von Erz und Eisen. Milder ift die Ebene von Erzingan, welche weiter abwärts vom Frat durchzogen wird, reich an Obstwald und Korn; wenn man nur erndten könnte, ohne die Flinte in der Hand! Armenische Klöster liegen in steiler Wildniß über dem Strom, haben Schneehöhen über sich, aber schöne Gartenterrassen mit Roah's Rebe unten in der Schlucht. Sie liegen zum Theil auf der Stelle alter Anahidtempel. In Armenien war es Brauch, daß die Töchter ber Vornehmen sich im Dienst dieser Göttin preisgaben. Der h. Gregor hat diesen Kultus abgeschafft 246).

Armenien, Also im Quellenland des Euphrat ist es, wo eine babylos bas Bararies. nische oder aus Babylon bezogene Sage den Garten Eden und den Ursprung des Menschengeschlechts angenommen hat. Ein Wasser gieng aus von dort nach vier Seiten. Der vierte Fluß wird ausdrücklich Euphrat genannt. Der britte, mit Ramen Hibbekel, fließt öftlich von Affur, ist also der Tigris. Run bleibt noch der erste, Pison: "selbiger umfließet das ganze Land Havila, woselbst das Gold, und das Gold selbigen Landes ist gut." Wir mussen nothwendig in diesem Fluß ben kleinastatischen Halys erkennen, ber gleichfalls aus dem armenischen Gebirg kommend, nach einem weiten westlichen Bogen durch manches steile und manches offene Taurusthal nordostwärts in's schwarze Meer geht. Das Land Havila, das er umfließt, hat auch bei den Griechen den Ruf des Erze und Goldreichthums. ist ein Theil davon. Der Rame des zweiten jener Flusse vollends, Bihon, meint ben Arares, heute Aras. Er kommt zwischen ben beiben Quellfluffen des Euphrat hervor, aber in entgegengesetter Richtung, geht nordwärts um den Ararat herum und verfolgt seinen Lauf ostwärts in's kaspische Meer. "Selbiger umfließet bas ganze Land Kusch." Da der Aras heute, als Grenzfluß gegen die persische Provinz Aberbidschan, die südkaukasischen Länder Rußlands umfließt, so werden die letteren den Namen Kusch, Aethiopien, affas tisches Aethiopien, getragen haben 267). So begreifen wir, wie der babylonische Nimrud ein Auschite sein kann, ohne ein schwarzer Afrikaner sein zu mussen. Also alle vier Flüsse, deren keinem es an paradiesischen Stellen in den Tiefthälern fehlt, während die 211penweiben wenigstens im Sommer vom Heerdentrieb der Kurden bebedt sind — sie haben sämmtlich ihre Quellen ganz nahe beisammen, im großen Garten Eden, dieser frischen Alpenwelt, deren höchste Standarte der Berg Ararat ift. Dort im Garten war das erste Menschenpaar, und wurde von der Schlange verführt, die Frucht vom Baum der Erkenntniß zu brechen. Wir sehen daraus, daß die Sage nicht eigentlich babylonisch ist, sondern hochasiatisch, arisch, zoroaftrisch. Die Schlange ist Ahriman, der schlangengestaltige Erz= feind, ber auch im zoroaftrischen Glaubensfreis dem ersten Menschenpaar Früchte zu effen giebt, damit sie ihre Seligkeit verlieren. Im Garten stand außer dem Baum der Erkenntniß auch der Baum des Lebens, beffen Früchte unsterblich machen. Es ift ber Lebensbaum Hom des zoroastrischen Systems, und soll sein Saft einst allen Getreuen zu Theil werden. Wahrscheinlich sehen wir diesen Lebenssbaum abgebildet in der bekannten Darstellung der affyrischen Stulpsturen, wo die gestügelten Geister oder Götter Frucht und Saft davon andieten. Jenes urzoroastrische System, haben wir gesagt, schimmert durch die ganze affyrische Religion, obgleich sie von semitischen Götstersiguren fast erdrückt ist, hindurch. Es schimmert also auch durch die babylonische, denn dort in Babylon haben die Hebräer diese Sagen ausgenommen. Das Buch Genesis ist erst nach dem Eril gesschrieben 248).

Wir sind noch zu Bir, im Kreidethal des Euphrat, und mussen die Pferde in das vorn offene Fährboot treiden lassen, das vom höheren Hinterdeck aus mit schwanker Steuerstange gelenkt wird. Am Strom, über der von ihrem Abhang niedersteigenden Stadt, steht der hohe Kreidesels der Burg. Aber es ist nicht durchaus natürslicher Fels, sondern der obere Theil ist künstlich erhöht, hat im Inseren mächtige Gewölde, nach außen aber geneigte, mit kolossalen Steinen gepstasterte Wände<sup>240</sup>). Diese Art von Pflasterung künstlicher Berge werden wir in Sprien noch öfter bemerken. Aelstere Reisende haben in der Burg noch altrömische Wassen, Belages rungssund Vertheidigungsmaschinen gesehen, riesenhaste Armbrüste, Schleudern, lange Pfeile mit angehängten Büchsen entzündbarer Stosse 200). Jest ist die Burg eine Ruine.

Beg nach Aleppo.

Von der Fähre zu Bir geht es, großentheils durch verwüstetes Land, südwestwärts auf Aleppo. Turkomanenhorden lagern unterwegs und sind leicht kennbar an ihrem kleinen, meist nur aus Rohr und Matten gebauten Zelt, mit kleinem Eingang, während das arabische aus Ziegenhaartuch weit gespannt und auf einer Seite völlig offen ist. Turkomanendörfer bleiben zur Seite mit ihren seltsam zuckerhutsörmigen Dächern. Weil nämlich das Bauholz sehlt, muß man aus Lehm und Stein eine kegelförmige Kuppel über den viereckigen Unterbau sehen. So war es aber vor Alters schon, wie auf Stulpturplatten aus Riniveh zu sehen ist<sup>251</sup>). Neben dem Dorf liegt häusig einer jener steilen, mehr ober minder kunstlichen Hüsgel, Tell's genannt, die in genannter Weise steil gepstastert sind, um das Aussteigen zu dem einstigen Kastell zu wehren <sup>258</sup>).

Vielleicht ist es der Umstände wegen nicht möglich, von der schnell zu oterapolitedurchmessenden, immer gefährlichen Straße abzuweichen. Sonst wäre und die Stätte von Hierapolis, Bambyke, heute Membidsch, wichtig, die zwischen unserer Straße und dem Euphrat liegt. Lukian, selbst ein Landeskind aus dem früher erwähnten Samosata am Euphrat, hat mit seiner liebenswürdigen Leichtfertigkeit einen Bericht über den großen Tempel von Hierapolis und die Mirakelindustrie seiner Priester gegeben wird. Das ist sehr dankenswerth, denn an Ort und Stelle selbst würden die formlosen Trümmer, wo kaum die Tempelstelle noch auszusinden ist, uns nicht mehr belehren, was für Menschenwogen, der sprischen Göttin zu Ehren, einst hier zusammentrasen.

"Der Tempel", sagt er, "steht gegen die aufgehende Sonne und ist im Geschmack der jonischen Tempel erbaut und geschmäckt." Es ist also der innerasiatische Stil, den wir von Niniveh und Persepolischer fennen. "Er steht auf einer zwölf Kuß hohen Terrasse, zu welcher man auf einer nicht sehr breiten marmornen Treppe hinaufsteigt. Schon in der Borhalle geben die fünstlich ausgearbeiteten goldenen Flügelthüren einen herrlichen Anblick. Inwendig im Tempel ist das Gold allenthalben verschwendet und die ganze Decke vergoldet." Also abermals eine Art, welche für die ganze, von Babylon ausgehende Kunstübung bezeichnend ist. "Hier athmet man diesen ambrosischen Wohlgeruch, der von der Luft des glücklichen Arabien's gerühmt wird; er dustet Einem schon von fern unbeschreiblich angenehm entgegen und verläßt Einen auch nicht, wenn man wieder weggeht, sondern sept sich in die Kleider, und man glaubt ihn noch lang überall zu spüren."

In diesem innern Raum führten ein paar Stufen zu einer höheren 3eus u. vera. Abtheilung, wo nur erwählte Priester Zutritt haben. Dort standen die goldenen Figuren der Göttin und des Gottes, sie mit ihrem Stuhl auf Löwen sitzend, er auf Stieren. Lukian möchte die Göttin "Hera" nennen, und den Gott, obgleich sie ihm einen andern Namen geben, "Zeus". Er ist offenbar Bel, Bel von Babel, den wir, mit Zeus' Donnerkeil in der Hand, mit dem Stern Jupiter's auf der Mühe, und gleichfalls auf seinen Stieren stehend, bereits auf assprissischer Felswand in der Götterprocession fanden. Seine Gemahlin ist Derketo, auch Atargatis genannt, die Göttin von Hierapolis, der

wir nicht minder auf kleinastatischer Felswand, so, wie sie hier geschildert ist, mit der Thurmkrone und auf Löwen stehend oder thros nend begegnen werden. Sie wohnte, wie wir gesehen haben, auch mit im Tempel des Bel, des Zeus zu Babel als Hera, und mag in der That das Vorbild für die griechische Figur gegeben haben. Sie ist auch daheim zu Askalon in Phönikien, bort im Süden, wo die philistäische Küste nach Aegypten hinüberbiegt. Dort war Derketo in der unteren Hälfte fischgestaltig und hatte einen Teich mit heiligen Fischen. Ein solcher Fischteich, mit einem-Altar in der Mitte, war auch beim Tempel von Hierapolis. Die Fische waren zahm, kamen auf den Ruf ihres Namens herbeigeschwommen und waren zum Theil mit goldenem Schmuck bekleidet. Aber jene Göttin von Askalon geht selber nach Aegypten zurück, sei es auf geradem Weg, sei es über Babylon, und ift wahrscheinlich die große Raumund Chaosgöttin Pacht. Ihr war ein Rilfisch heilig und nach hieroglyphischem Princip nimmt sie selber dessen Gestalt an. Eine Erinnerung aber an die Urbedeutung als Chaos, Nacht und Kluft — Derketo ist wörtlich "Kluft" — dürften wir in der Kluft erkennen, welche nach Lufian unter dem Tempelboden von Hierapolis gezeigt wurde. Durch diese Kluft, hieß es, seien die Wasser der deukalionischen Fluth abgeflossen, und man schüttete zur Erinnerung in den übrigens kleinen Spalt von Seiten der festfeiernden Menge zweimal des Jahres Meerwasser. Am Namen Deukalion hängt für die Griechen ganz dieselbe Geschichte von der Arche, in welche die Thiere paarweis hineingiengen, wie wir's vom babylonischen Xisuthrus und hebräischen Noah kennen. An die Kluft unter dem Tempel der Derketo aber kann die Sage nur durch Mißverständniß sich geknüpft haben 254). Uebrigens war der Tempel noch voll von andern Göttern und Roftbarkeiten, und bereits, als Crassus, statt die Parther zu verfolgen, hier anhielt, hatte er Tage lang zu thun gehabt, um sich die Gold- und Silbergefäße zuwägen zu laffen.

Obelisten. Auf der Nordseite des Tempels war ein großer Borhof, in welschem zahme Bären, Stiere, Adler, Löwen umhergiengen. Zwei Obes lisken, abgerundet nach oben, standen darin, und alle Jahr zweimal mußte ein Priester hinaufsteigen und sieben Tage oben bleiben. Er

stieg hinauf, indem er sich und den Obelissen mit demselben Gurt umsteng, und diesen, ihn tragenden Gurt beim Hinaufklimmen immer höher warf, während seine Fußzehen auf kleinen, vorragenden Zapfen selber einen Haltpunkt fanden. Wir haben früher erwähnt, daß man noch heutzutag in Aegypten so die Palmen ersteigt, und Lukian besmerkt dasselbe aus seiner eigenen Zeit. Das Verweilen auf dem achtzehn Fuß hohen Pfeiler ist eine Art Säulenheiligkeit, aber gewiß nichts anderes 255). S. Simon Stylites, der vierzig Jahr auf dem Gipfel einer Säule saß, mag seine Idee hier gesaßt haben. Wenigstens sinden sich die beiden Berge, die seinen Namen tragen, mit ihren Klosterruinen und Einstedlerzellen nordwärts hinter Aleppo.

Wir kommen nach Aleppo, der großen Stadt voll Minarets Aleppo. und Ruppeln, überragt von ihrem Kastell und gebettet in reiche Gartenumgebung. Es ift namentlich die edle Piftazie, dieser nicht sehr hohe, noch dichte Baum mit mandelartiger Frucht, der von Alters her dem Thalgrund von Aleppo und seinen klippigen Rändern eigen ift. Die Stadt hieß Beröa in seleucidischer Zeit, früher Chalib, Chalpbon und jest wieder Haleb. Sie ist wohlgebaut, hat hohe, bogengetragene Häuser, an denen theilweis die Risse eines furcht= ' baren Erdbebens noch sichtbar sind, und flache Dächer über den engen, aber gepflasterten Gassen. Auf den Dächern find oft Blumenbeete und kann man weite Gänge thun, von einem Dach auf's andere, und kann, wenn die Höhe verschieden ist, mittelst Leitern weiter kom= men. In den alten, gewölbten Bazarstraßen und den großen, vertheidigungsfesten Rhans, die dazwischen liegen, kommt noch die seltene Blume, das bewegliche Eigenthum des Handelsherrn zu Tage, Gold und Silber, golddurchwirkte Seide und indische Shawls, Mokkakaffee, dazu deutsches Glas und englische Baumwollenstoffe. Einst, als der Landweg nach Indien noch über Aleppo und Bagdad im Gang war, gab es hier allein vierzig venetianische Handelshäuser, waren die Karavanen, die auf Bagdad giengen, bis zwölftausend Kameele stark. Aber was der Prophet Joel von der Heuschreckennoth sagt, wo immer eine Sorte auffrißt, was die andere übrig läßt, das hat er wohl von den hiesigen Zuständen gemeint, denn was der türkische

Pascha, dieses größte Uebel, übriggelassen, daß frißt der Turkoman, und was dieser übrig läßt, das frißt der Kurde, und was dieser läßt, das frißt der Araber. "Effen" ist ohnedieß bei allen diesen Herren der poetische Kunstausdruck für Beutemachen. Das Volk von Aleppo ist sanft und fein. Wir besuchen bas Rastell, dessen schiefe, gepflafterte Hügelwände aus einem trockenen Graben anfteigen. Nur die Thurme und Bogenpfeiler der Brucke erheben sich senkrecht aus und vor jener schiefen Pflasterwand, wie sie den Burgen Nordsprien's eigen ist. Die Burg ist alt, und hat den ersten Andrang der mohammedanischen Araber fast bis zu deren Verzagen aufgehalten. Endlich wurde sie bei Nacht erstiegen durch eine Anzahl der stärksten und verwegensten Araber, die, einer auf die Schulter des andern tretend, eine schwanke Menschenkette bis oben hinauf zu bilden im Stande waren 256). Wir überschauen von oben die weite Ebene nach Oft und Sud, und die schneebedeckten Hochgebirge im Norden, wie sie bort um den innersten Winkel des Mittelmeeres zwischen Sprien und Kleinasien lagern. Angenehm ist der Blick auf die Stadt selbst mit ihren Minarets und Cypressengruppen und mit ihrer grünen Gartenumgebung.

Raftell von Aleppo.

Dieses Rastell von Aleppo ist ganz und gar ein künstlicher Regelberg von ovalem Umfang. Seine schiefe Quaberbedeckung scheint er theilweis erst aus Kreuzfahrerzeiten zu haben, denn man findet Kreuze und Löwen darauf ausgehauen 257). Diese Quaderbekleidung ist der ursprünglichen Anlage fremd, wenn auch alle Kastellberge Syrien's, die sämmtlich altassyrische Stufenpyramiden waren, sie angenommen haben. Diese Pyramidenhügel haben wir bereits verfolgt von Babylonien über Niniveh und zu beiden Seiten bes Sindschargebirgs durch Mesopotamien bis Bir, und nach Rords syrien herüber. Sie sind wie ein Asteroidenschwarm, der in breiter Gasse sich bewegt, und es sollen allein in dieser Ebene von Aleppo noch über hundert davon, dreißig bis hundertstebzig Fuß hoch, zum Theil mit Tempelresten auf dem Gipfel, zu finden sein 258). Sie verrathen uns die Wege der altbabylonisch affyrischen Kultur. werden sie in den Kastellbergen der alten Städte Hama und Hems, unserer Hauptstationen auf der geraden Straße südwärts, und werden

sie noch in Galiläa und bis unter eine Vorstadt von Damaskus hin erkennen. Sie zerstreuen fich sogar noch über Damaskus und das Haurangebirg hinaus in den Ländern östlich vom Jordan. Zuerst war die Form ein Grab, wie wir in Babylon und Niniveh gesehen, diente dann als Unterbau eines Tempels, nach dem Borbild ber babylonischen Beluspyramide, ist aber unter jeder Bedingung brauchbar als Raftell.

Aleppo liegt auf der schmalsten Stelle zwischen Euphrat und Mittelmeer, hier, wo der Waarentausch von jeher eine große Stadt. Früher war es Antiochien. Wenn wir von ernähren mußte. Aleppo westwärts weiter giengen, über den Bach, der dieses hiesige Gartenthal belebt — er kommt aus Norden von Aintab, einer bereits türkischen Stadt, die einen ganz ähnlichen Kastellberg, und gleichfalls mit Quadern bekleidet, besitzt, und verliert sich einige Stunden südwärts in einen Sumpf — wenn wir über diesen Bach und die Ebene und die nächsten Klippenhügel hinwegritten, dann fämen wir in die große und prächtige Ebene des Orontes hinab. Der Orontes, Syrien's größter Fluß, kommt fern aus Suben zwis schen Libanon und Antilibanon hervor. Wir sehen von der Citadelle Aleppo's aus das Küstengebirg, das ihn vom Meere trennt und nordwärts leitet. Dort, wo er um dieses Gebirg herum den Weg für seinen raschen Lauf nach bem Mittelmeer sucht, liegt Antiochia Antiochia. am Nordfuß der Berge. Noch steigen die herrlichen alten Mauern und Thürme an den steilen Hügelseiten hinauf und spannen über die Schluchten weg, um einen Theil dieser Bergabhänge in den Umfang der Stadt mit aufzunehmen. Der Rest ist das ebene Land bis zum Strom, dessen Ufer gleichfalls von der Mauer begleitet wird. Dort, der Drontesbrücke südwärts gegenüber, liegt die heutige Stadt Antakia, und überläßt den übrigen Theil des alten Stadtbodens bis an's öftliche, diesseitige ober S. Paulsthor den Maulbeerund Orangengärten. Der Ort soll einer ber erquicklichsten von ber Welt sein, gesund, und gereinigt durch die Wasser, welche häufig vom Gebirge herab durch die Gassen stürzen. Die in türkischer Weise wohls lebende Bevölkerung ist auch frei von der Geißel Aleppo's, jener eigenthümlich bösartigen Beule, die so langsam reift und im An-

gesicht, selbst der schönsten Aleppinerin unvergängliche Spuren zuruckläßt. Oben, wo die Stadtmauer zickzackförmig und so steil hinaufsteigt, daß auf ihrer Höhe niemals ein ebener Gang, sondern nur Treppen anzubringen waren, übersieht man stromaufwärts die reichen Weibegründe am gewundenen Oronteslauf und am großen Landsee Antiochien's, eine Ebene, die des edelsten Ertrags an Zuckerrohr zc. fähig wäre, die aber großentheils nur den Turkomanenhorden als Weibe dient. Stromabwärts sehen wir das Meer und den hohen Berg Kasius südwestlich, einen heiligen Berg der Phönikier. Eine bain Daphne. der Schluchten in jener Richtung war der Lorbeerhain Daphne, einst ein üppiger Freudenort der Antiochener. Daphne, ägyptisch Taphne, Gemahlin des Dichtergotts Mui, Phöbus, der in den griechischen Apollon übergegangen 260), ift bei berfelben Gelegenheit eine griechische Rymphe geworden. Man findet noch den Ort, wo die klarsten Quellen in der Schlucht als ganze Katarakten herabstürzen, verschiedene Mühlen treiben, sich wieder im üppigsten Waldwuchs vergraben und ihren Weg durch Myrthen, Lorbeer und Oles ander nach dem felsigen Orontesbett suchen 261).

Erbbeben.

Aber diese steilen Mauern und felsspißenerklimmenden Thurme von Antiochien's Ruckseite sollen erft aus Kaiser Justinian's Zeiten sein, der die Stadt in engere Grenzen zusammenzog, als sie nach dem Erdbeben erneut werden mußte. Vielleicht kein Plat in der Welt hat so viel gelitten als dieser, und ift kein Wunder, wenn man heute noch dort glaubt, sie stehe über einem tiefen Bulkan. Schon zu Kaiser Trajan's Zeit sah man den Gipfel jenes Bergs Kasius wanken und der anwesende Raiser selber floh aus der stürzenden Stadt in den Circus. Aber am furchtbarsten waren die Erlebnisse des sechsten Jahrhunderts. Unter Kaiser Justinian schwoll und kochte die Erde, und gieng die Stadt, die eben von festfeiernden Fremben überfüllt war, mit britthalbhunderttausend Seelen in Flammen unter. Zwei Jahre später kamen abermals fünftausend, und gegen Ende bes Jahrhunderts noch einmal sechzigtausend Menschen um. Der alte Maulwurf stößt immer an derselben Stelle.

Das ist Grund genug, wenn von der gepriesenen Prachtstadt Untlochien. der Seleuciden 262), die vom Gebirg bis-zum Strom, auf der vers

schwundenen Strominsel, und jenseits lag, nichts mehr übrig ift. die Richtung ihrer Hauptstraße, parallel mit dem Strom, von Ost nach West und von Thor zu Thor, fast eine Stunde lang, läßt sich möglicherweise noch verfolgen. Sie bestand aus einem dreifachen Säulengang, von vier Säulenreihen gebilbet, und war in ber Mitte offen, in den beiden Nebenhallen gedeckt. Wir finden hier das älteste Beispiel einer Anlage, die in den vorderasiatischen Städten noch oft wiederholt wird, und selber, wie wir sehen werden, auf alt= einheimische Borbilder zurückgeht. Eine andere Säulenstraße vom Gebirg nach der verschwundenen Strominsel freuzte jene erste in der Wo sie zusammentrafen, gab es Anlaß, burch Verbindung Mitte. von vier Thoren eine neue Prachtschau zu eröffnen. Bielleicht stand in der Mitte die vergoldete Erzfigur der Schutgöttin der Stadt unter ihrem offenen, von vier Saulen getragenen Tempelbach, wie die Münzen der Stadt es darstellen. Wenigstens werden wir auf ähnlichen Kreuzungspläten ber großen Säulenstraßen zu Palmyra und Gerasa die Reste ähnlicher Anlagen finden. Der Königspalast auf der Bergseite nahm allein einen Biertheil ber Stadt ein, und der Rest war voll von Tempeln, Theatern, Basiliken und Bädern und Palästen und Kolossalfiguren. Der Tempel des Kapitolinis schen Jupiter von der Höhe schimmerte von Gold — also immer wieder assatischer Stil. Auch die älteste driftliche Kirche, die Konstantin zu bauen ansieng, in achteckiger Form, war mit Gold gedeckt. Der Hain Daphne im Westen, der allmählig eins mit der Stadt wurde, hatte vier Stunden im Umfang und enthielt zwischen seinen mächtigen uralten Cypressen und Lorbeergruppen und klaren Quell= faskaden abermals Tempel und Bäber und Hotels für jedwede Lufts Rein Wunder, wenn aus diesem üppigsten Leben gerade die härteste Askese, wie wir es öfter erfahren, hervorgieng. Nordwärts, zwischen Aleppo und Antiochien, ist das kahle Felsgebirg, auf dessen Gipfel noch die Klostergebäude und Kirchenruinen S. Syscauten. meon Stylites' stehn. Dort war der Aufenthalt einer ganzen Schule von Säulenheiligen. Aber der erste, der das Beispiel gab, der ältere S. Symeon wohnte nicht bort, sondern am Weg von Antiochien nach ber Orontesmündung. Man findet auf einer 22 Braun, Geschichte ber Runft. I. Banb.

einsamen Berghöhe nordwärts vom Flußthal gleichfalls die Kirchenruinen in Gestalt eines griechischen Kreuzes und in ihrer Mitte bas Fußgestell einer zertrümmerten Saule263). Das Fußgestell ist natürlicher Fels, und auf dieser Säule, um welche die ganze Kirche erst herumgebaut wurde, hat der h. Symeon über vierzig Jahre lang gelebt. Seine Macht war groß, denn er wirkte Wunder von seiner Höhe herab, heilte die Kranken, die aus weitester Ferne kamen, und warb Unzählige für das Christenthum. Ein byzantinischer Kaiser schickte ihm Gesandte und ließ nach seinem Tod jene Kirche um den Ort seines heiligen Wirkens bauen. Bei'm Leichenbegängniß war ganz Antiochien zugegen.

Also von der älteren Stadt selbst haben wir nichts mehr übrig, als vielleicht die Spur vom Marmorboben jener stolzen, stadtdurch= messenden Halle, unter der am Abend bei glänzender Beleuchtung Antiochien sich zu ergehen pflegte. Alles Andere ist versunken, und nur von den Bergabhängen im Rücken des ebenen Stadtbodens wüh= len die Regenwasser fortwährend noch zahlreiche Münzen jedweden Seleucia. Gepräges und Titels an den Tag. Mehr aber wäre unten in Se= leucia zu sehen, der einstigen Hafenstadt von Antiochien. Zwar war der Orontes schiffbar bis herauf, und könnte es wieder werden, trop seines raschen Gangs in den üppig grünen Felsengen unterhalb ber Stadt. Aber ein eigener, großer und fester Hafenplat war bereits von Seleukus, dem Gründer Antiochien's, früher als Antiochien selbst, unten in der Strandebene angelegt. Diese kleine Ebene liegt nordwärts von der Mündung, und soll in ihren Maulbeer= und Granatens und Drangenhainen, sowie schon die Pfade dorthinüber, von paradiesischem Reiz sein. Der Wein wächst wild, und giebt dennoch einen aromatischen Trank. Die ebelsten Früchte Westindien's und China's gedeihen in dem geschützten Winkel, wo das gewaltige Felsgebirg Rhofsos im Norden abschließend bis an's Meer tritt. Dort, im letten Winkel, also entfernt von der Orontesmundung, lag Seleucia. Man unterschied sie von der gleichnamigen Stadt am Tigris durch den Beinamen Pieria, weil sie den Macedoniern diese ihre heimathliche Landschaft durch die Wälderschatten und die Pflanzenbekleidung der zackig fühnen Berge im Norden und Süden

bes Orontes zurückrief. Heute noch ift bas brave, driftliche Bolf der Gegend, das in seinen zerstreuten Dörfern und Hütten Seide haspelt und Rosinen trocknet, körperlich schön und von altgriechischer Herkunft. Seleucia, die obere Stadt, lag auf einer in die Mee= resebene vortretenden Platte des Gebirgs von zweihundert Fuß Höhe, zu der nur ein einziger, in Fels gehauener Zickzackweg von einem unteren Thor aus hinaufführt. Zahlreiche Säulenreste und Quaberwände sind oben zwischen Gebüsch und bebautem Feld noch zu finden. Dahinter, im Rucken dieses oberen Stadtbodens, erheben sich die Felswände als noch höhere Stufe des bis zu fünftausend Fuß ansteigenden Gebirgs. Unten in der Ebene davor lag die Markt= und hafenstadt. Roch unterscheibet man ein inneres Beden, bas durch einen, einst durch Schleußenthore verschließbaren Kanal in die See hinausmundet. Dort bilden zwei hinaustretende, gewaltige Quaberdämme noch einen äußeren Hafen. Alles ift jest verschüttet, mit Schilf bewachsen und nur theilweis noch von klarem Wasser burchströmt. Dieses kommt aus einer Felsschlucht hinter ober zur Rechten ber oberen Stadtstufe, falls man diese gegen bas Meer schauend benkt. In jener Felsschlucht sammelten sich wilde Gebirgswasser, welche der unteren Stadt oft gefährlich werden mußten. Darum unternahm man ihre Bändigung durch ein großartiges Werk. Jene Schlucht wurde durch eine mächtige Quermauer abgedämmt und mittelft einer Schleuße nur so viel Wasser in die Stadt gelassen, als zur Belebung und Reinigung des inneren Beckens nöthig war. Der Rest fand seinen Abzug auf ber Nordseite ber Stadt durch einen felsgehauenen Ranal, der oft zum Tunnel wird, an seinen offenen Stellen aber einen Felsberg von theilweis hundert fünfzig Fuß Höhe durchschneibet. An einer Stelle spannt eine Brucke hinüber und führen Treppen bis zu der einstigen Wasserhöhe hinab. Graberkammern find in die Wände eingehauen, malerisches Buschwerk rankt von den Rändern. Der Kanal endete mit einem Wasserfall über dem Meer 264).

Wenn nur Alles das in anderen Händen wäre! Seleucia, bessen Häfen Tunnel so leicht wieder nutbar zu machen wären, ist längst zum Ausgangspunkt bestimmt, wenn je eine Eisenbahn hier

auf der schwalsten Stelle nach dem Euphrat hinüber spannen wird. Natürliche Schwierigseiten sind keine vorhanden und der Weg nach Indien wäre noch näher als über Suez. Aber falls der Kanal von Suez auch den indischen Handel an sich reißen sollte, so müßte doch Seleucia wieder groß werden, sobald nur die Euphrat und Tigrisländer wieder zu der Kultur kämen, die ihnen gebührt. Aber statt diesen herrlichsten Ort der sprischen Küste wieder zu beleben, läßt man den Hafen Aleppo's zu Alexandrette oder Iskenderun, nordwärts, wohin die beschwerlichen und ihrer Anwohner wegen ges fährlichen Gebirgswege von Antiochien hinübersühren. Jener Ort liegt in tödtlichen Morästen. Seine zahlreichen Gräber und bleichen Gesichter klagen den türkischen Stumpssinn an, der nicht im Stande ist, noch den Willen hat oder nur zuließe, daß je ein Uebel abgeleistet oder nur vermieden werde 205).

Ifius.

Wie wichtig diese nordwestliche Landschaft Sprien's ist, das lehrt auch die Erinnerung, daß jenseits dieser Berge, welche Antiochia im Norden gegenüber hat, und jenseits von Alexandrette, dem heutigen Hafen, auch die kleine Strandebene von Issus sich sindet. Dort, am innersten Winkel der Bucht, erlag das große Heer des Darius, das sich ungeschickt in die Berge verwickelt hatte, dem zu rechter Zeit umkehrenden Alexander, dem sie bereits im Rücken stanzen. Damit war Sprien und Aegypten genommen. Und als die Kreuzfahrer sich Antiochien's bemächtigt hatten und selber darin belagert wurden, und endlich mit übermenschlichem Aufgebot der ersmatteten Kräfte das Belagerungsheer des Emirs von Mosul sprengsten, da war auch für sie der weitere Weg nach Jerusalem offen.

Rasairierberge.

Wir sind noch zu Aleppo und wollen südwärts weiter gehen auf der uralten Karavanenstraße über Hama und Hems nach Damaskus. Zur Linken oder ostwärts bleibt der endlose Wüstenshorizont. Im Westen begleitet uns fern das Gebirg der Nasairier, einer seltsamen Sekte, halb mohammedanisch, halb christlich und heidenisch, wie wir eine ähnliche bereits in den Jeziden oder Teuselssanbetern des Sindschargebirgs kennen gelernt, und wie wir eine weitere in den Druzen des Libanon sinden werden. Die Nasairier sollen zwar Namen und Lehre von Kufa am Euphrat bezogen haben,

sind aber jedenfalls selber die Ureinwohner ihres wenig befannten Gebirgs. Das Gebirg halt seine Bölker fest, während die offene Ebene sie wechselt. Sie verfluchen Mohammed, halten dessen Schwiegersohn Ali für Gott, glauben an Seelenwanderung, lassen sich lieber spießen als hängen, weil im letteren Fall die Seele nicht, wie sie soll, durch den Mund entweichen kann zc. Weiber haben gar keine Seele. Was in den armen Köpfen hängen geblieben von den unvereinbarsten Dogmen, das wurde darin festgehett durch blutige Verfolgung. Sie schweigen aber hartnäckig über ihre Lehre, die keine Marter der Welt ihnen entreißen könnte, und werden eben durch diese, auch anderwärts erprobte Kraft bes gemeinsamen Geheimnisses und gemeinsamer Erkennungszeichen zusammengehalten. Wie alle ähnlichen Sekten sind sie verrufen als Räuber, Mörder und Licht= auslöscher — bas Lettere vom Begehen unzüchtiger Gelage — find hinwiederum aber fleißig im Bebauen ihrer unergiebigen Thäler und tapfer in deren Vertheidigung. Die Pforte begnügt sich mit Tribut. Es ift nicht unnut, im Borübergehen von solchen Zuständen Kenntniß zu nehmen, wäre es auch nur, um zu sehen, wie viel verschiedene Rappen der Mensch, dieses leidenschaftliche Gewürm, unter dem Nas men der Religion schon aufgesett hat.

Niemanden hassen diese Rasairier mehr, als ihre einzigen 30-manuen. Mitwohner im Gebirg, die jest übrigens sehr herabgekommenen 36maslier, mit denen sie meist in blutiger Fehde lagen. Und doch
lehrt auch diese Sekte die Gottheit Ali's, die Seelenwanderung,
verslucht den Mohammed, und hat durch ihren Stifter, Hassan,
ben Alten vom Berge, jeden denkbaren Irrsinn für sich ausbrüten
lassen. Sie haben aber in die Weltgeschichte sich mit blutigen Dolchspissen eingeschrieben, denn sie sind der Rest der Assassinen, der
Hassischerauschten, jener Nation von Dolchmördern. Drüben,
auf dem diesseitigen Abhang, liegt die sinstere Felsenburg Masinad,
einst der Herrschersts ihrer Kürsten, welche den Dolch gehorsamer
Kanatiker nicht minder gegen rechtgläubige Kalisen als gegen christliche Kreuzritter senden konnten. Hier hat der ägyptische Sultan
Bibars ein Ende gemacht, nachdem kurz vorher auch die Stammveste des Ordens, Alamut, im Gebirge von Teheran, durch die

Mongolen gefallen war. Dort war es gewesen, wo man die wachehaltende Jugend zuweilen im Opiumrausch auf höhere, paradiessische Burgterrassen versetzte und in paradiesischen Umarmungen erswachen ließ, um sie dann, mittelst eines neuen Schlafs, aber besreichert um eine fanatische Sehnsucht, in die Wirklichkeit zurückzussühren 2006).

Wir gehen südwärts durch die weite Ebene von Station zu Station, die durch ruinenhafte Rhans bezeichnet werden, und haben, wenn es noch früh im Jahr ift, nicht immer bas beste Wetter. Diese Ebene, die oftwärts allmählig in die sprische Wüste übergeht, ift theilweis bebaut, hat Saatfelder und Olivengruppen, oder verräth wenigstens durch Graswuchs und Blumenpracht auch in veröbeten Strecken ihre ewige Fruchtbarkeit. Wir bleiben auf dem Karavas nenweg, von welchem abzuweichen erst Wenigen vergönnt war. Und doch giebt es drüben im Orontesthal, wo der Flußlauf am Fuß der Nasairierberge nordwärts zieht, mächtig verlockende Plate. Mpamea. Wir meinen die Stätte von Apamea, heute Famya, der feleucis dischen Stadt, welche nach Strabo hoch über dem Orontes und seinem weidereichen Thal lag. Sie war Hauptquartier und Kriegs= schule des seleucidischen Heers, und standen dort fünfhundert Elephanten und ein Gestüte von dreißigtausend Stuten. Diese Stadt wurde neuerdings auf ihrer Bergplatte wiedergefunden, und zwar auf der Ostseite des Thals, das durch eben diese Höhen von unserer Hochebene getrennt wird 267). Das Thal ist öbe und versumpft und im Sommer den barbarischen Muskitoschwärmen überlassen. Bon der alten Stadt, hinter einem modernen Kastell, sind noch großartige Trümmerstücke übrig. Man findet namentlich eine Säulenstraße, die von Thor zu Thor, eine halbe Stunde lang, sich erstreckt und die einst gegen achtzehnhundert Säulen haben mußte. Doch sind es nur zwei Reihen, und nicht von gleicher Bildung, sondern in regelmäßigen Abständen wechselnd, also kein freistehendes System, wie jene dreifache Halle von Antiochien, sondern nur die vereinigten Vorhallen der verschiedenen Häuser, deren Säulenfront man in Reih und Glied gestellt hat. Das ift die Art, die wir bei Städten zweiten Rangs noch öfter in Sprien, dieser Heimath der Säulenstraßen, sinden sollen. Ratürlich erkennt man auch noch die kreuzensten Onerstraßen und die Trümmergruppen von Tempeln und Paslästen. Die Gegend ist gefährlich, wie Alles, was abseits liegt. Doch sagt bereits Strabo, das Land südlich von Apamea sei von den Zeltarabern bewohnt, welche nur; wenn sie den Sprern näher rückten, von deren Sitten Einiges annähmen. Also mit der großen Ebene stand es bereits ebenso, wie jest.

Wir erreichen das Orontesthal oberhalb, wo es unserer geraden dama. südlichen Richtung in den Weg kommt, zu Hama. Hama, Hamath der Bibel, ist ein Ort von unbestimmbar hohem Alter. Er war verheißen als Grenze Israels, und es scheint in der That, daß er zeitweis von ihr erreicht wurde. Sucht man doch das "Salzthal", in welchem David einst die Syrer schlug, noch fern nordwärts in der Nähe von Aleppo. Die Stadt Hama liegt im Thalbecken und steigt auf der Nords und Sübseite zwischen ihren Gärten an. Mitten darin ist der alte künstliche Kastellhügel am Südufer des Flusses, hat aber die Quaderbefleidung, die nach Art des Aleppokastells ihm eigen war, bereits verloren. Ungeheuere Wasserraber, vierzig bis siebenzig Fuß im Durchmesser, gehen im Strom, um das Wasser auch nach höher liegenden Gärten und Häusern zu leiten. Da die Stadt offen und der Wüste nah ist, kommen um des Bazars willen die Aenezehbeduinen, dieselben, die auch jenseits vom Euphrat erscheinen, zahlreich hereingeritten. Gine Karavanenstraße führt subwestlich nach der Seestadt Tripolis, zwischen jenem Nasairiergebirg und dem Nordende des Libanon, wo ein offener Zwischenraum für die Hochebene bleibt, hinaus 2008).

Wir kommen weiter durch dasselbe fruchtbare Flachland auf seme Hems, die alte Emesa, wo noch ein Kastell, ähnlich dem von Aleppo, gleichfalls ovalrund und gleichfalls schief gepflastert, mit seiner Krone von Burgruinen steht. Absäte von alten Terrassensstufen sind an dem künstlichen Hügel noch zu unterscheiden. Er mag einst den Sonnentempel getragen haben, von dem wir bei Geslegenheit von Heliogabalus' Raiserwahl hören. Dieser Tempel war reich mit Gold und Silber ausgekleidet, also ganz, wie wir in dieser assatischen Stilgemeinschaft es gewohnt sind. Götterbild

war ein schwarzer, mit kostbaren Edelsteinen gefaßter Stein. Solche kegelförmige, vom Himmel gefallene Steine werden uns als phonitische Götterbilder noch öfter begegnen. Heliogabalus nahm ihn mit nach Rom, wo der Stein bei'm Einzug auf einem mit vier weißen Rossen bespannten Wagen stand, deren Zügel der junge Kaiser selber hielt. Auf dem Palatin bekam der Gott von Emesa seinen Tempel, wurde von sprischen Frauen mit üppigem Tanz gefeiert, während der römische Senat, gleichfalls in assatischer Tracht, die Tempeldienste versah 200).

Colefprien.

Von Hems führt die Karavanenstraße östlich um die Vorberge bes Antilibanon am Rand derfelben Bufte auf Damaskus weis ter. Wir wollen aber statt dessen erst einlenken in das große Hochthal Sprien's, Colespria, das hohle Sprien genannt, das zwischen dem Antilibanon und Libanon sich öffnet und hier an seinem Nordende am weitesten ist. Der Libanon lagert auf der Meeresküste her, und wächst hier, kurz bevor er ausgeht, als Gebel Machmel zu seiner höchsten Höhe, d. h. zu ewiger Schneehöhe an. Der An= tilibanon, der ihm fast parallel läuft, ist nicht hier, sondern ents gegengesetzt am südlichen Ende als Gebel Schech ober großer Hermon am höchsten. Dazwischen ist ein Thal, vier Tagereisen lang, das selber schon dreitausend Fuß über dem Meer liegt, und den Lis banon, der es darüber trägt, noch fünftausend höher steigen sieht. Es entläßt den Asi oder Orontes, dessen oberster Lauf ihm noch angehört, nach Norden, öffnet sich aber auch nach Süden und leitet jenseits einer kaum bemerkbaren Wasserscheibe ben heutigen Litann, alten Leontes, in jener entgegengesetzten Richtung fort. Das Thal ist immer noch einige Stunden breit, bis die Gebirge sich so nahe kommen, daß der früher so träge Strom zwischen ihren Felsenwurzeln hindurch in furchtbaren Schluchten hinausbrechen muß, um endlich nordwärts von Tyrus beruhigt in die See zu gehen.

Dentmal bei

Wenn wir von Hems her, am See von Hems vorbei, in diese Dozs bermes. offene Thalebene eingegangen sind, dann haben wir dort, wo sie zum erstenmal sich verengt, nach dem Fuß des Libanon hinüber zu wenden, um eines großartigen Denkmals willen, das dort auf einem seiner steilen Vorberge stehen soll<sup>270</sup>). Wir finden und erklettern diesen

Berg, Kamua el Hermel genannt, hinter bem heutigen quellenreichen Dorf Hermel. Das Denkmal ist ein stebenzig, achtzig kuß
hoher Quaberthurm ohne Thur und Fenster und ohne wahrnehmbare Kammer seines Innern. Der untere Theil ist ein Würfel
von dreißig kuß Höhe mit Pilastern an den Ecken, schwerem Gesims, und ist nach oben auf allen vier Seiten mit stark heraustretenden Kiguren von Mensch und Hund, Eber und Gazellen 2c., also
offenbar Jagdscenen, bedeckt. Darüber, nur wenig zurücktretend,
steht ein ähnlich hoher Würfelbau, gleichfalls mit Gesims und Pilastern, und das Ganze endigt mit einer Pyramide. Berwitterte
Reilschrift scheint die Darstellung erklärt zu haben. Jedenfalls ist
das Denkmal altassyrisch oder syrisch, sicher ein Grab, denn es
gleicht am allernächsten dem Regelthurm von Absalom's Grab,
das wir im Kidronthal unterhalb Jerusalem sinden werden.

Wir haben gesehen, wie die babylonischen Pyramidenberge, Byramiden deren Bestimmung es war, sowohl Grab als Unterbau eines Tems Grabiburme. pels zu sein, oder auch das Lettere allein, sich über Riniveh und das nördliche Mesopotamien herüber auch zahlreich in Nords syrien einstellen. Sie dienen mit ihrer aufgethürmten Masse zulest namentlich als Kastell. Aber damit verzichten sie auf ihre ursprüngs lichste Aufgabe, eine Gräberform zu sein, oder diese Aufgabe hat sich von ihnen losgeschält und ein neues Kleid gewonnen in einer Gestalt, beren erstem Beispiel wir hier begegnen 271). Erinnerung an die Stufenpyramide ist auch in dieser feineren Gliederung der syrischen Gräberthürme noch genug vorhanden. Sie heben quadras tisch an, ruden mit einem zweiten Würfelbau etwas ein, und beden das Ganze mit einer Phramidalspite. Daß wir aber die kleinsten mit den kolossalsten Formen überhaupt vergleichen dürfen, das hat uns das Grab des Chrus zu Pasargada, dieses noch getreuere Rachbild bes babylonischen Belustempels gelehrt. Wir werden den pyramidalen, syrischen Gräberthurm außer zu Jerusalem namentlich auch auf der phönikischen Ruste zu Tortosa, d. h. in der Todten= stadt der gegenüber liegenden Insel Arab finden. Ja diese letten Enkel der ägyptischen Pyramiden sind sogar auf afrikanischen Boden wieder übergesett, zu Karthago, und reichen bis in's innerste

Afrika. Hier in Sprien wird der untere quadratische Theil durch Halbsäulen oder Pilaster architektonisch gegliedert. Wir werden in Kleinasien sehen, wie diese Halbsäulen zu ganzen Säulen werden, z. B. an jenem gefeierten Denkmal griechischer Kunst, dem Maussoleum zu Halikarnaß, wie sie aber auch dort noch dasselbe assatische Phramidaldach tragen.

Drontes.

Am Morgen kommen wir, eine Stunde weiter südwärts, zur Drontesquelle. Der klare kalte Strom, von prächtigen Spkosmoren beschattet, bricht bereits als ganzer Strom unter dem Libanon hervor. Den Namen Drontes soll er von einem Riesen Drontes haben, den der griechische Sott Dionpsös bezwungen und hineinsgestürzt habe 272). Dionpsos ist der ägyptische Osiris, und der Riese, der im Götterkamps von Osiris Dionpsos zun soll verwungen und in den Ril gestürzt wurde, Niemand anders als dessen Bater, der böse Zeitgott Seb-Kronos. Dieser machtvoll hervortreibende Drontes aber soll nach hiesiger Sage unterirbisch aus dem Ril kommen 274). Wir werden später auf der andern Seite des Gebirgs sehen, wie diese ägyptische Sage von Osiris Dionpsos auch in ihrer weisteren Entwicklung hier am Libanon heimisch ist.

Baalbet.

Aber wir muffen heute noch nach Baalbek, das südwärts auf der andern Seite, am Abhang des weniger hohen Antilibanon Es ist die vollkommene Thalebene, wo z. B. die Bäche von Baalbek selber nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen, und aus Unentschiedenheit in den Saatfeldern sich aufzehren lassen. Wenn wir aber noch so mube im Sattel sind, wie wird das vergessen, wenn plöglich die hohen Tempelsäulen von Baalbek über uns in den Nachthimmel steigen! Es geht an der heutigen Stadt vorbei nach dem westlichen oder Hinterende der Burg, wo oben die beiden Tempel stehn, und wo ein Zickzackweg über riesenhafte Rapitale und Säulentrommeln, den Trümmersturz der Tempel, zwischen diesen hinauf in den großen Borhof führt. Dort wird das Zelt aufge-Wir sehen diesen Hof gesäumt von Priesterpalästen oder wenigstens vorn offenen Kammern und Nischenreihen des reichsten römischen Stils, und sehen nach hinten die beiden Tempel, von denen der Tieferstehende zur Linken noch massenhaft und ganz ift,

während der Höhergetragene und einst noch kolossalere rechts, nur einen Theil seiner Säulenstanke aufrecht erhalten hat. Es ist die Flanke, die dem andern Tempel zunächst gegenüber steht. Sein ganzer übriger Raum bleibt leer, und es sind auch aus jener Flanke nur sechs Säulen, die aber ohne Lücke ihr gemeinsames Steingebälk noch schwindelnd hoch in die Lüste tragen. Diese sechs Säulen versichieben sich hinter die vorderste, im Prosil gesehen, als ob sie eine einzige wären, erweitern sich zu einer geschlossenen Wand, wenn wir rechts nach der Seite gehn, lösen sich auf und lassen den Himmel durchscheinen, wenn wir noch weiter rechts treten, sind aber stolz und sühn und bewundernswerth in jeder Perspektive. Der Mond steht darüber, derselbe, der in diesem Augenblick auch in die Riesenhalle von Karnak leuchtet, und von dort dis hier nichts gleich Großartiges weiß, es müßte denn in den Felsspalten des peträischen Arabien's sein, wo er auf die Felsengrabtempel von Petra scheint wo.

Wir haben bisher auf unserm Streifgang nach affhrisch=phö=xempelnil. nikischer Kunst allenthalben die Erinnerung an babylonischen Pyramidenbau in ben noch stehenden Denkmalen gefunden, und die Erinnerung an den goldschimmernden babylonischen Tempel= stil wenigstens in den historischen Nachrichten mancher Orte, wie Hierapolis, Emesa 2c. Aber die Tempel selber sind verschwunden, und wenn wir hier auf dieser größten Tempelburg lagern, bann sind wir wiederum nicht von assyrisch=phönikischen, sondern von den dauerhafteren korinthisch=römischen Formen umgeben. Zwar ge= hören diese ihrem Ursprung nach allerdings dem Orient an. sinden die s. g. korinthische Säule bereits unverkennbar auf nini= vitisch em Skulpturbild 276), wo sie einen hängenden Garten trägt. Aber seine Ausbildung hat dieser Stil in Europa erlebt und ist von dort hierher zurückgekehrt. Das ändert an unserer Theilnahme für den Ort nichts. Wenn die Kunftgeschichte nicht ein bloser Formenfram sein will, sondern die Lebensadern einer Kulturbewegung zu verfolgen strebt, dann gehören die Tempel von Baalbek nicht ber römischen, sondern der morgenländischen Kunft an. Wer altdeutsche Gedichte sucht, und den ursprünglichen Tert nicht findet, sondern nur eine lateinische lebersetzung, dem wird die lettere willkommen genug

sein, und er wird sie nicht zur römischen, sondern zur deutschen Littes ratur rechnen. Die Tempel von Baalbek sind eine lateinische Uebersetzung ober Ergänzung altsprischer Fragmente und eines alts syrischen Plans. Wir find zum erstenmal hier in einem Tempels hof, in welchem die ganze Pracht eines morgenländischen Götterdienstes sich entfalten konnte. Hierher dürfen wir die golddurchwirkten Priestergewänder und Tiaren, die von Weihrauch dampfenden oder vom edelsten Wein triefenden Altare, die üppigen Frauentänze denken, wie sie aus dem Dienst jenes gleichfalls sprischen Sonnengottes zu Emesa gemeldet werden 277). Wir wissen, daß aus religiösem Eifer auch hier zu Baalbek die Töchter des Landes sich preisgaben, bis das Berbot Konstantin's bazwischen trat 278). Es ist der erste erhaltene Tempelhof, dem wir begegnen können, denn jene von Babylon und Kangovar sind kaum in den äußeren Umrissen noch aufzuspuren, und ber von Hierapolis ift nur in der Beschreibung vorhanden. Andere aber werden wir später zu Palmyra und Jerus salem finden.

Berhalle.

Wenn wir am Morgen, wie gewöhnlich, eine folgerechte Umschau halten wollen, dann beginnen wir naturgemäß auf der Ofts seite. Dort war die Vorderfront der ganzen Anlage, bestehend aus einer breiten Säulenhalle von zwölf Säulen, deren Fußgestelle noch stehn, weil eine saracenische Mauer sie aufgenommen hat. Die gleich breite Treppe, die einst heraufführte, fehlt. Zu beiden Seiten der Halle aber waren vierseitige, geschlossene Flügelräume, die nach außen mit korinthischen Pilastern geschmückt sind. nische Verbesserung hat aus jedem der beiden Räume einen Festungs: thurm gemacht. Nämlich hier am Vorderende ist die Burg am wenigsten hoch, und wächst nur nach hinten, weil der bebaute Grund, aus dem sie aufsteigt, dorthin um so viel tiefer ift. Wir treten durch die Rückwand unserer Halle in einen sechsseitigen, mit Kammern gefäumten Hof. Die Breite einer seiner sechs Seiten, also die Breite, mit welcher er an den Rucken der Halle anschließt, ist geringer als diese selbst, so daß deren Flügelkammern ober Thürme ihn nach beiden Grober foi. Seiten überragen muffen. Aus diesem sechseckigen kleineren Hof treten wir in den mächtig weiten vierseitigen Hof, der zu beiden Seiten

noch bedeutend weiter ausgreift als selbst jene Borhalle mit ihren Flügelgemächern. Er ist ganz und gar mit Rammern gefäumt, welche abwechselnd halbrund oder vierectig, nach vorn aber offen sind. Sie hatten dort Säulen, welche jest fehlen, oder nur in ihren Stumpfen noch ragen und liegen, sämmtlich aber aus ägyptischem Granit oder Porphyr bestanden. So stehen sie auch noch unten in der ruinenhaften Moschee von Baalbet, offendar von hier verschleppt. Die halbrunden Räume an unserem großen Hof haben innen Rundbogennischen, zwei übereinander, einst für Statuen bestimmt, zwischen sorinthischen Pilastern. Die gestreckten viereckigen Räume mit denen sie abwechseln, sind gleichfalls mit Pilastern, von denen eine obere Ordnung auf den Kopf der unteren tritt, bezeichnet. Es sunselt Alles von Pracht und Reichthum.

Dieser weite vierecige Hof ift nur nach jenseits offen, wo in Großer seiner Mitte, jedoch in geringerer Breite ber große Tempel anschloß. Auf diesen größeren Tempel bezieht sich die ganze Anlage allein. Mit seiner Breite entsprach er der Front jenes kleineren sechsedis gen Hofs, ber, ihm gegenüber, sich zwischen ben großen vierseitigen Hof und die wenig tiefe Borhalle einschiebt. Er hatte selber zehn Säulen in Front, und neunzehn, wie es scheint, in die Flanke. Das geht aus den Fußgestellen hervor, die noch auf dem Plat sind, denn von den Säulen selbst stehen, wie gesagt, nur noch sechs aus der Flanke links. Vollendet ist aber der Tempel gewesen, sonst hätte man nicht ihm zur Seite, links bort an die Sustwestecke des vierseitigen Hofs später ein neues Stud Terrasse angehängt und auf diesen tieferen Grund, der die Symmetrie der Anlage aufhebt, den zweiten, weniger kolossalen, aber immer noch staunenswerthen Tempel gestellt, parallel mit dem großen. Dieser zweite Tempel ist wohl gemeint, wenn wir hören, daß Kaiser Antonin einen Jupiter= tempel in Sprien gebaut, der ein Weltwunter war 279). Einen Ju = pitertempel verrathen nämlich die Darstellungen über seiner wohl= erhaltenen Flankenhalle, derselben, die der höheren Terrasse des großen Tempels zugewendet ist. In den dortigen Deckenfeldern, hoch oben ober herabgestürzt, findet sich z. B. Leba mit dem Schwan, Gany= med vom Abler entführt, also eine römische Auffassung des babylonischen Bel und Planeten Jupiter. Dann bleibt aber für den großen Tempel nichts übrig, als bem Baal bes Himmels, bem Sonnengott geweiht zu sein. Baalbek heißt griechisch Heliopolis, Sonnenstadt. Seltsam genug, über diesen Tempel, der einer ber größten römischen Stils war, fehlen uns alle Nachrichten. Und boch ist er groß, daß der Libanon, dem er gegenübersteht, selber auf ihn stolz sein kann. Die genannten sechs Säulen, die ihr gemeinsames Gebalf noch emportragen, und, trop der allgemeinen Feldflucht der ans dern, es nicht abwerfen wollen, sie sind sammt diesem zwei und siebenzig Fuß hoch. Sie bestehen jede nur aus drei Studen und haben im unteren Durchmeffer achthalb Fuß. Es ist wahr, sie könn= ten noch fraftvoller, ihre Kapitäle im Berhältniß stärker sein. Sie gehören, wie man zu sagen pflegt, in die Zeit bes Berfalls. Und wenn wir selber in kritischer Schule aufgewachsen sind, und auf ben tief inneren Sinn ber Formen spekuliren, bann werden wir diese Riesen bekritteln, bis uns die Augen aufgehen und wir den ganzen Plunder mit Scham bei Seite werfen. Um allen Sinn für Großes und Geniales abzutöbten, dazu ist nichts geeigneter, als unsere derzeitige Runftphilosophie.

3weiter Tempel.

Wir steigen hinab zum zweiten Tempel, dessen Vorderseite durch saracenische Festungsmauern verbaut ist. Bald nach dem Fall von Damaskus war Baalbek in die Hände ber Saracenen ober Araber gefallen. Sie haben die Zinnenmauer an der Außenseite sogar auf dem Säulengebälk selber herumgeführt. Wir muffen durch ein enges Loch schlüpfen und haben kaum den Plat, aufzuschauen vor dem Prachtportal des Tempels, das mit überreichem Ornament= band gesäumt ift. Der Schlußstein des Thorgewölbs hängt nur mit den äußersten Kanten noch oben, und der Adler, welcher auf die Unterseite des kolossalen Blocks geprägt ift, schwebt höchst bedenklich über uns. Wird er noch halten, bis wir hindurch sind? Im Innern, das ohne Decke, und ziemlich verschüttet ift, sind abermals die Wände unten mit runden, oben mit giebelgefrönten Nischen ausgebildet, und große korinthische Halbsäulen dazwischen tragen das Gesims darüber. Der innerste Theil war eine höhere Stufe, so wie es Lukian vom Tempel zu Hierapolis erzählt.

Treten wir wieder heraus durch die bedrohliche Pforte und die Saracenenmauer davor, so stehen wir vor einem saracenischen Kastellsthurm, der in reinlichem Quaderbau aufgeführt ist und über seinem Eingang, nach dem Hof zu, ein zierliches Tropfsteingewölb hat. Es ist ganz hübsch, und dennoch lächerlich anzusehen, wie ein Modes dämchen neben dem marmornen Imperator.

Der ganze große vierseitige Hof ruht auf Gewölben. Wir können in den Tunnel eintreten, der sich zwischen beiden Tempeln, dem tieferen und dem höheren öffnet, und unter der ganzen südlichen Längenseite des Hofs hindurch führt. Der vierseitige Hof, haben wir gefagt, überragt mit seiner Breite nach beiben Seiten sowohl ben großen Tempel, ber im Westen, als ben sechsedigen Hof, ber im Often auschließt. Diese überragende Breite längs der ganzen Süd= und der ganzen Nordseite mit jenem Saum von Prachtgemächern steht auf zwei Gewölbtunneln berselben Richtung. Sie waren untereinander durch Quertunnel, die jest vermauert sind, verbunden. Der Tunnel, in ben wir eingetreten, ber Tunnel ber Gubseite, zeigt in seinen Schlußsteinen, soweit sie in der Dunkelheit zu erkennen sind, zuweilen Portraitbüsten und römische Buchstaben. Aber tropbem dürfte ein älterer Unterbau zu unterscheiden sein, der durch größere Blöcke, andere Steinfarbe, sogar durch den Ansat eines ursprüngs lichen, weniger hochgespannten Gewölbes erkennbar wird 280).

Sicher einer andern und unbestimmbar älteren Zeit, als der Die römische Ausbau, gehören die unerhört großen Blöcke in der west kalader. lichen und nördlichen Burgwand. Im Westen, dort wo einst das Hinterende des großen Tempels oben stand, sinden wir in einer Höhe von dreisig Fuß eine Reihe von drei Quadern, wovon jeder bei vierzehn Fuß Höhe, zweiz, vierz bis achtundsechzig Fuß in die Länge mißt. Man sindet das Ende kaum, wenn man Einen davon in der Quaderzwand mit dem Blick zu verfolgen anfängt. Aber damit war die altzsprische Krast auch erschöpft. Der obere Theil ist römisch und arazbisch, und nur im benachbarten Steinbruch des Antilibanon steht ein ähnlicher großer oder noch größerer Quaderstein, der auf seine Beförderung harrt. Auf der ganzen Rordseite ist gleichfalls ein altzsprischer oder phönikischer Unterdau kolossaler Quader, die immer

Die Gewölbtunnel des Unterbaues. nur an den Fugen glatt behauen oder gerändert sind, zu verfolgen. Dort hat aber die römische Mauer sich nicht auf sie gesett, sondern erhebt sich eine Strecke hinterwärts, um die einstige Nordslanke des großen Tempels zu tragen. Zwischen beiden Wänden ist eine Art Graben, der als Garten bedaut wird. Wir sehen, weit gebracht hatte es die einheimische Art noch nicht, bevor sie vom römischen Stil, wir wissen freilich nicht nach welchem Zwischenraum, ersett wurde. Da aber der Handelsweg von Tyrus und Sidon herauf nach Baalbek, und von hier weiter nach Damaskus und Palsmyra seinen ganzen Schwung doch wohl erst in Palmyra's Glanzseit erreicht hat, so wird der riesenhaste Entwurf, der unvollendet bleiben mußte, schwerlich in viel früherer Beriode gemacht sein.

Libanon.

Wir haben gegenüber ben Libanon mit seinen scharfen Schneefanten. Da er aber diesem Hochthal Colesyrien mit seinem höchsten Ramm am nächsten liegt und alle seine Flußthäler nach ber Meer= seite entsendet, so liegen auch alle Rultusstätten und Denkmalreste jenseits. Wir werden in diese Thäler hinaufschauen, wenn wir außen auf der phönikischen Rufte vorübergehen. Von unserem Sochthal aus wurde es indeß gar fein sehr hohes Steigen brauchen, z. B. über die freundliche Stadt Sachle, eine halbe Tagereise sübwärts, wo man zuerst wieder dristliches Glockengeläute hört — um über Schneefelder und Garten von Alpenrosen die Paghöhe zu erreichen und einen ungeheuren Meereshorizont zu haben. Das Meer scheint sich in ein dunkelblaues Gewölk zu verlieren; wenn wir dieses Gewölf aber länger betrachten, so werden seine weißen Schichten allerdings Gewölf bleiben, aber das Dunkelblau darüber ift abermals Meer. Es hat eine Höhe, von so hohem Standpunkt aus gesehen, daß wir fast für's Festland bang werden, und lernen können, daß die Erde und mit ihr das Meer rund fei.

Weg nach Damastus.

Wir wenden uns dorthin vorerst noch nicht, sondern gehen durch den Antilibanon südwärts auf Damaskus. Es sind flache Thäler und tiefere Schluchten, bei übrigens kaum bemerkbarer Wassersscheide. Wir lagern die Nacht über einem Abgrund des Barada, und halten Tags darauf eine erquickliche Rast am Fidschaquell, der in reißender Gewalt, aber wunderklar aus seinem Felsenloch hers

vorbricht, als hatte er wuthende Gile, nach Damaskus zu kommen. Auf dem Quaderdamm vor der Raffeehütte sitend, schöpfen wir, fast ohne uns zu buden, aus bem Strom, der uns den Becher fast ents reißt. Aber am selben Abend reiten wir noch auf eine Kalksteinhöhe vor, beim Ruppelgrab eines Heiligen, und haben unter uns einen Anblick, wie Weniges in der Welt. Das ift die große gelbe Stadt Damaskus inmitten ihres ungeheuren Baumgartens, ber außer ihr noch Dupende von Dörfern verbirgt. Er ift vielleicht gerade im Schnee der Aprikosenbluthe und wird durchblist von den Flussen ober Flußarmen, mit denen der Barada, den wir seither tief zu unserer Rechten hatten, sich hinabstürzt. Wir sehen in der Stadt die große Moscheekuppel und das Minaret, auf das, nach hiesiger Sage, sich einst Jesus niederlassen wird. Bierzig Jahre nach Untergang ber Welt soll in dieser Moschee noch gebetet werden. Ueber bem Ganzen schimmert ber ferne Bustenhorizont. Hinter uns im Südwesten steht bas Schneehaupt bes großen Hermon, Hauptkuppe bes Antis libanon.

Befanntlich ist Damaskus die einzige Stadt in Assen, die vor Allters groß war, und es heute noch ist. Selbst Timur, dem es boch gelungen ist, so manche Lebensquelle gründlich zu verstopfen, wie die Städtetrümmer Assen's heute noch aufweisen, er konnte wohl die große Moschee und die Tausende, die sich hineingestücktet, mit Holz verbauen und verdrennen, nicht aber die Lebenskraft der herrlichen Ghuta, dieser Gartenebene vernichten, welche immer wieder ein Dasmaskus haben wird. Das Alter der Stadt ist unbestimmbar. Abrasham's Knecht, Elieser, war von Damaskus. Das Dorf oder die Borstadt Salehineh, auf der Bergseite, das wir zur Linken lassen, liegt an einem babylonischen Backseinhügel, und eine Tasel mit einer assyrischen Königsssigur ist bereits aus dem dortigen Schutt zum Borschein gekommen Weit.

Wir wissen, was wir im Innern der Stadt zu erwarten Das Innere haben und werden keinen Anstoß nehmen an den schlechten Gassen Damastus. zwischen elenden Lehmwänden, wo mitten auf der Straße im Loch eine Hündin ihre neugeborene Brut bewacht ober das Aas der Kapen fault. Dafür täuscht uns auch der gepriesene Reiz des Innern Braun, Geschichte der Kunst. I. Band.

der Häufer nicht, z. B. im eigenen europäisch bedienten Hotel, wo mitten im Marmorhof sich das geräumige Wasserbecken erhebt, wo die Divanräume, einige Stufen höher, aber ohne Vorderwand, sich öffnen, und arabeskenreiche geschlossene Gemächer neben sich in ben Eden bes Hofs haben. Ein paar große Orangenbäume stehen im Hof, eine Rebe klettert bis auf's Dach, die zahme Gazelle set über den glatten Marmorboden, der feurige Wein des Libanon steht auf dem Frühstückstisch. Die Gasse draußen führt nach dem großen Bazar, in dessen Labyrinth wir nur allmählig uns tiefer hinein= wagen, weil sonst der Ruchweg verloren geht. Verlockend sind seine Süßigkeiten, jene burchscheinenden, weichen Stangen von eingetrocknetem Trauben= und Aprikosensaft. Die Aprikose, Mischmisch, ist bie Hauptfrucht von Damaskus und wird getrocknet als Brotkuchen genossen. Wir schauen in den großen Rhan, der sich in den Bazar Aban Mffar. öffnet, Khan Assad, wo die hochbeladenen Kameele hineinlenken, um in den gewohnten vier Tempo's, erst in die Vorders, dann in die Hinterknie, bann auf die Brust, bann auf's Hintertheil zu sinken. Der Hof, mit der unentbehrlichen Fontaine in seiner Mitte, ist von Arkaben gefäumt, worunter die Waaren ruhen. Darüber, Alles von weiß und schwarzem Marmor abwechselnd, ist ein Hallengang, welcher die kuppelgedeckten Gemächer der Kaufleute hinter sich hat. Und weiter in derselben Bazarstraße öffnet sich ein Blick in den großen Moscheehof. Wir werden so viel oder so wenig davontragen, als alle unsere Vorgänger, zumal wenn wir dem albern fanatischen Volk nicht die Ehre anthun, sie merken zu lassen, daß ihre Moschee uns intereffirt. Sie ist bedeutsam in der Geschichte der Stadt, denn sie Drose war einst die christliche Hauptkirche Sankt Johann des Täufers. Als der unaufhaltsame Chalid beim ersten arabischen Eroberungssturm die Stadt von der einen Seite erstürmt hatte und mordend eindrang, ergab sich die andere Hälfte freiwillig dem milderen Abu Obeide. In der Mitte der Kirche trafen beide Parteien zusammen. eroberten Hälfte gehörte, wurde mohammedanisch, die andere Hälfte blieb driftlich, bis ein späterer Kalif die Christen hinausdrängte, um aus dem Ganzen ein Wunderwerk arabischer Kunst zu machen. Er hatte aber zwölftausend dristliche Arbeiter nöthig, im Jahr 705,

die er vom byzantinischen Kaiser eintrieb, mit der Drohung, ihm sonst Alles in Stude zu hauen 281 b). Aber die Beschreibungen arabischer Schriftsteller sind niemals geeignet, uns ein architektonisch klares Bild zu schaffen, so wenig als die hebräischen beim Salomonischen Tempel, und der Zutritt ift, wie gesagt, verwehrt. Das alberne hiesige Volk wird am besten durch seine bekannte Klage vor Ibrahim bezeichnet, als sie protestiren wollten gegen das den Christen eben erst zugestan= bene Recht, auf Pferden zu reiten. "Dann sei ja ein Christ, ber zu Pferde site, höher als ein Moslem, der zufällig zu Fuße gehe!" meinten ste. "So steigt auf Kameele, wenn ihr noch höher wollt!" antwortet ber Wohlthäter Syrien's, ber so lang Sümpfe ausgetrochnet, Bäume gepflanzt, Dörfer gegründet, Hospitäler erbaut, Raubhorben gebändigt, bis das vereinigte Europa ihn wieder hinauswarf.

Damaskus ist darum so eingebildet, weil es die Pforte von Mekkaner begegnen uns im Bazar. Es sind Jene Meffa ist. mit dem olivenfarbigen Gesicht, schneeweißem Kopfbund und hellrothem oder buntgestreiftem Gewand — schöne, aber etwas weichliche Figuren. Obgleich nämlich Mekka über vierzig Tagereisen weit entfernt ist, so ist doch Damaskus die erste Stadt von dort, oder wenigstens von dem ähnlich heiligen Medina an bis hier. Wenn wir in einem der nächsten Kaffeehäuser Plat nehmen, können wir uns vom Einzug ber großen Pilgerkaravane, wie er gegenwärtig Ende Dezembers Mettapilger. stattfindet, erzählen lassen. Das Kaffeehaus, das wir außer dem Bazar suchen, hängt über einem Flußarm oder gar einem Wasserfall des Barada, damit der nichtsthuende, rauchende Damascener den ganzen Tag lang dem Wasser zusehen kann. Also beim Einzug ber großen Karavane reiten die prächtig bunten türkischen Irregulairen voraus, entweder gesammelt um ihre großen grün und weißen Fahnen, ober in malerischem Lanzenspiel auseinanderjagend. Dann kommt Feldgeschüt, von Kameelen ober Maulthieren gezogen; Beduinen aus Rebsch oder Nord- und Mittelarabien, dicht aneinander geschlossen auf Dromedaren, die sie ohne Zügel blos mit einem Stab lenken und eintönig dabei singen. Sie sind es natürlich, welche das nothwendigste Geleit bilden. Run folgt der Machmil, d. h. ein grünseidenes Zelt, worin der Koran ruht, und das von einem Kameel getragen

wird. Machmil ist das eigentliche Heiligthum des Jugs. Dahinter erhebt sich die große Fahne Sandschaf, gleichfalls zu Rameel, und folgt der Pascha, als Emir el Habsch, oder Führer des Pilgerzugs, umgeben von seinen Offizieren. Die Pilger selber auf ihren hochausgesattelten, aber mager gewordenen Kameelen bestehen aus allen moslemitischen Racen, die wir schon kennen gelernt, Perser mit der schwarzen Regelmüße, Rurden mit dem ungeheuren Kopfbund und Schaspelzmantel 2c. Dazu auch Rordafrikaner im weißen Burnuß, und Neger. Man empfängt sie mit Kanonendonner, und die ganze lange Straße vom Bab Allah oder Gottesthor ist dicht vollgedrängt, sowie alle Dächer der Häuser, namentlich mit den weißverschleierten Frauen. 2002).

Unter ähnlichem Pomp geschieht vier Monate früher der Ausjug. Da aber der fromme Pilger außer seinem Seelenheil namentlich auch noch Mokkakaffee zurückbringen will, so nimmt er zum Austausch Souhe und Pantoffel und Shawls und europäische Waaren zc. mit. Die Karavane ist ein wandlender Markt, und um so wichtiger, als sie fast die einzige Lebensäußerung von Damaskus ist. Muffen doch oft die Karavanen, welche oftwärts durch die Wüste nach Bagdab vorbringen wollen, wegen ber entgegenstehenden Beduinenhaufen umwenden und den ungeheuren Umweg über Aleppo'nehmen. hat kein Europäer den Habsch oder Pilgerzug auf seinem ganzen Weg begleitet, ber uns darum ziemlich unbekannt ift. In breißig Medina. Tagen wird Medina erreicht. Der große Moscheehof ist von Säulenhallen verschiedener Tiefe, die mit weißgetunchten Ruppeln bebect sind, umgeben, und von außen hinter angebauten Sausern verstedt. Das Ganze soll äußerst schlecht und ungleichartig sein. In der Südostecke ist das dichte Gitter, an das man mit ausgebreiteten Armen sich anprest, um seine Gebete herzusagen. Dahinter ist Mo= hammed's Grab mit dem der beiden ersten Kalifen Abu Befr und Omar. Wer eintreten will, muß viel Geld zahlen, sieht aber nichts als die gestickten Decken, mit denen die Gräber verhängt sind, und die man von Zeit zu Zeit erneuert, um mit ben alten die Sul-Bechabiten tansgräber zu Konstantinopel zu bedecken. Die Schäpe bes Grabes, soviel die eigenen Pfaffen davon übrig gelassen, haben die Wecha=

biten geplündert. Das ist die gewaltige, reformatorische Verbindung arabischer Stämme aus dem Innersten des Landes, die seit Mitte vorigen Jahrhunderts den Islam reinigen und den Dienst des Propheten abschaffen wollte. Sie wuchsen zu einer furchtbaren und bestrohlichen Macht dis gegen Mesopotamien und Sprien, schlugen alle Türkentruppen, dis endlich Ibrahim Pascha's Entschlossenheit durch einen zerstörenden Jug nach ihrer Hauptstadt Deraaiseh im innersten Mittelarabien dem Wechabitenreich ein Ende machte.

Einige Tagereisen hinter Medina trifft der syrische Hadsch mit metta. bem ägyptischen zusammen, welcher, ohne Medina zu berühren, näher am rothen Meer zieht, und gleichfalls ein Machmil ober heis liges Zelt mit sich führt. Sie kommen nach Mekka, wo auch die anderen Züge, im Nordosten aus Bagdad über Hillah am Euphrat und im Süben aus Jemen nach einander eintreffen, Alles durch Länder, die uns fast völlig unbekannt sind. Mekka mit seinen hohen, fensterreichen Häusern und breiten Straßen soll einen mehr europäis schen Anblick gewähren. Sein höfliches, locker lebendes Bolk, das die Pilger möglichst ausbeutet, hat seine Olivenfarbe von den zahl= reich eingeführten abufsinischen Sklavinnen. Die Moschee ift ein sehr großer Hof, welcher sich gleichfalls mit vielfach geflickten Sau= lenhallen fäumt. In seiner Mitte steht die Raaba, das vormohammedanische Heiligthum, ein vieredig einfacher Bau, ber ganz in ein Gewand von schwarzseidenem, faltenschlagendem Stoff gekleidet ift. Nur die eine Stelle bleibt unbedeckt, wo der heilige schwarze Stein, in Silber gefaßt, eingefügt ift. Er besteht aus verschiedenen, wieder vereinigten Brocken, denn er ist schon mehrmals von feind= licher Hand erreicht und zerschlagen worden. Diesen Stein beim stebenmaligen Umlauf um die Raaba zu berühren und zu kuffen, ist die höchste Wohlthat für den Gläubigen. Niemand weiß, was er bedeutet, aber er wird einst Hand und Ohren und Zunge bekommen, um beim Auferstehungstag für die Gläubigen, die ihn berührt haben, Mohammed foll biesen Stein schon vor seiner Religions= stiftung bei einer Erneuerung der alten Raaba selber eingeset has Sie enthielt damals dreihundertsechzig Götenbilder von den ben 283). verschiedenen arabischen Stämmen, darunter vermuthlich die semitischen

Rauba ind schwarzer Etein.

Lokalgötter und caldaischen Sternfiguren. Statt beffen verkundet nun der schwarze Mantel der gereinigten Kaaba mit Goldbuchstaben: "Es ist kein Gott außer Gott, und Mohammed ist sein Prophet". Um bas Brunnengebäube Zemzem, gleichfalls im Hof, brangt sich bie Menge, um bessen schlechtes, aber heiliges Wasser zu schöpfen. Es ift der Brunnen, den Hagar fand, als Ismael, von dem die Beduinen stammen, verschmachten wollte. Das Ganze wird eingefaßt von jenen Hallen, theils drei, theils vier Pfeiler tief, und diese Säulen unregelmäßig aus Granit, Porphyr, weißem Marmor ober gemeinem Stein. Ungähliges privilegirtes Bettelvolk lagert barunter. Uebrigens soll das Volksgewühl, zumal des Abends, wenn jene Hallen von ihren zahllosen Lampen und die vergoldeten Laternenpfähle um die Raaba leuchten, sehr anregend sein. Nicht die Letten an Innigkeit und Glauben sind die zahlreichen schwarzen Pilger, die über's Meer kommen, und durch redliche Handarbeit sich forthelfen. ubene Arasat. ganze Pilgerschaft ruckt zusammen nach ber Ebene Arafat, oftwärts von Meffa, lagert dort mit ihren unzähligen Feuern die Racht über, um am andern Tag die Predigt des Imam vom Berggipfel zu hören ober wenigstens zu sehen. Er predigt vom Kameel und so oft er die Arme erhebt, schwenken Alle ihren weißen Ihram, das karge Pilgergewand, das sie halbnackt läßt, und rufen einstimmig, zu Fuß und Kameel, ihren Gebetspruch nach. Oft find Tausende von Zelten, zwanzigtausend Kameele auf dem Plat. Mit der Nacht erfolgt der Rückzug, um unterwegs in Wadi Muna, Thal Muna, ein zweites Wenn sie dort am Morgen, dem Iblis, dem Lager zu schlagen. Bösen, wie nothwendig ist, Steine nachgeworfen und Tausende von Schafen, auch Kameele als Opfer geschlachtet haben, bann wird das Büßerkleid abgelegt und folgt die Beglückwünschung zur glücklich vollendeten Buße. Das ganze Lager verwandelt sich nun in einen großen Bazar, wo man die kleinsten und größten Geschäfte abschließt, bis das Blut und Fleisch der geschlachteten Opferthiere die Luft zu verpesten anfängt. Aus bem menschenüberfüllten Mekka, suchen bann die großen und kleinen Karavanen, der wüsten Orgien müde, möglichst bald sich loszuschälen. Die Stadt liegt voll von Gerippen und dem

Aas umgekommener Kameele. Die Mekkaner aber beginnen nach solch gelungener Geldernte ihre häuslichen Freudenfeste 284).

Wohl ist es Mohammed's zündender Geist, der die Fluth arabischer Bölfer herausschäumen ließ, um fast die ganze bekannte Rulturwelt zu überfturgen. Aber bas Hervordrängen arabischer Stämme in die offene Wüstenbucht zwischen Syrien und Mesopotamien, und über sie hinaus hatte boch vor ihm schon begonnen. Namentlich soll ein Anstoß vom äußersten Südarabien, der Süstwestecke, oder dem Land Jemen ausgegangen sein. Es liegt von Damaskus fast so fern als Indien, und sind von dort bis Meffa noch unbezwungene Gebirge, in denen die ägyptischen Truppen Ibrahim's manche Niederlage erlitten haben. Also dort in Jemen war ein uraltes Kultur= reich, das Reich der Sabäer oder Himjariten, wie sie im Gegensatzu dem Ismaeliten oder Beduinen heißen. Jene Sabäer hatten diedimjariten. Städte und Staaten, waren ein gepriesenes reiches Volk schon in altgriechischer Zeit. Man melbet 285) von ihren bewunderten Bild= werken und Prachtgeräthen, den großen Dreifüßen, die sie wie die Griechen in die Tempel weihten, und von den vergoldeten und massiv silbernen Säulen, eben solchen Thüren und Decken, mit aufgehangenen eblen Schaalen geschmückt, und Säulenhallen also alles Anschauungen, die auf's engste in unsere babylonisch= phönikische Kunstverwandtschaft stimmen. Die alten Phöniker selber, wie bereits erwähnt, saßen erst auf den arabischen Küsten und Inseln des Persergolfs, und haben ihre phönikischen Tempel auf jenen Inseln niemals aufgegeben. Die althimjaritische Sprache, deren Reste heute noch im südlichen Arabien lebendig sind, soll vom Arabischen sehr verschieden, mit dem Phönikischen verwandt sein 286). Bis in römische Kaiserzeit standen die Sabäer von ihrem Hafen Aben aus mit Indien und Europa zugleich in Verbindung 287). Ihre Haupt= stadt Saba lag landeinwärts auf mäßiger Höhe dieses an Balsam, Myrrhen, Weihrauch reichen Landes. Das find sämmtlich edle Harze von mehr ober minder unbefannten Bäumen. Die Stadt Saba Der Damm aber verdankte ihre Herrlichkeit einem großartigen Werke — ber Spers von Mareb. rung eines großen Thals, in das verschiedene Gießbäche fielen, durch einen mächtigen Damm. Das Thal wurde zum See, und ber

Ueberfluß seiner Wasser reichte aus, eine paradiesische Ebene bavor

zu schaffen. So war der See Möris, wie wir gesehen haben, gleichfalls eine fünstliche Spannung, und so werden heutzutag noch, z. B. in der Rähe von Stambul die Thäler gesperrt, um Wasserleitungen zu nähren. Aber dort zu Saba wurde der Damm allmählig einsturzbrohend, und da ber Staat vielleicht ohnedieß schon im Berfall war, entschlossen sich ganze Familien und Stämme zum Abzug nach Nordarabien. Der Damm brach wirklich, wie es scheint, im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, und seine verrinnenden Wasser ließen von da an nur unfruchtbare Steppe zurud 298). Die ausgewanderten Himjariten beendeten ihre Bewegung mit der Stiftung zweier arabischer Reiche, das eine mit Namen Ghaffan an der sprischen Grenze, das andere mit der Hauptstadt Hira, in der Rahe von Babylon. Das lettere bestand mit eigener Königsreihe, wenn auch abhängig von den Sassaniden. Von jenem gebrochenen Damm der arabischen Sage aber finden sich heute noch die Reste. Westwärts von der heutigen Stadt Sana, wo ein Imam oder geistlicher Fürst restdirt, einige Tagereisen durch das gefährlichste Land voll kleiner, unter sich feindlicher Beduinenstämme, sind sie durch das Wagniß eines Einzelnen erreicht, und die Felseninschriften bei dem gebrochenen Erdbamm und seinen Schleußenwerken kopirt worden 2009). Die Inschriften sind in althimjaritischer Schrift und Sprache, und muinen harren noch ihrer Entzifferung. Durch bas Ruinenthor der alten Hauptstadt kommt man zu dem heutigen Ort Mareb, der innerhalb gegen das entgegengesette ober östliche Thor auf einem Schutthaufen liegt. Der Aufenthalt unter seinen wild mißtrauischen Bewohnern ift lebensgefährlich. In einiger Entfernung nordöstlich steht ber s. g. Haram Balkis, Harem ber Balkis, wie jene Königin von Saba, die den Salomo besuchte, von den Arabern genannt wird. ein elliptischer Bau, mit Inschriften auf der Außenwand, im Innern In der Rähe soll ein Knochenberg sein, der von den Opfern herrührt. Wir muffen uns begnügen, bis uns vollständigere Kunde wird. Jeder Einzelne, der sich hineinwagt, ist übrigens unter der wahnstnnig fanatischen und blutgierigen Bevölkerung so gut wie verloren.

Gewiß enthält das ungeheure Land noch Denkmale alter Kultur Allarabische genug, bie und unbefannt find. Bon manchen hat man einige Runde burch Meffapilger. So soll es z. B. in Nedsched, Mittelarabien, hundertfünfzig bis hundertachtzig Fuß tiefe Brunnen aus Enas fim's Zeiten geben, und andere Reste massiven Baus 200). über Deraaijeh, die Wechabitenrestdenz, führt auch die dichteste Dasenkette vom persischen Golf nordwestlich herüber nach bem Rords ende des rothen Meers, so daß also selbst die Landverbindung auf diesem Wege zwischen den ältesten und den späteren Phöniker = sitzen nicht so ganz unmöglich war. Ferner ist viel die Rede von den Felsengräbern und Wohnungen der Themud, eines alten von Allah verstoßenen Volks in Hedschas, Nordwestarabien, auf dem Weg nach Medina. Dort sind felsgehauene Räume mit Säulen am Eingang, zahlreichen Inschriften über ben Thüren und ausgehauenen Menschens und Thierbildern. Man hört im Felsen das eins geschlossene Kameel bes gottgesandten Propheten Hud, der von jenem Volk getödtet wurde, wimmern, und die Pilgerkaravane eilt mit Schießen und Schreien möglichst schnell vorbei, damit die eigenen Kameele vor dem Klagelaut nicht scheu werben 201). Pyramiden, aus großen Fels= blöcken erbaut, hat man süböstlich von Mekka, auf der Oftseite des Küstengebirgs gesehen 292), und ein gewaltiger Phramidenthurm steht am Weg von Damask nach Dichebel Schemmer, dem nordarabi= schen Gebirg, das groß wie der Libanon sein soll. Der Thurm ist aus großen Quadern erbaut, hat Treppen und Kammern im Innern, und dient als Warte gegen ankommende Fremde 298). Es scheint, daß alle diese Denkmale gleichfalls nur eine Abhängigkeit der altarabischen Kultur von Babylon, oder ein in der Mitte Stehen zwischen Babylon und Aegypten verbürgen würden.

Die neueren Anlagen, wie die Moscheen von Medina und Mekka, sind, wie bereits bemerkt, ein großer mit Säulenhallen umsstellter Hof, der zu Mekka noch die Zelle eines Allerheiligsten in seiner Mitte hat. Das ist eine Erinnerung an die hallengesäumsten Tempelhöfe Asien's, wie wir bereits zu Kangovar in Perssen ein Beispiel gesehen, und noch manch anderes in Syrien, das

großartigste aber in dem Sonnentempelhof von Palmyra sinden werden.

Beg nach Palmpra.

Von Damaskus im Nordosten, vier starke Tagesritte entfernt, liegt Palmyra in der Wüste. Es ist schwer möglich, dahin zu kommen, wenn die Beduinen, welche ben Weidefräutern des Frühjahrs folgen, aus Arabien, wohin fie im Winter zurückgehen, wieder hergeruckt find. Bielleicht aber findet sich vorher noch ein Schech von den halbnomadischen Stämmen an den Grenzen der Ghuta, der mit uns hinüberreitet und einen nicht allzu unerschwinglichen Preis erft nach glücklicher Rückfehr beansprucht. Es gienge dann durch die Dörfer des weiten Fruchtgartens hinaus und längs der Felsenhöhen weiter, welche nordostwärts auf Palmyra ziehen. Durch diese Berge hindurch kommt man auf die Hochebene der sprischen Bufte hinauf. Patriarchalische Gastfreundschaft ist in diesen Dörfern, je näher es der Wüste geht, noch zu finden, und giebt es Dorfhäupter, welche Abends einen reichbesetzten Tisch voll Reis und Fleisch und Dickmilch für durchreisende Fremde sowie für einheimische Arme bereit halten. Schon in der Wüste liegt Kurietein. Es ist der lette bewohnte Ort, weil er die letten Wasserquellen hat. Seine Bewohner, welche die alt-syrische Sprache noch verstehen sollen, zahlen nicht blos den Türken, sondern auch den Beduinen Tribut. Sonst wären ihre Heerben verloren. Es folgt die andere Weghälfte durch sandige Thalflächen und kahles Gebirg, bis endlich am vierten Tag die Beduinen, die sich als Eskorte gestellt haben, unter dem Ruf Tadmor! voransprengen und auf der Höhe halten 294)

Graberftraße.

Es ist die alte Gräberstraße, durch die wir hinabreiten. Da stehen sie rechts und links von der Thalschlucht, die seinen, vierseitigen Grabthürme, ganz oder halb gebrochen auf der Höhe, die sie erklommen haben, als wollten sie sich retten vor einer Sündsluth von Sand und dem Untergang Palmyra's. Wir kommen von Südwesten, und rechts oder ostwärts eröffnet sich Palmyra, Tadmor, die weiße Säulenstadt auf gelbem Grund vor einem endlosen Wüstenshorizont. Bevor wir näher auf sie eingehen, und bevor wir ein Wort brauchen, das in deutscher Sprache niemals stattsinden sollte, das Wort "unbeschreiblich", wollen wir bei diesen Gräbern verweilen,

die uns selber schon schön und fesselnd genug sind. Wir kennen ihre Herrn, diese Elabelus, Jamblichus zc. schon aus ber Ferne mit Ramen, diese alten Herrn, welche als Steinbild in der Balkon= nische ihrer Thurmwand ruhend, auch im Tod noch ihre Stadt überschauen wollen. Die Thurme sind quadratisch einfach, rucken kaum über dem ersten Stockwerf in leichten Stufen etwas ein, und find flach, zuweilen auch pyramibal gebeckt. Sie haben drei, vier, fünf Stodwerke, die durch 3wischendeden mit Felbern voll schwebender, halberhobener Figuren und Portraitföpfe geschieden sind. Hohe korinthische Pilaster theilen die innern vier Wände jedes Thurmgemache ein, und haben zwischen sich die schubladenförmigen Bertiefungen, wie die Schlafstätten an der Wand einer Dampfbootkajute, über einander. Diese Schlafstätten waren durch Steintafeln mit ans einandergereihten Portraitbüsten halberhobener Arbeit geschlossen. Das Ganze zeugt für ben großartigen Reichthum ber Familien ober ganzen Geschlechter, benen ein solcher Thurm gehört hat.

Obgleich die Stadt Palmyra, die wir unter uns haben, in Grabthurme. römischem Stil erbaut ift, und biefe Gräberthurme selbst zu römis schem Stil ausgeprägt sind, so ist doch ihr ganzer Plan Palmyra eigenthümlich oder erinnert an asiatische Vorbilder — Grabthürme, wie bereits einer am Nordende des Libanon uns begegnet ist und im Thal Josaphat unter Jerusalem und auf der phönikischen Küste ans dere uns bevorstehen, Thurme von mehreren Stockwerken, aber allerdings in eine höhere Pyramidenspiße, auslaufend. Ganz wie zu Palmyra stehen sie nur bei jener palmyrenischen Euphratstadt Ze= nobia, heute Chelibi, von der wir früher gesprochen, und wurde dort sogar eine Mumie, deren Gesicht mit feiner goldener Maske bedeckt war, gefunden 295). Was wir hier sehen, ist ausgestorben, wie ein Korallenstamm, dessen Thierchen in ähnlicher Weise über einander Die Inschriften sind theils palmyrenisch, d. h. in einer Sprace und Schrift, die der hebräischen ähnlich ist, theils griehisch, und geben als ältestes Datum eines Grabthurms bas Jahr 314 der Seleucidischen, oder das Jahr 2 unserer eigenen Zeitrechnung.

Also dieses Palmyra, zu dem wir durch den Engpaß der Gräber uns hinabwenden, gehört nicht mehr in die Region der formlosen

Erdhügel Mesopotamien's. Wenn Palmyra oder Tadmor auch vor

Große Saulenstraße.

dem römischen Stil bereits vorhanden war, und von Salomo, wie es in der Bibel heißt 296), gegründet wurde, so ist doch von solchem Alter nichts mehr übrig, es müßten denn einige Felsengräber ober Ratakomben sein, die sich drüben am Fuß des Saracenenkastellbergs noch finden sollen. Diesen Berg lassen wir zur Linken über dem Westende der Stadt und folgen mit dem Blick ber Säulenkaras vane oftwärts, wohin sie in fürzeren oder längeren Gruppen ihres Hauptzugs, mit einzelnen Lenkern und Bedeckungshaufen zur Seite, vorzurücken scheint. Sie rücken borthin, wo das Haupt des Ganzen, der große Sonnentempel sich bereits gelagert hat. Jenes Saras cenenkastell zur Linken schaut wie ein Feind darauf herab. Wir wissen, daß diese Säulenhalle mit ihren vier Reihen stehender oder gefallener Schäfte im Ganzen dreitausend fünfhundert Fuß mißt. Dort von ihrem Westende, wo sie am Fuß des Kastellbergs, vor der noch stehenden Säulenfaçabe eines Gräbertempels endet ober anfängt, könnten wir bis zu ihrem Ziel, der großen Tempelburg des Sonnengottes, etwa zweihundert aufrechte Schäfte zählen. Sie muß aber deren mehr als tausend einst gehabt haben. Jest begleiten einander selten auch nur noch zwei Reihen von den vieren, aus denen sie bestand, auf einmal. Häufiger lösen sie sich ab und lassen nur durch eine oder die andere Reihe von den vieren die Richtung forts sețen. Zuweilen gehen sie ganz aus. Wir haben aber genug zu sehen, wenn wir darunter hinreiten, an dem, was noch steht und mit am gemeinsamen Steingebälf die Länge hin tragen hilft, und haben keine Zeit für bas, was am Boben liegt. Wir ergänzen uns ben einstigen Anblick nach dem Vorbild jener stundenlangen Säulenstraße von Antiochien, die zwar selber verschwunden, in der Beschreis bung aber erhalten ift. Auch dort waren es vier Reihen, also drei parallele Gänge. Der mittlere, wie wir dort schon erwähnt haben, blieb dem Sonnenlicht offen, die Beiden zur Seite waren gedeckt. So denken wir es hier, wo wir gleichfalls den alten Marmorboden unter bem Schutt noch aufwühlen könnten, und wo wir zulest ein gemeinsam abschließendes Thorsystem für alle drei Gänge, für den mittleren offenen und die gedeckten zur Seite, finden werden.

wenn wir unterwegs, bevor wir dorthin kommen, in der Richtung unserer Hauptstraße ein Viered von vier gewaltigen Fußgestellen fin= den, beren Säulen abhanden gekommen, dann benken wir abermals an Antiochien. Die vergoldete Erzfigur der Tyche nämlich, der Schuts= göttin der Stadt, fand sich dort unter einem von vier Säulen ge= tragenen Tempeldach. - Aehnlich mag es hier gewesen sein, wo also die lange Bahn anmuthig unterbrochen wird durch einen durchsichtigen Tempel, eben recht, um die Länge des Ganzen daran zu meffen und einzutheilen. Bon rechts führt eine Quergasse, gleichfalls von Säulen, wenn auch weniger gewaltigen, bezeichnet, barauf zu. Die Hauptstraße ber brei Gänge stand frei, wurde nicht berührt burch Privatgebäude. Aber rechts und links in richtiger Entfernung sehen wir Tempel und zertrümmerte Paläste, sämmtlich in stolzen Grupe pen, eine um die andere. Die Säulenreihen unserer Hauptstraße lassen sich durch Bogen unterbrechen, welche als Thorweg in neue freuzende Rebengassen, immer nur Säulengassen, sich öffnen. Fuß= gestelle springen aus ben Schäften ber Hauptstraße, und zwar nach dem offenen einstigen Mittelgang über dem ersten Dritttheil der Säulenhöhe heraus, und haben einst sämmtlich in langer Reihe Statuen getragen, jede Säule ihre Figur. Die Inschriften sind noch barunter und beuten ben Dank bes Senats und ber Stadt für wohlverdiente Bürger an. Wir werden weiterhin außerhalb auch einzelstehende Kolossalsäulen finden, welche den Namen von Karavanenführern, Wohlthätern der Karavanen tragen 297). scheint, giengen die schwierigsten und gewinnreichsten Züge, um welche der Ehrgeiz sich verdient machen konnte, damals nach Vologesia, einer parthischen Stadt biesseits des Euphrat, in der Rähe von Babylon. Dort wurde große Messe gehalten auf jenem für den Weltverkehr nicht zu ruinirenden Boden, wo auf Babylon's Untergang ganz in der Nähe die Partherstadt Bologesia, auf diese die Araberund Saffanidenstadt Hira, auf diese die Araberstadt Kufa folgen sollte. Wir kommen endlich zu jenem Thorspftem der drei Bogen, von denen der Mittlere, der aus dem unbedeckten Mittelgang hinaus= leitet, weitaus der höchste ift. Das Thor macht eine Schwenkung nach rechts, nach ber Tempelburg.

bobenftanb Balmpra's.

Buftand,

Denken wir uns diese Hallen zur Zeit des Höhenstandes palmy= renischer Macht, da Morgen- und Abendland sich hier begegnen, mit oder ohne Beinkleid, mit ober ohne Kopfbund, auf dieser Hauptstationsinsel inmitten eines Archipelagus von Dasen. Der palmys renische Handelsherr in römischer Tracht, wie die Skulpturen in ben Grabthürmen ihn ausweisen, empfängt vom Araber aus Saba prüfend eine Probe bes edelsten, durchsichtigen Weihrauchharzes. Ans dere zeigen sich Perlen aus dem Persergolf. Die große Zenobia selber reitet vorbei mit einem Geschwader ihrer schweren eisernen Reiter. Sie hat ihren ermordeten Gemahl gerächt, hat ganz Borderasien und Aegypten an sich gerissen, und wagt es, dem römischen Raiser zu tropen. An einer Säule lehnt ber griechische Philos soph, der den gefährlichen Absagebrief verfaßt hat, und hat nur seinen leisen Zweifel, ob im Augenblick der höchsten Roth der weib-Beutiger liche Charafter auch aushalten werbe. Statt alle bem sehen wir jest ein paar Kameele durch die Ruinen schreiten, beladen mit Säcken voll Salz aus dem nächsten Salzsee der Wüste. Es ist der einzige Handelbartikel der heutigen Palmyrener. Sie haben sich hier in der großen Tempelburg verschanzt, und haben außerhalb nur ihr nothdürftiges Ackerfeld und ein paar Oliven- und Palmengärten. werden getränkt durch einen kleinen Quellfuß, der dort aus jener südlichen Hügelreihe hervortritt, und hinter der großen Tempelterrasse oftwärts sich in die offene Wüste verliert. Das Wasser in seiner geräumigen Quellgrotte ift lau, stark schwefelig, aber gesund. Ein anderer, gleichfalls schwefeliger Wasserlauf geht mitten durch die Natürlich hieng die Existenz der Stadt allein an diesen dürftigen Naturgaben. Aber im Maaß dieser Gaben wenigstens ift die Natur bis heute sich treu geblieben, so daß sie für's jetige Bedürfniß noch viel zu viel sind. Bon der einstigen bewohnten Stadt rechts und links von der großen Säulenstraße treten nur die einzelnen Gruppen der Paläste mit ihren tempelartigen Vorhallen noch in's Auge. Die Stadtmauern selbst sind kaum mehr zu verfolgen. Sie waren einst gewaltig genug, und so reich mit Wurfmaschinen besetzt, daß Kaiser Aurelian, der sie belagern mußte, seine harte Mühe baran hatte. 298).

Also die heutigen Palmyrener, mit denen wir uns verständigen Sonnen. muffen, und die sich äußerlich in nichts von den Beduinen unterscheiden, wohnen sämmtlich in der großen Tempelburg und treiben ihre Schafheerden da ein und aus. Sie haben Flinten genug, um die Beduinen von fich abzuhalten. Ihre Wohnungen, Die aus alten Quabern aufgesetzt und mit Lehmwand ergänzt find, stehen in bem Tempelhof, aus deffen Mitte der große Sonnentempel sich erhebt. Er war einst sehr gewaltig. Jest ist er theilweis zur Moschee geworden und wird der Zutritt uns verwehrt 200). Er hat die Be= sonderheit, daß sein Eingang nicht auf der Ostseite, der aufgehenden Sonne gegenüber ift, wie gewöhnlich, sondern im Westen, dem Hofeingang gegenüber. Dorthin wendet der Tempel seine Längen= seite, hat aber den eigenen Eingang nicht einmal in deren Mitte, sondern etwas nach rechts gerückt. Es ift eine flimmernde Pracht= pforte, die aber, um die Regellosigkeit fortzusepen, nicht in der Zellenwand steht, sondern in ägnptischer Weise zwischen zwei Säulen der Flankenhalle lehnt. Bon den Prachtsäulen dieser Umgangshalle ift übrigens nur Weniges mehr aufrecht. Der ganze Hof ist eine erhabene Platform in Quaberbau und war mit Säulengallerien nach drei Seiten doppelt, nach der Borderseite einfach gesäumt. In dieser Vorderseite, durch die wir eingetreten ober eingefrochen sind, stedt das einstige Hauptportal. Es ist sammt der vorliegenden Treppe schon in altarabischer Zeit mit Trummerstücken überbaut und zum Festungsthurm geworden. Auf den andern drei Seiten stehen die Säulenreihen nur noch da und dort vor ber mit Pilastern und Fenstern geschmückten Außenwand, welche den Hof und die Gallerien nach außen schloß. Oder sie sind sammt dieser Außenwand hinabgebrochen und liegen unten am Fuß der Plats form walzenförmig nebeneinander, wie die Robben des homerischen Meergreifes. Einst waren es, wie man berechnen kann, dreihundert sechs und fiebenzig Stuck Säulen allein in den Gallerien dieses Hofs. Gewiß war unter ihnen ein Bazar, und wurde die Purpurwolle des Thrier's, das Gewürz und die Ebelsteine Indien's, die Seidenstoffe China's hier ausgelegt. So ist es heute noch in vielen Moschee= höfen, 3. B. in dem malerisch belebten Hof jener von Tauben flatternden Moschee zu Konstantinopel, wo man die kostbarsten, mit Brillanten besetzen Bernsteinspitzen, und deßgleichen Pantossel zc. kaus fen kann. Statt dessen haben wir jetzt in Palmyra diese zudringsliche, hungrige Race, die für den Anblick ihrer Ruinen einen unverschämten Joll verlangt und unter der man keinen Augenblick vor Plünderung sicher ist. Wer keine besondere Passion für's Inschristenskopiren zc. hat, kehrt gewöhnlich nach wenigen Stunden wieder um, um ein ungestörtes Nachtlager in irgend einem Wüstenthal des Rückwegs zu sinden.

Lebicha und hauran.

Richt minder schwierig als Palmyra sind auch die Striche sublich von Damaskus, rechts und links von der Pilgerstraße, zu besuchen. Und doch sind auch diese anziehend genug wegen der mannigfaltigen und eigenthümlichen Reste aus alter Zeit. Da ift südöstlich von der Stadt oder links von der Pilgerstraße der seltsame Landstrich Ledscha, ein ebenes Land, das aber ganz und gar mit schwarzen, vulkanischen Felsen und Steinhaufen bedeckt ist. In diesem Felsenlabyrinth findet sich Niemand zurecht, als die Araberstämme, welche, unter sich selbst wieder feindlich, darin hausen und die schmalen Weidepläte zwischen ber Felsenwildniß benüten. Ein äußerer Feind könnte nicht eindringen. Aber umgeben ist dieses, den Alten unter dem Ramen Trachonitis befannte Gebiet von Flußläufen und beweidbarem Grund, welcher die Wanderstämme herbeizieht. Die alten Ortslagen am Rand dieser Ledscha, im West und Süd, wie Ezra und Schoba, ober in bem südwärts folgenben, einsamen Haurangebirg, wie Sueiba, Kanuat 2c., sind alle voll von Ruinen römischen Stils, haben kleine Tempel, Theater, Thorgewölbe, Pflasterstraßen mit gewölbten Berkaufszellen, Wasserleitungen, Quellbehälter, Baber, Inschriftensteine 2c. Die heutige Bevölkerung, bestehend aus Druzen, Türken und griechisch-christlichen Arabern, wohnt großentheils noch in antiken Häusern. Diese sind sehr fest aus Quadern erbaut und haben gewöhnlich in der Mitte des Gemachs einen niedrigen, zur Seite auf stumpfe Säulen ober ben Boben selbst gestütten Bogen, welcher die Steindecke trägt. Häufig ist die antike Steinthür, welche in steinernen Angeln geht, noch vorhanden. Vierectige Thurme, mit mehreren gewölbten Gemächern übereinander, stehen vor den

Dörfern und dienen als Warte gegen Ueberfall. Der lette bewohnte Ort jenseits des kahlen Haurangedirgs ist Boßra, einst Bostra, die Hauptstadt der römischen Provinz Arabia. Sie hat ein Kastell, dem ein großes römisches Theater zu Grund liegt, und hat Tempels und Moscheeruinen. Die Erndte der Einwohner wird gern von den Pferden der Aenezeh, dieses mächtigsten und ritterlichsten aller Bestuinenstämme, abgeweidet, wenn er im Frühsahr in die Nähe kommt. Aber Tagereisen weit über Boßra, östlich und südlich hinaus, ist noch immer keine Wüste, sondern bebaubares und einst reich bewohnstes Land, das eben von seinen zahlreichen Tell's oder künstlichen Burghöhen den Namen Tellul führt. Es war vermuthlich eines jener ergiedigen Länder für afsprische Kriegss und Beutezüge, wo man diese Tell's belagert und die Gefangenen hingerichtet oder wegsgeschleppt hat 200).

Roch merkwürdiger sind einige Städteruinen fern im Südwesten von Damaskus, oder rechts von der Pilgerstraße. Dort auf der Ost= Bligerstraße. seite des Tiberiassee's und des tiefen Jordanthals erheben sich ein= zelne Gebirge oder Höhengruppen, welche durch die breite Ebene der Pilgerstraße von jener früher genannten Ledscha und dem Haus rangebirg getrennt sind. Diese Ebene ift unbebaut und den hereindringenden Beduinen überlassen, und hat höchstens am Fuß der hier gleichfalls zahlreichen Tell's ruinenhafte und dunn bewohnte Dörfer. Iene Höhengruppen im Westen stellen die alte Landschaft Basan dar, und wachsen zwischen ihnen stellenweis die altberühmten Eichen von Basan immer noch in ganzen Wäldern. Auf einer Höhe über dem tiefen Thalspalt des Jarmuk oder Hieromarflusses, der in den Jordan geht, liegen unweit vom Südende des Tiberiassee's die Ruinen von Gabara, der berühmten Bäderstadt<sup>301</sup>). Ihre heißen Gadara. Quellen selbst liegen unten, jenseits des Flusses, der im Norden vom Stadtberg zwischen tiefen Basaltfelsen seinen Weg sucht. den Abhängen des Bergs finden sich zahlreiche schwarze Basaltsarkophage außer = und innerhalb der Gräberhöhlen. Diese Söhlen, welche heute noch bewohnt sind, haben basaltene Thürflügel, die in gleichfalls steinernen Angeln gehen. Dben, die Stadt selbst wird namentlich durch eine große, mit Basalt gepflasterte und gestürzten 24 Braun, Befchichte ber Runft. I. Banb.

Säulenreihen gesäumte Hauptstraße bezeichnet. Zwei Theater im steilen Berghang nach Nord und Best sind gleichfalls noch vorshanden. Wir sinden also auch hier, was charakterbestimmend für diese sprischen Städte ist: Einmal Steinthüren, wie ste auch in Palmyra vorkommen, und wo das Burgthor zum Hof des Sonnenstempels selber aus steinernen Thürstügeln soll bestanden haben od und wie wir sie künstig noch oft und bis nach Etrurien sinden werden — sodann Sarkophage mit dachförmigem Deckel, aber aufgebäumsten Ecken oder Ohren dieses Deckels, gleichfalls eine Art, deren weite Berbreitungssphäre wir noch erkunden sollen — und drittens die Säulenstraßen, von denen wir nun bereits in Antiochien, Apamea und Palmyra Beispiele gefunden, und die in Damaskus selber sich noch aufspüren lassen. Ragt doch noch da und dort eine korinthische Säule aus diesen hiesigen Bazarbuden und hat einst den Straßen angehört, von denen das antike Damaskus freuzweis getheilt wurde.

Berafa.

Noch großartiger als in dem zuletzt genannten Gabara findet sich dieses System der fäulengesäumten Straßen in der bedeutend südlicheren Stadt Gerasa, heute Dscherasch, im Gebirg Gilead, öftlich vom mittleren Lauf des Jordan's. Sie wird wenig genannt von den Alten, war aber sicher eine große Station in dem südarabischen Handelsweg auf Damaskus. Dieser Karavanenweg lief also westlich von der heutigen Pilgerstraße durch ein weniger offenes Land, als diese. Dicherasch, in seiner jetigen Verlassen= heit, soll Palmyra ähnlich oder im Gesammtanblick gar noch ergreis fender sein. Man überschaut es am besten von der steinigen Höhe eines Tempels aus, dessen Säulen gestürzt sind und theilweis am Abhang liegen, südwestlich von der Stadt. Er hat zu seiner Linken ein Theater, dessen einstige Besucher von ihren Siten aus über die noch stehende Säulen= und Nischenwand der Bühne weg denselben Anblick haben mußten. Es ist zunächst ein, nach dieser Tempel= und Theaterhöhe offener Halbkreis von jonischen Säulen, der sicher einst den öffentlichen Hauptplat umfaßt hat. Aus der Mitte-dieses Halbkreises vertieft sich die einstige Hauptstraße der Stadt nach Nordosten. Sie hat Säulenreihen zu beiden Seiten, aber, wie sich in der Nähe ergiebt, von einer streckenweis abwechselnden Größe.

Wo eine Reihe schwächerer Schäfte von einer höheren und stärkeren Reihe fortgesett wird, da ruht das Steingebälk der schwächeren Reihe, wo es anschließen muß, auf einem Vorsprung aus ber nächsten stärferen Säule. Wir sehen also, daß hier keine freistehende, durch vier parallele Reihen gebildete Halle war, wie zu Antiochien und Pals myra, sondern daß nur die einzelnen Vorhallen, von Häusern verschiedener Größe, in eine gemeinsame Linie zu beiden Seiten gesam= melt wurden, wie zu Apamea. Immerhin bleibt die Straße breit genug, um nicht, wie es heute in morgenländischen Städten der Fall ift, durch eine einzige schwankende Kameelreihe ausgefüllt und von deren Lasten gestreift zu werden. Die Häuser selbst, hinter den Saus len, sind verschwunden, bis auf kleine gewölbte Räume, welche Kaufläden darftellen mögen. Querstraßen, gleichfalls von Säulen bezeichnet, setzen mitten durch diese Hauptstraße hindurch und führen rechts nach dem Fluß hinab, der unter seinen Bäumen fast parallel mit der Hauptstraße läuft und von Brücken überspannt ift. Wo die erste Querstraße durch die Hauptstraße schneidet, steht ein Biereck von vier mächtigen, buschbewachsenen Würfeln in Quaderbau, ganz wie in der Hauptstraße von Palmyra, und wahrscheinlich zum selben 3weck, nämlich um ein von Säulen getragenes Tempelbach über einer Statue aufzunehmen. Wir können diese Form als ein weis teres Merkmal syrischer Städte uns aneignen web). Vielleicht aber stand die Figur, wenn überhaupt eine vorhanden war, nicht unter, sondern über dem gewaltigen Ruppelgewölb, das auf solchen vier Pfeilern ruhen mußte, und war der untere Raum für die Kreuzung der Straße, wie bei den römischen Janusbogen, frei. Weiterhin, links, auf eigener Terrasse, folgt der große Haupttempel. Daß man solche Terrassen für den Tempelbau aufführt, können wir abermals als Merkmal dieser ganzen asiatischen Stilverwandtschaft anzeichnen. Wir haben sie in mehr oder minder gewaltigen Beispielen zu Palmyra, Baalbek, Kangovar, Pafargada 2c., Alles nach babylonischem und ninivitischem Vorbild, gesehen, und werden eine sehr starke in Jerusalem sinden. Der Tempel von Gerafa selbst hat seine prächtigen, korinthischen Säulen großentheils verloren und ist im Inneren durch den Einsturz der eigenen Decke begraben. Er stand

innerhalb eines großen, mit doppelten Säulengallerien gefäumten Hofes. Wir kennen diese Art von Palmyra und Kangovar her, haben ihre Nachbildung zu Medina und Meffa bereits erwähnt, und dürfen sie als sechstes Merkmal assatischer Gemeinschaft fassen. Noch weiterhin folgt wiederum ein Theater zur Linken unserer Haupt= straße. Es hat eine größere Arena, die von dunkeln Gewölben unter ben Zuschauersiten umgeben ift, und mag zu Thierkampfen gedient haben. Zur Rechten der Straße, diesseits und jenseits des Flusses, stehen Gebäude mit gewölbten, höheren oder niedrigeren Räumen, und mögen Bäder dargestellt haben. Die einstige Säulenstraße sett sich bis zu einem verfallenen Stadtthor im Nordosten fort. Höchstens von streifenden Beduinen wird sie heutzutag betreten, und wenn ein= mal ein Reisender sich hineingewagt hat, so wird die Angst seiner eigenen Führer ihn bald genug zum Abzug nöthigen 3020).

Derfunft.

Von jenen Säulenstraßen also hat uns die griechische Stadt Säutenstraßen Antiochien — wir hätten mit ihr auch Alexandrien nennen köns nen — das erste und schwunghafteste Beispiel gegeben. Da sie aber den sprischen Städten so allgemein eigen und von dem Klima erfor= bert sind, wo man heutzutag durch überhängende Stockwerke ober Bebeckung ganzer Straßen zu helfen sucht, so werden wir nicht zu viel wagen, wenn wir ein älteres Vorbild auch für jene griechischen Städte im Morgenland suchen. Möglich, daß Babylon darin vorausgieng. Dort in Babylon, erzählt Strabo, wurden die Säulen wegen Steinmangels aus Palmstämmen aufgerichtet, die man mit Rohr und Stuck bekleidet und gemalt hat. Ob es Hallengänge durch ganze Straßen gab, ist nicht gesagt, aber bei der Breite und schnurgeraden Länge jener Straßen sind ste mahrscheinlich und unentbehrlich. Wenn wir vollends hören, daß das alte Karthago vor seiner Zerstörung um seinen ganzen inneren Hafen Säulengänge, und zwar jonischer, d. h. asiatischer Ordnung hatte 208), so wird wohl kein Zweifel mehr sein, daß diese Anlagen im Often daheim sind und dem babylonisch phonikischen Kulturkreis angehören. Vom alten Saba in Arabien wurden sie uns gleichfalls namhaft gemacht, und bereits Salomo säumte nach Josephus die ganze Oftseite seines Tempelhofs mit einer Säulenhalle.

Wir haben demnach Anklänge genug an jene altastatische Kulturs welt gefunden, in die wir hinabschauen möchten, wie durch den Eissspiegel auf einen Wiesenboden. Die Rasenstellen, die sich darüber erheben, sind wenige. Um so mehr verlangen wir nach einer Höhe, wo nicht nur der Boden bedeutsamer einstiger Denkmale sich nachsweisen läßt, sondern diese selbst in ganzem Umriß wieder aufzurichten sind. Unser Ziel ist Jerusalem.

Es geht von Damaskus, beffen weiße Minarets im grünen Beg nach Gartenwald zurückleiben, über ein meift unbebautes Hochland sübwestwärts um den Fuß bes schneebedeckten Hermon herum, bis wir am zweiten Tag zur Rechten unter uns das Wasser Merom erbliden und zur s. g. Jakobsbrücke, die über den Jordan führt, hinabsteigen. Bei einem verfallenen Khan schlägt man bas Zelt auf. Der Jordan kommt aus jenem See Merom, saumt sich bei ber Bogenbrude mit Buschen von edlem Papyrusschilf, und beginnt unterhalb in einer Reihe von Kaskaben, die aber unzugänglich sind, nach dem See Tiberias hinabzustürzen. Der Tiberiassee liegt bereits siebenhundert Fuß unter dem Mittelmeer. Das Wasser Merom, aus welchem der Jordan kommt, ist nach Norden, wo die getrennten Quellfluffe bes Jordan es erreichen, ein weiter Morast, zur Seelenfreude halb wilder Buffel, die sich darin wälzen. Quellenlandschaft selbst wird als höchst anmuthig beschrieben 304), zu= mal bei Banias, dem heutigen Dorf in den Trümmern der alten Stadt, wo in der Nähe unter hoher Felswand die bereits von den Alten geheiligte Hauptquelle des Jordan als starker Strom here Borbanqueue. vortritt. Die Wand enthält verschiedene Rischen und hatte an ihrem Fuß einen Tempel, welchen Herobes bem Augustus geweiht hatte. Weit höher in den Antilibanon hinauf führt der westliche Quellarm, ber Hasbenastrom, und ist nur durch geringe Scheide von der Schlucht bes Litanyflusses getrennt, dem Hauptstrom Cölesprien's, ber seinen Weg nordwärts von Tyrus in das Mittelmeer findet.

Von der Jakobsbrücke ersteigen wir ein westliches Hochland, angesichts der hochgelegenen Stadt Saked, die zur Rechten bleibt und uns mahnt, daß wir hier bereits in die geistigen Wellen eines

neuen Kulturfreises eingegangen sind. Sie soll die Stadt sein, die in der Bergpredigt gemeint ift: "Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben." Unter uns, zur Linken, öffnet See Liberias. sich der tiefblaue See Tiberias zwischen seinen gelben Gebirgen, und wir kommen hinab auf dem Felsenpfad an's Ufer, wo zuweilen ein Bach unter ber üppigen Pracht rothblühenden Oleanders hineinzieht, und erreichen Tiberias an der westlichen Mitte des See's. Die Mauern sind noch vom Erdbeben her zerborsten, man kann allenthalben hineinreiten und im Nothfall Ausfunft in deutscher Sprache verlangen, denn die hiefige Bevölkerung besteht großentheils aus deutsch redenden Juden aus Polen und Ungarn, die hier ihre fleinen Renten verzehren. Tiberias und Safed, obgleich jüngerer Herkunft, sind heilige Städte für die Juden wegen der Rabbinen= schulen, welche einst hier bestanden haben. In Tiberias ist ein Theil des Talmud geschrieben. Da aber der klare See mit seinen baumlosen Ufern, wie gesagt, bereits siebenhundert Fuß unter dem Mittelmeer liegt, so ist die Hite auch früh im Jahr schon sehr groß, und selbst wer um Mitternacht und bei Mondlicht in den See hinausschwimmt, wird vergebens darin Kühlung suchen, trop des Schnee-

Lauf des Jordans.

In den evangelischen Geschichten ist der See noch mit Fischerbooten bedeckt. Jest giebt es kein einziges mehr, und als neuerdings einiges mal versucht wurde, den Jordan zu beschiffen, der aus dem südslichen Ende dieses See's wieder abzieht, da mußte man die Boote zu Land vom Mittelmeer nach dem Tiberiassee herüberschaffen. Der Jordan eilt in reißendem, vielsach gewundenem Lauf dem todten Meere zu, welches abermals sechshundert Fuß tiefer, oder dreizehns hundert Fuß unter dem Mittelmeer liegt. Bon rechtswegen sollte diese ganze tiefe Thalsenkung, Ghor genannt, Meeresboden sein, und würde es auch sein, wenn der Jordan Wasserkraft genug hätte, das Ganze zu füllen. Aber die Berdunstung unter einer glühenden Sonne ist zu groß. Der Stromlauf windet sich zuweilen durch of fenes Land, meist aber zwischen steilen weißen Felswänden hindurch.

glanzes, mit dem der ferne Hermon hereinschaut. Zum Ueberfluß

ergießen sich südwärts von der Stadt auch noch heiße Quellen in

den See. Bei ihren Badegebäuden schlägt man gewöhnlich sein Zelt auf.

Der Raum, der in dieser tieferen Thalspalte außer ihm übrig bleibt, ist von dichtem Waldwuchs, worin wilde Eber und Panther haussen, angefüllt. Die Stromfahrt ist gefährlich wegen der Ratarakte, die zuweilen zwischen den Trümmern alter Brücken gebildet werden, und wegen der wilden Stämme von Uferbewohnern. Ibrahim hatte auch dort, in dem ägyptisch heißen Klima des Ghor, zum Zurücksdrängen der Beduinen, ägyptische Fellah's massenhaft angesiedelt. Mit seinem Sturz gieng wieder Alles auseinander 305).

Aus dem heißen Kessel des See's von Tiberias, dessen Ost= Majareib. ufer seiner wilden Raubhorden wegen gleichfalls unzugänglich sind, gehen wir abermals über galiläisches Gebirg südwestwärts auf Razareth. Unser Zelt steht am Brunnen, dem einzigen des Orts, wo die Töchter Nazareth's mit ihren Wasserfrügen sich drängen und zanken. Sie find schön, was sie als besondere Gabe von der Maria haben sollen, und tragen nach sprischer Sitte Geldmünzen, ihre ganze Aussteuer, im Haar. Der Ort liegt freundlich an seinem Berghang mit dem alten, kaftellartigen Kloster, das die alte, reich ausgeschmückte Kirche umfaßt, und hat außer ihm auch das verträgliche Minaret der moslemitischen Mitwohner. Hohe, schwarze Cypressen stehen im Ort, und alte Olivenbäume in seiner Umgebung. Von hier steigt man hinab in die große Ebene Esdrelon und verfolgt sie Ebene einen Tag lang subwärts zwischen Getraidefeldern, von benen unklar ift, ob sie wild oder auf Befehl machsen. Während das Gebirg muhsam bis in seine letten Thäler bebaut wird, ift die weite Ebene herrenlos, oder gehört den Beduinen, welche hier nicht minder, als in die Thalfläche von Cölesprien, einrücken. Zur Rechten bleibt fern das Gebirg Karmel, das als Vorgebirg die dortige Meeresgrenze bezeichnet, und zur Linken folgen nach einander die einzeln stehenden Berge Tabor, kleiner Hermon und Gilboa. "Ihr Berge von Gilboa," heißt es in David's Lied, "nicht Thau noch Regen sei auf euch!" Dort sind Saul und Jonathan ge= fallen. Wir muffen Ucht haben, den Bach Kison, der bereits trocken sein wird, nicht zu übersehen. "Ein Bach der Schlachten ift der Kison" heißt es in einem anderen, noch älteren hebräischen Lied. Hier war ein kananitisches Heer, wahrscheinlich von jenseits des

Jordan, mit den neunhundert eisernen Wagen Sissera's, vor Bas rak und Deborah erlegen. Weniger glücklich war Israel, als Necho, König von Aegypten, auf seinem Marsch nach dem Euphrat über diese Ebene kam. "Ich habe nichts mit Dir zu thun, König von Juda!" hatte Necho ihm melden lassen, aber Josia stellte sich ihm dennoch entgegen und kam um im Treffen. Wir erreichen bei Jenin, Ginaa, die samaritanischen Berge, raften bei ben Bachen und Kaktuszäunen des je nach Gelegenheit auch raublustigen Orts, und flettern über's Gebirg, von dessen Höhe das Mittelmeer sich weit überschauen läßt, und kommen hinab zum Berg von Sebaste, samaria. Samaria, Beth Omri, Omri's Haus, wie es nach dem Namen seines Gründers auf dem ältesten Obelisken von Nimrod genannt wird 306). Es ist ein runder Berg mit dem heutigen Dorf und der steilen Kirchenruine St. Johann bes Täufers auf bem Stufenring ber Oftseite, während auf der Westseite noch die zahlreichen Säulen einer Rolonnade, die den Berg umfreist zu haben scheint, aus bem Ackerfeld ragen. Also auch hier wieder eine sprische Säulens straße. Sie gehört in Herodes' Zeit, der die Stadt prachtvoll aufbauen ließ 307). Der Gipfel, wo gleichfalls noch Säulen stehen und liegen, war der heilige Raum eines Tempels. Wir überschauen von der Höhe den üppig grünen Thalgrund und den Mittagsblit des Meeres. Aber noch bedeutsamer ift uns am selben Abend bas zichem. schöne, enge Oliventhal von Nablus, Reapolis oder Sichem, wo wir unser Zelt unter ben Oliven am Thor aufschlagen. Bon diesen hohen, fahlen, nur mit Kaftus bewachsenen Bergen ift ber nördliche der Ebal und der sübliche der Garizim. Diese zwei Berge, welche bas Thal der Stadt zwischen sich haben, mahnen uns an einen großartigen Bölkerschwur, der nach Moses' Verordnung hier im Herzen eines feindlichen Landes unter Josua stattfand. Sechs Stämme standen auf dem Garizim, sechs auf dem Ebal. Das Gesetz wurde verlesen, jeder einzelne Sat mit Worten des Segens für den, der es hält, und mit Worten des Fluches für den, der es nicht halt. Die sechs Stämme auf Garizim sprachen "Amen" zu den Worten bes Segens, und die sechs auf Ebal sprachen "Amen" zu den Worten des Fluches 308). Es ist in der That ein Bölkerschwur, der länger

gehalten wurde, als irgend einer in der Welt. Der Berg Garizim hat heute noch heilige Bedeutung, aber nur bei der kleinen Sekte der Samaritaner, die ganz an ihn geknüpft ist. Sie halten sich an's mosaische Geset, und bringen Lämmeropfer auf dem Garizim, wo nach ihrer Meinung einst die Auferstehung sein wird. Von der Stadt Nablus, einem unfreundlich fanatischen Ort, sind es noch anderthalb Tage über ebenes Land und Gebirg nach Jerusalem.

## 13. Zerusalem.

Wenn Oftern schon vorüber ist, begegnen wir den heimkehrens den Pilgern zu Kameel, zu Pferd, zu Fuß, mit Weib und Kind, allen Racen des Orients, unter deren buntem Gewoge wir uns nach dem, was dahinten liegt, mit Leichtigkeit zurechtsinden müssen. Wir erkennen die Griechen, d. h. sprische Araber von griechischem Bestenntniß an den ungeheuren Wachskerzen, die sie einzeln oder bündelweis tragen. Das sind die Kerzen, die an der heiligen Flamme der Grabeskapelle angezündet waren, jener Wunderslamme, die aus dem Grab hervorbrechen muß, und gewöhnlich den Anlaß zum Hauptskandal giebt.

Bei solch malerischer Belebtheit der Gebirgswege merkt man kaum, wie man näher kommt, bis plöglich, beim Herüberreiten über ein durres olivenbestreutes Höhenland Jerusalem vor uns liegt, die gelbe Stadt vor dem Hintergrund ihrer Berge, von denen ste rechts und links und nach hinten durch tiefe Thäler sich scheidet. Bon hier haben auch die Kreuzsahrer ste zuerst gesehen. Es geht hinab zum zinnengekrönten Damaskusthor zwischen zwei deßgleichen Thürmen von derselben Höhe, und wir spähen vielleicht im Hindurchzeiten schon nach ihren alten Grundquabern, denn hier stand das Thor, aus dem ein jüdischer Kriegshause hervordrach, als Titus resognoscirend heranritt, und brachte ihn in die höchste Gesahr. Es

war also schon damals hier die äußerste Mauerlinie, und jeder Versuch, die einstige Stadt noch größer zu denken, ist abzuweisen 300). Unser Weg führt rechts durch die Seitengassen nach dem lateinisschen Kloster, das in den kühlen gewöldten Zellen seiner Casa nova uns aufnimmt.

Grabesfirche.

Aber sobald als möglich werden wir hinabeilen durch die Buden der Rosenkränze in winkeligen Gassen nach der Grabeskirche. Da steht die kleine Portalwand aus Kreuzsahrerzeiten mit den zwei Vaar stachen Bogennischen, ein Paar über das andere tretend, und den kleinen Säulen, welche die Nischenbogen stüten. Durch den linken des unteren Paars geht der Eingang, wo die rauchenden Türken als Wächter auf ihrem Teppich kauern. Wir dürsen an dieser Schwelle nicht vorübergehen, und wer Angst hat, den Faden unserer afsprischen Kunstüberlieserung, der wir nachgehen, darüber zu verlieren, der mag ihn einstweilen außen anbinden oder einem der Türken, die doch nichts zu thun haben, in die Hand geben.

Wir treten in den vorderen Raum, wo die Pilger sich nach einer nur wenig aus dem Boden erhobenen Platte beugen, der Platte der Salbung des vom Kreuz Abgenommenen, wie es heißt, und treten links unter den hohen Ruppelraum über der Grabeskapelle selbst. Die Ruppel ift so fadenscheinig, daß man den Himmel hindurchsieht, auch ohne den runden Ausschnitt, den sie über der Grabkapelle freis willig öffnet. Der Streit der verschiedenen Sekten läßt keine Herstellung zu. Die Ruppel ruht auf hohen, vierectigen, enggestellten Pfeilern, die nur immer ein Galleriefenster zwischen sich lassen. Die Grabkapelle selbst, ein halbrundes Gebäude von gelbem Marmor, das in der That den natürlichen befleideten Felsen darstellt, hat im Innern zwei sehr enge Räume, den Vorraum des Engels und ben innern Raum ber Grabesbank. Außen ist sie behangen und besteckt mit Bilderrahmen und künstlichen Blumen und Lampen, und ift umgeben von Kandelabern mit riesenhaften Kerzen. Bölker hier gelagert haben, sieht man dem Boben noch an. Dort aus dem Loch der Kapelle kommt am Charsamstag die heilige Flamme für die Griechen und Armenier hervor. Das Wunder darf los: gehen, sobald der türkische Pascha seinen Sit auf der Gallerie ein-

Dann werden alle Lichter ausgemacht und an ber vorbrechenden Wunderflamme wieder entzündet, deren Feuer sich dann schnell von Kerze zu Kerze mittheilt. Natürlich Gedräng und Prüs gelei zwischen Griechen und Armeniern, bis die turkischen Gewehrkolben einhauen. Die Prügelei sett sich in die Straßen fort. anständigen lateinischen, d. h. katholischen Mönche schütteln traurig den Kopf.

Wenn wir den vielen Unfug in der Grabesfirche fehen, möchten nechweit. wir fast wünschen, es sei nicht der historisch richtige Plat, über dem sie erbaut ift. Und wem würde auch einfallen, jene Hinrichtungs= stätte und das nahe Felsengrab mitten in der Stadt zu suchen ? Es heißt ausdrücklich in den evangelischen Geschichten, daß sie draußen war, aber nahe bei ber Stadt. Wer darauf besteht, baß die Stelle ächt sei, muß annehmen, daß sie dam als außen lag, und erst später durch den dritten weitesten Mauerwall dieser Rordseite in die Stadt aufgenommen wurde. Das ift nun allerdings sehr möglich. zutag sind die beiden südlichen Vorgebirge der Höhenplatten Zion und Moriah und die Senkung dazwischen großentheils ausgeschlossen durch die türkische Zinnenmauer, die über sie wegschneidet, und waren damals Theile der Stadt. Aber damals war das ganze nördliche Drittel, wovon die Grabeskirche allerdings dem Herzen der jetigen Stadt am nächsten liegt, noch nicht aufgenommen und wurde erft vom König Agrippa einige Jahre nach der Kreuzigung durch den Unterbau der jesigen Festungswerke umzeichnet und an die Stadt gefügt. Mit Häusern besetzt konnte es schon vorher sein. nach Süden nur eine einzige Mauer war, die auf den steilen Thal= wänden lief, gab es nach Norden, wo die natürlichen Grenzen fehlen und wo die Stadt sich ausdehnen konnte, eben diesem allmähligen Wachsthum gemäß drei Mauerzüge hintereinander. Die älteste, die von der Davidsburg auf Zion oftwärts nach der Mitte der Salomonischen Tempelterrasse Moriah hinüberführte, gieng südlich an der Grabeskirche vorbei. Die zweite Mauer beschrieb wahrschein= lich einen Bogen öftlich von der Kirche, und ließ deren Stelle gleich= falls außen in dem Winkel, der durch den Ansatz des Bogens an die Mitte der ersten Mauer gebildet ward. Erst die dritte Mauer

des Herodes Agrippa, die von den Juden später vollendet wurde, umfaßte diesen übrig gebliebenen westlichen Winkel, wo jest das lasteinische Kloster und die Grabeskirche steht, sowie den ganzen nördslichen Theil der Stadt. Von den inneren Mauern ist wegen der vielen Zerstörungen nichts Sicheres mehr übrig, und darum der Streit für und wider so leicht. Wir haben nur die Berichte des jüsdischen Geschichtsschreibers Josephus, aber nach diesen dürfte es in genannter Weise sich ordnen 310).

Rirchenbau Konstantin's.

Also die Stelle ist acht. Wir können nicht zweifeln, daß die Erinnerung daran bis auf Raifer Ronstantin's Zeit sich erhalten habe, der den Kirchenbau begann. Gottlose Menschen, oder gar Damonen, sagt Eusedius, hätten das Grab tief mit Erde verschütztet, den Platz gepstastert und ein Heiligthum der Benus darauf errichtet gehabt. Raiser Konstantin ließ das Grab ausdecken, um es in eine großartige Kirchenanlage aufzunehmen. Wie weit seine Mutzter, die h. Helena, die fast achtzigsährige Pilgerin, daran betheiligt war, ist unsicher. Wenn irgend Etwas verdächtig wird, so ist es die Auffindung des Kreuzes durch Helena, wovon erst später und immer wunderbarer berichtet wird Selena, wovon erst später und immer wunderbarer berichtet wird selena, wovon erst später und immer wunderbarer berichtet wird selena, wovon erst später und immer wunderbarer berichtet wird selena, wovon erst später und immer wunderbarer berichtet wird selena, wovon erst später und immer wunderbarer berichtet wird selena, wovon erst später und immer wunderbarer berichtet wird selena, wovon erst später und immer wunderbarer berichtet wird selena, wovon erst später und immer wunderbarer berichtet wird selena, wovon erst später und immer wunderbarer berichtet wird selena, wovon erst später und selena, ist jest eine unterirdische Kirche zu allerhinterst dieses seltsam zusammengehängten Baues.

Ronftantin ließ bereits die Grabeshöhle architektonisch bekoriren und mit zwölf Säulen, worauf silberne Gefäße standen, umstellen. Ringsum war ein Hof, der bunt gepflastert und von drei Seiten mit Säulenhallen umgeben war. Auf der vierten öffnete sich die große Basilika mit bunten Marmorwänden und goldener Decke. Sie hatte doppelte Seitenschiffe, die sich in zwei Stockwerke theilten, das eine davon unterirdisch. Auch diese hatten goldene Decken und in der vorderen Reihe gewaltige Säulen, in der
zweiten reichgeschmuckte Pfeiler. Drei Thore führten von der Ostseite, also dem Eingang zum h. Grab gegenüber, in die Kirche alle.

Diese urälteste Grundform erkennen wir trop allen Wechsels durch Brand und Erneuerung in der heutigen Anlage wieder 318). Noch immer sindet sich die Grabkapelle in dem kreisrunden, jest mit einer Auppel überspannten Raum. Diese Auppel öffnet sich indeß über dem Grab durch den freisrunden Ausschnitt ihrer Mitte und ruht auf einem Fensterkranz. Dem Grabeingang gegenüber sehen wir in die reiche griechische Kirche, über und über vergoldet, mit einer kleineren Kuppel und dem runden Chor mit Patriarchenthron nach hinten. Also dorthin ist kein Ausgang mehr, sondern ein Kundgang führt hinter dem Chor der griechischen Kirche herum und öffnet sich nach hinten in einen Kranz von Kapellen, welche verschiedene heilige Orte umfassen. Dort führt die Treppe in die unsterirdische Kirche der Armenier, die sich auf vierkurze, dicke Säulen führt, und aus dieser hinab zur Kapelle, dem Ort, wo Helena das Kreuz fand.

Wenn wir zurückehren aus biesem Rundgang hinter bem Chor Golgatha. ber Griechen, links, zur Seite des jetigen Kircheneingangs, treffen wir die Treppe, die nach Golgatha hinaufführt. Dieser einstige Fels ift gleichfalls mit Marmorwänden bekleibet und zeigt oben unter der Wölbung der Kapelle durch drei schwarze Marmorsteine im Boden den Ort der drei Kreuze an. Es war offenbar ein Seitenschiff der einstigen Konstantinischen Basilika, das diesen Raum umfaßt ha= ben mußte. Aber bei der Erstürmung Jerusalem's durch ein persisches heer bes Chosru Parviz, jenes letten großen Saffanidenkönigs, dessen Trümmerresidenz zu Dastagerd und dessen Gartengrotte bei Kermanschah wir besucht haben, — bei dieser Erstürmung, sagen wir, Anfang stebenten Jahrhunderts, gieng der Konstantinische Bau in Feuer auf. In der Folge erhoben sich Kapellen über Gol= gatha, über der Stelle der Kreuzessindung, und eine Ruppel in jepiger Weise über dem Grab selbst, wurden wieder zerstört und wieder erneut, bis nach der Einnahme durch die Kreuzfahrer diese einzelnen Gebäude in das jepige Ganze verbunden wurden. großer Brand, zu Anfang dieses Jahrhunderts, wahrscheinlich auch ' durch die Eifersucht der verschiedenen Sekten veranlaßt, die ewig um ihren Antheil an der Kirche kämpfen, hatte diese jungste Erneuerung zur Folge. Der größte Theil gehört nun den Griechen, die am meisten Geld zum Wiederaufbau hatten. Die kleineren armen Sekten, wie die Syrer, Kopten, Abyssinier, sind beinahe völlig hinausgedrängt, und haben nur noch einen oder den andern kleinen

Altar. Uebrig bleiben die Griechen, Armenier und Lateiner, um sich gegenseitig im Belagerungszustand zu halten und den Respekt vor der christlichen Kirche bei den Türken nicht eben zu vermehren.

Bajar.

Wenn wir die Kirche verlassen, um ein andermal wiederzukom= men, gerathen wir die nächste Gasse hinab durch die Schafsfelle und Jauche einer Gerberei, die in den Kreuzgängen eines Johanniterspitals sich eingenistet, in die geraden, belebten Bazarstraßen. Wir erkennen den polnischen Juden im langen Gewand, der langen Seitenlocke und der Pelzmütze, die kleinen Jungen bereits ganz ebenso kostümirt und in deutscher Sprache verkehrend. Daneben der Beduine von jenseits des Jordans in seiner groben braun und weiß breit gestreiften Abba, dem Sackmantel, und dem roth und gelben franzenbesetzten Ropftuch, Reffieh, bas er mit bem Strick von Kameelhaar um den Kopf bindet. Sie kommen um einzukaufen. Aber am Ende dieser langen, abwärts führenden Bazarstraßen, die dunkel überwölbt ober gebeckt find — in was für einen lichten grünen Zaubergars ten schauen wir hinaus? Man versuche nur, dieser Lockung zu folgen. Es ist der große Garten der Sakrahmoschee, die an der Stelle von Salomonis Tempel steht, einst Berg Moriah, und wenn wir hineintreten, weist der nächste Moscheediener uns mit Berachtung zurud. Wer bennoch einzudringen wagte, würde halb ober ganz todtgeschlagen.

Wenn wir dort mißgluden, können wir wenigstens in der Nahe die Klagestätte der Juden beschauen, rechts, am Ende der kleisnen Sackgasse, wo die Salomonische Tempelplatte eine mächtige Terrassenwand nach außen, d. h. nach Westen, gegen die übrige Stadt wendet. Die unteren Lagen dieser Wand sind offenbar alte Blöcke, mächtig groß, in der Mitte rauh hervortretend, und haben nur längs des Quaderrandes ein schmales, glatt gemeiseltes Band, also die altphönissische Art, die wir von Baalbes und Damassus her kennen. Hier treffen wir weißbärtige Alte im jüdischen Kopsbund, die in ihren heiligen Büchern lesen. Jumal am Freitag sind sie zahlreich in diesem ungestörten Winkel, um über den alten Blöcken das Schicksal ihrer Stadt zu beslagen, und halten sich gegenseitig an der Wand empor, um durch die Rißen in den unzugänglichen Mos

scheegarten zu schauen. Die Wand ist hoch, denn wir sind hier bereits in dem ziemlich verschütteten Thal, das die Tempelplatte Moriah von Zion trennt. Es ist weiter hinab mit Kaktusskauden bewachsen.

Diesen Moscheegarten und die ganze Stadt überschauen wir vom und Ueberdlick Delberg. Nehmen wir an, wir steigen morgens hinab aus dem ber Stadt. Thor der Ostseite, dem Stephansthor, in's tiefe trockne Kidrons thal und über die Brücke beim Garten Gethsemane die Terrassen des Delbergs hinauf. Der ummauerte Garten enthält uralte Dels bäume, hohl, und mit Steinen gefüllt, damit sie nicht umbrechen. Wir haben die Sonne entgegen, denn der Delberg liegt nach Osten, und sie beleuchtet darum blendend die gelbe Stadt hinter uns, in die wir bald hineinschauen. Es sist sich angenehm in den Terrassen eines Gerstenseldes, unter dem blühenden Birnbaum oder den zerrissenen Oliven, wenn wir diesen Anblick vor uns haben.

Auf der Höhe des Thalrandes steht in gerader Linie die türfische Zinnenmauer. Um die Ece rechts sehen wir nicht, aber um die Ede links geht ihr eckiger Jug Moriah hinab, Zion hinauf und über die Höhenplatte von Zion weg, wo die Moschee des Davids grabes außen bleibt. Moriah ist das Ectriertel links, unmittelbar hinter ber Stadtmauer, der weite grüne Raum des Moscheegartens mit seinen Eppressen und Oliven, Arkaden und Fontainen, aus dessen Mitte sich die schöne dunkle Ruppel von Omar's Moschee erhebt. Moriah, Salomonis Tempelplatte, war vom höheren Zion bahinter burch ein Thal getrennt, das nur links, wo es durch die Stadts mauer herauskommt, noch erkennbar ift. Auf Zion steht die Davids= burg, das Kastell der Pisaner genannt. Es steht jenseits, auf dem höheren westlichen Rand der Zionplatte und ift, wenn man es in der Rähe sieht, eine Gruppe viereciger, mauerverbundener Thurme über altem Unterbau mit felsgehauenem Graben davor. Bon bort, dem höheren westlichen Theil der Stadt, rücken ihre Kuppeldächer jede Stube hat ihr Kuppelgewölb — herab, links bis zum großen Moscheegarten, rechts bis hinter die gerade Linie dieser östlichen Stadtmauer selbst. Wenige Palmen steigen aus dem Hof der Häuser, wenige Oliven find auf dem durren Hochland rechts und

links. Nur unten in der Tiefe des Kidronthals erzeugt die Quelle Silvah, die links unter bem Stadt = und Moscheegartenfelsen her= vorkommt, einige grüne Gärten.

Blid vom Delberg

Wir muffen funftig den Moscheegarten näher in's Auge fassen, nach Often. wenn wir mit den Soldaten einer rechts oder nordwärts anschließenden Kaserne und verständigt haben. Für jett wollen wir vollends hinaufsteigen bis zur Moschee und ber Himmelfahrtskapelle auf bem Gipfel. Dort sieht man hinüber in's gelbe Wüstengebirg von Moab jenseits des todten Meeres und sieht dessen tiefen Spiegel selber da und bort zwischen den Bergen. Ein erkennbarer gruner Streif bezeichnet ben Jordan in seiner gleichtiefen Ebene. Es ist ein unheimlicher Anblick, jenes gelbe Gebirg mit seinen blauen Schatten, und hausen dort Beduinen, denen wir mindestens lieber in den Straßen von Jerusalem als dort in ihrer eigenen Heimath begegnen. Die hochgelegene Stadt Kerak, der Hauptort von Moab selber, soll zuweilen sichtbar werden.

Bethlebem.

Ohne Eskorte ift selbst bas tobte Meer biesseits nicht zu erreichen. Das Geleit geben dieffeitige Beduinen, beren Schech, naturlich im andern Fall der Räuberhauptmann selbst, auf dem Konsulat zu Jerusalem um gewohnten Preis mit uns abschließt. Es geht über Bethlehem, das man vom Delberg aus nicht sieht, weil es subwärts hinter der nächsten Höhe liegt — den freundlichen Ort mit der reichen Industrie der Rosenkränze, geschnittener Perlmutterschaalen 1c., mit den Weinbergen, die einen edlen Trank liefern, mit den schönen Frauen in malerischer Tracht von weißem Grund mit den wenigen aber breiten Längenstreifen von rother und grüner Seibe. Im Kloster öffnet sich bie alte große Basilika, Helena's Bau, ziemlich verwahrlost, mit hölzernem Dachstuhl über mächtigen gelben Marmorfäulen. Man steigt in die Grotten, von Hängelampen erleuchtet, wo der führende lateinische Mönch uns erklärt, wie die Feier der Geburt hier gar so schön sei, wie es in Jerusalem zwar hoche heilige Orte gebe, aber nirgends eine so kindliche Freude wie hier. Gleichwohl ist namentlich hier unten wieder der Haß daheim. hierher gehört es uns, sagt der Mönch, das Bild dort gehört schon den Armeniern. Hier im Boden der Rische war ein silberner Stern, der die Stelle der Geburt bezeichnete, den haben aber die Griechen gestohlen, weil er eine lateinische Umschrift hatte, also für die Lateiner zeugte und jest gehört diese Ecke den Griechen. Es wäre nun für die übrige Welt ziemlich gleichgültig, wer diese Kellerecke, deren historische Bedeutung so höchst unsicher ist, eben sein eigen nennt. Gleichwohl ist die Stelle dieses fehlenden Sternes ein Hauptspunkt in den diplomatischen Noten geworden, mit denen man den Türken zu quälen und zu treten ansieng. Der Sultan hat aus Verzweiflung den Stern selber wieder machen lassen.

Die Beduinen erwarten uns bei der seltsamen Klosterfestung mar Saba. Mar Saba, die zwischen Jerusalem und dem todten Meere in furchtbarer Steinwüste über einer Schlucht des trockenen Ribron hängt. Aus der Tiefe dieser Schlucht steigen die Strebepfeiler der Mauer und der Kirche. Darüber sind die Wohnungen der zahlreichen griechischen Mönche auf verschiedenen, sehr reinlichen Terraffen bis zu den obersten Thurmen, die den oberen Bergrand überwinden. Von hier reitet man am Morgen vollends hinab, der Schech mit langer Lanze, die über den Rücken schwankt, voraus, die Andern zu Fuß nebenher, schwarzlockige Bursche mit den langen, gelbbeschlagenen Flinten und nacktem Fuß. Wie tief es hinabgeht — das todte Meer liegt dreizehnhundert Fuß unter dem Mittelmeer, dreitausend dreis hundert unter Jerusalem — merken wir an der Gluthluft, die über dem solfataren Boden der Ebene unten lagert. Wir breiten die Tobice Meer. Decken über einige burre, zusammengelehnte Stämmchen, um Schatten für eine kurze Raft zu haben. Abscheulichere Mienen wird man nies mals sehen, als wenn Einer versucht, das Wasser dieses Meeres zu Rleine schwarze Schneckenhäuser, die wir herausschöpfen, fosten. haben indeß lebende Bewohner. Dieser Seespiegel war nicht immer so verlassen. Zu Bespasian's Zeit wurden mörderische Seetreffen auf dem See von Tiberias geliefert, wurden die judischen Barken den Jordan herab verfolgt und ihre Vertheidiger von den Römern noch im todten Meer tausendweis ermordet 314). Sonst scheint man es allerdings nur mit Flößen und Rohrbundeln befahren zu haben, um die zuweilen auftauchenden Asphaltstücke zu erbeuten 215). Der Asphalt, vermuthlich schon seit uralter Zeit, wurde zur Mumien= Braun, Befchichte ber Aunft. I. Band.

bereitung nach Aegypten geliefert. Neuerdings ift der See wiederholt auf Booten befahren worden, die man entweder hier über's Gebirg oder vom See Tiberias den Jordan herab gebracht hatte. Gewöhnlich war der Ausgang tödtlich für die Unternehmer. Es sind weniger die bosen Dünste, die verderblich werden, hier, wo wie aus tiefer Wunde alle bosen Safte der Erde auszuscheiden scheinen, als vielmehr die furchtbare Gluthhite über der bleiernen Fläche, wenn in Ermanglung eines Luftzuges das Boot mit den Rudern sich forts arbeiten muß. Doch darf man die Umgebungen dieses See's, dessen Ende zwischen den gelben Gebirgen wir nicht absehen, weil er etwa sechsmal so lang als breit ift, nicht allzu höllenmäßig denken. "Eine Traube aus deu Weingärten zu Engeddi ist mein Freund!" sagt die Hebräerin des hohen Liedes. Engeddi, jest Ain Dichiddi, würden wir als alte Ortslage etwa in der Mitte der Westseite finden, mit den Gartenterrassen und der Quelle, die hoch aus bem furchtbar steilen Ufergebirg hervorbricht, um sich unten in der kleinen Ebene davor in den üppigsten Pflanzenwuchs zu verbergen. Wir würden weiter südwärts auf derselben Seite den steilen, dunkelrothen Felsberg sehen, der auf Masada-seiner Platte noch die Ruinen der jüdischen Festung Masada trägt, eine der letten, die den Römern widerstand. Tiefe Schlucht sondert sie nach beiben Seiten und nach hinten von dem gleich hohen Fels= gebirg. Als die Römer aber gleichwohl sie eingeschlossen hatten, ließ die ganze Besatung durch zehn Auserwählte sich ermorden, von diesen tödtete wieder Einer die neun Andern und endlich sich selbst. Diese Festung Masada liegt bereits gegenüber der breiten Halbinsel, welche vom Oftufer ausgehend das südliche sehr seichte Seebecken, etwa ein Viertheil des Ganzen, von dem tiefen, bis dreizehnhundert Kuß sich senkenden Meeresgrund trennt. Jenes südliche seichte Beden mit seinem heißen Schlammboben mag das versunkene Thal Siddim darstellen. Seine Asphalt= und Schwefellager und Pechgruben, vom Blis entzündet, sind in hiftorischer Zeit ausgebrannt und haben sich mit Wasser gefüllt. Das tiefe Meer aber mit seiner Gebirgsum-Thal Siddim, gebung war von jeher vorhanden. Wir finden weiter südlich auf Gebirgsodom. verselben Westseite bis an's Ende das seltsame Salzgebirg von Sodom, heute Usdom, wo Strabo noch von den Ruinen So=

hochragenden Gebirgswand, steht die vierzig Fuß hohe, mit einer Kalkfruste bedeckte Salzsäule. Sie hat offenbar die Sage von Loth's Weib veranlaßt und wurde von jeher dafür angesehen. Im Buch der Weisheit Salomonis heißt es von jenen verbrannten Städten: "Denen zum Zeugniß ihrer Bosheit fortfährt zu rauchen die Wüste und Gewächse zu unrechter Zeit Früchte tragen; einer uns gläubigen Seele Denkmal stehet die Salzsäule da 316).

Roch reicher belebt und bewohnt war und ist die Ofiseite des Meeres. Da brechen heiße Bäche aus dem Gebirg, daß in der That die ganze Thalkluft dampft. Ober ein breiter, klarer Fluß tritt ruhig zwischen seinen senkrechten Felswänden hervor. Steinböcke springen auf den Klippen, wie es im Pfalm heißt: "Die hohen Berge sind für die Steinböcke und die Felsen des Klippendachses Zuflucht." Aus der nördlichen Bucht jener durren Halbinsel, die unsern Gesichtsfreis nach Süben hin schließt, steigt man hinauf nach Kerak, Rerat. einst Kir=Moab, ein Ort, wo man nur mit der Demuth des Bett= lers ober mit bem Trop ber Waffen eintreten kann. Der Ort wurde einst von Jörael belagert und war in höchster Noth. Da ergriff ber König von Moab "seinen erstgeborenen Sohn, der König werden sollte an seiner Statt, und opferte ihn als Brandopfer auf ber Mauer" 817). Das Opfer wirkte, benn "es war ein großer Zorn über Israel, und sie zogen von ihm ab und kehreten zuruck in ihr Land." Weiterhin, das Südende des ganzen See's um jenes innere, seichte Beden bis an's Gebirg von Sodom ist flaches Sumpfland, wo das zuweilen vor = und wieder zurücktretende Meer seine Salzränder zurüdläßt. Es ist verfluchter Boben, den der Moslem auch beim Gebet nicht füßt 318).

Wir haben nach all bem kein Berlangen, wohl aber nach der sordan. erquicklichen Schattenstelle am Jordan, wohin über die breite brennende Ebene zu reiten ist. Der Strom schießt reißend schnell unter dem dichten Baumwuchs daher, der die tiefe Spalte des Flußbettes süllt. Wir erreichen ihn durch die Gebüsche des Thalbruchs an der einzig zugänglichen Stelle, wo einige Tage vor Oftern auch die große Pilgerkaravane den Jordan erreicht. Diese bricht um Mitternacht

mit ihren Fackeln von Jericho auf, und mit Tagesanbruch stürzt Alles, Ropf an Ropf in's Wasser. Der Jordan ist so reißend und tief, daß er leicht Eines oder das Andere mitnehmen kann. Die Bilger haben immer nur kurze Frist. Das kürksiche Geleit bricht wieder auf, und was zurückleibt, verfällt den Beduinen, die auf diesen Tag ganz besonders erbost sind. Wer übrigens nicht begreisen kann, wie im Dienst der Religion die ausschweisendste Sinnlichkeit, wie in manchen Kultussitten von Babylon und Cypern, sich heisligen konnte, der mag diesen Pilgerzug und seine Freiheit von geswohnten Begriffen mit ansehen.

Von dieser Schattenstelle am Jordan und dem Genuß seines Bericho. trüben, aber angenehmen Wassers geht es quer über die dürre Ebene nach Jericho, an den Fuß des Gebirgs zuruck. Jericho, die Palmenstadt mit den Balsamgarten, die Prachtstadt noch in römischer Zeit, bevor sie zugleich mit Jerusalem ihr Schicksal fand 318), ist ein namenlos elendes Neft. Und doch könnte mit den Wasserkräften, die aus dem Gebirg hervorbrechen, eine paradiesische Dase, ein Garten Gottes wie zu Abraham's Zeit, schnell wieder vorhanden sein. Diese Lage, so tief unter dem Mittelmeer, bedingt ein fast tropisches Klima. Man verbringt die Nacht auf dem alten Kastellthurm, in dessen Hof eine Bande irregulairer türkischer Reiter haust, und reitet am Morgen die langen Zickzackfelsenpfade durch ein furchtbar wildes Kalksteingebirg, bekanntlich die rechte Gegend für die Geschichte vom barmherzigen Samariter, hinauf nach Jerusalem. Am Dorf Bethanien vorbei, das auf der Oftseite des Oelbergs liegt, kann es um Mittag

Detberg Denken wir uns wieder auf den Delberg zurück. Wenn der bebere und Benken wir uns wieder auf den Delberg zurück. Wenn der bestele. Frühling in diesen Saatseldterrassen und Olivenschatten ist, dann denken wir des hohen Lieds Salomonis, wo der Freund der Herbeigerin ihr durch's Gitter ruft: "Auf, meine Schöne, und komm! denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorüber, fortgezogen; die Blumen erscheinen auf der Flur; die Zeit des Gesanges ist herbeigekommen und die Stimme der Turteltaube läßt sich hören auf unserer Flur; der Feigenbaum würzet seine Früchte, und die Reben in der Blüthe dusten. Auf, meine Freundin, meine Schöne,

und komm!" In der That, hier ist besser sein, als unten in der gluthzerrissenen Ebene und am heißen Schlammrand des todten Meers.

Also dieß ist die vielbegehrte Stadt Jerusalem, der wir jett, von fern, innerhalb ihrer wohlerhaltenen türkischen Zinnenmauer nicht ansehen würden, was Alles schon über sie weggegangen. Da vid nahm sie den Jebusitern, nachdem die Juden in dem unvollkommen eroberten Land ihrer Verheißung sich schon längst da und dort festzgeset hatten. Die feste Bergstadt war ihnen nicht minder unbequem gewesen, als die eisernen Wagen der Philister in der Ebene. Auch nach der Einnahme, und als David die Residenz von Hebron hierzher verlegt hatte, dauerte die Jebusitische Stadtbevölkerung fort.

Die Juden waren aus Aegypten gekommen und hatten einen Behova. ägyptischen Gott, "Jehova", wie man ihn gewöhnlich, aber anerkanntermaßen falsch ausspricht, mitgebracht. Er heißt Jao ober Joh und ist der ägyptische Monde und Lichtgott desselben Namens, Joh 221). Wie er selber zu Moses sagt, war er unter diesem seinem Namen, deffen falsche Vokalsetzung "Jehova" wir beibehalten muffen, dem Abraham, Isaaf und Jakob nicht bekannt. Er will aber mit ihnen ausziehen und unter ihnen wohnen und schreckt die Aegypter zurud, welche rufen: "Laffet uns fliehen vor Israel, benn Jehova streitet für sie wider die Aegypter!" Moses ruft in seinem Siegespfalm: "Wer ist wie Du unter den Göttern, Jehova? 2009) Die andern Götter werden nicht geläugnet, aber Moses schafft ihre Berehrung sammt den heiligen Thieren ab, nimmt also dem Mondgott selber sein heiliges Thier, den Ochsen Apis. So schnell aber kön= nen die Juden sich davon nicht trennen, und fallen immer wieder auf das goldene Ralb zurud, das frühere Zeichen ihres eigenen Noch der König Jerobeam von Israel, um seine abgefallenen gehn Stämme vom Tempel in Jerusalem zu trennen, stellt zwei goldene Kälber auf und sagt: "Siehe, das ist bein Gott, Israel, der dich heraufgeführet aus dem Lande Aegypten!" 323) Stei= nerne Tafeln bes Gesetzes hatte ber ägyptische Joh seinem Bolf, ebenso wie der hebräische, gegeben 324). Erst an der Leiter dieser überlieferten Begriffe, die eben durch ihre alterthümliche Beschränktheit ihre Aechtheit verrathen, ist der Gedanke emporgeklettert bis zur Stelle,

wo er sich seinem eigenen Schwung überlassen konnte. Jehova, der führende Gott des hebräischen Wüstenlagers, wird zum alleinigen Gott und Weltschöpfer. Salomo betet bei der Tempelweihe: "Sollte in Wahrheit Gott wohnen auf der Erde? Siehe die Himmel und aller Himmel himmel fassen Dich nicht, und nun gar dieses Haus, das ich gebaut habe!" — was allerdings seltsam lautet von einem König, der später auf dem Berg gegenüber der Tempelplatte, d. h. auf diesem Delberg, auch dem Baal Chamman, Gott der Gluth= hipe, dem Gräuel der Moabiter, und dem Moloch, wahrscheinlich derselbe Begriff, dem Gräuel der Söhne Ammon's, Altare baut. Aber selbst Moses in der Wüste hat den Jehovadienst nicht rein durchführen können, und wurde genöthigt, auch das eherne Bild der Schlange, also das Zeichen des weltumfassenden Amun, aufzurich= Erst König Hiskia "zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, denn bis zu der Zeit hatten die Söhne Israels ihr geräuchert" 825). Bei König Hiskia stellt sich der Jehovaglaube am freiesten und reinsten heraus, wenn er z. B. gegen Sanherib betet: "Fürwahr, Jehova, es haben die Könige Uffyrien's die Bölker und ihr Land vermüftet, und haben ihre Götter in's Feuer geworfen, denn sie sind keine Götter, sondern Werk von Menschenhanden, Holz und Stein, die haben ste vertilget. Run aber, Jehova, unser Gott, hilf uns doch aus seiner Hand, auf daß alle Königreiche der Erde erkennen, daß Du, Jehova, Gott bist allein" 326). An Jehova's ältere Bedeutung erinnern auch die Neumondfeste.

Auszug aus Aegnpten.

Nach dem ägyptischen Bericht Manetho's 27) waren die Juden ein Hausen Aussätiger, die man erst in die Steinbrüche östlich vom Nil verbannt hatte, denen es aber gelang, sich der von den Hyssos verlassenen Stadt Avaris — wahrscheinlich Pelusium — zu bemächtigen. Sie riesen die Hyssos, welche Jerusalem erdaut hatten, wieder in's Land und mißhandelten sammt ihnen von dem neu bessestigten Avaris aus die Aegypter dreizehn Jahre lang. Der aber jene Unreinen zu Allem angeleitet hat, war ein übergegangener Priester von Heliopolis, Osarsiph, später Mose genannt. Er lehrte die Götter verachten und die heiligen Thiere verzehren. Endlich sei es dem nach Aethiopien entwichenen König gelungen, die Hyssos und

vahrscheinlich ist es Menephtes, Rhamses' II. Sohn, unter welchem, etwa 1314, der Auszug erfolgte. Die Zeit der Knechtsschaft, des Ziegelstreichens, war unter Rhamses Sesostris selbst, dem die Juden nach der Bibel die Städte Pithom und Rhamses, beide wahrscheinlich am Nilkanal, kener Abzweigung des Nils nach dem rothen Meer, gelegen, bauen mußten 320).

Der biblische Bericht verfolgt die Juden allein. Doch zog auch mit ihnen, mit dem Haus Jakob, "eine Menge Fremder", also semitisches Bolk, das unter gleichem Druck in Aegypten gelebt, vielzleicht Reste von Sesostris' Kriegsgefangenen, welche mit den Juden die Selegenheit eines fremden Einbruchs zum Abzug benützten. Der Aufenthalt in der Wüste war großentheils Hunger und Noth. Nur einzelne Stämme, Ruben, Gad zc. besitzen hinreichende Heerden und bleiben darum auch später jenseits des Jordan zurück. Nach der Gesetzgebung am Sinai und nach mißlungenem Versuch, von Süden her in Palästina einzudringen, gelang es endlich, vielleicht verstärkt durch nomadistrende Hebräerstämme, von Osten her diesseits des Jordans Fuß zu fassen, mühsam genug, denn die Landesbevölkerung kannte den Krieg schon von den Eroberungszügen der Aegypter her.

Aegyptisch ift auch die Poesieform ber Hebraer. Es ist voestesorm. berselbe Parallelismus der Glieder, nur daß Gedankenkraft und Wechsel in einen Sathau hereintauchen, der dort oft ermüdend ist. "Singen will ich Jehova," ruft Moses in unserer altesten Probers), "denn erhaben ist er; Rosse und Wagen stürzt' er in's Weer! Mein Preis und Gesang sei Jah, denn er ward meine Retztung. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen, meines Vaters Gott, ihn will ich erheben: Jehova ist ein Kriegsheld, Jehova sein Name. Die Wagen Pharao's und seine Macht warf er in's Meer, und die Erlesensten seiner Wagenkampfer versanken im Schilsmeer. Die Fluzthen deckten sie, sie sanken in den Abgrund gleich Steinen. Deine Rechte, Jehova, zerschmettert den Feind!" 2c. Aber wenn religiöse Ideen und Gebräuche, wenn poetische Formen durch das Nomadenleben hins durch sich herübertragen ließen, so ist es nicht ebenso mit den archis

tektonischen. Als das Bedürfniß nach solchen kam, mußte man sich anderswo umsehen. Zunächst saßen die Phöniker, ein kunftgeubtes Volk aus assyrisch=babylonischer Schule. Durch sie ist das judische Volk in der kurzen Zeit seines Aufschwungs, wie wir bald sehen werden, in denselben Kulturkreis eingetreten.

Stiftebütte.

Schon vorher, im Buftenleben, war ein fünftlerisches Bedürfniß rege geworden bei Errichtung der Stiftshütte 330). Dieses bewegs liche Heiligthum stellt zunächst nur die Form eines Beduinenzeltes Es waren Bretter von Afazienholz, eins neben dem andern, die auf silbernen, wahrscheinlich stachelförmigen Füßen im Boden stacken, um die Wände zu bilden. Sie waren mit Gold überzogen und durch deßgleichen Riegel verbunden. Darüber hieng eine vierfache Decke, die innerste von rothem und blauem Purpur in Byffus, die zweite überhängende von schwarzem Ziegenhaar, und darüber noch eine britte von rothem Leder und eine vierte von Seehundfell. Das Ganze war dreißig Ellen lang und zehn Ellen breit. Im Innern schied sich der Raum des Allerheiligsten, zehn Ellen tief, durch einen gewirkten, von vier mit Gold überzogenen Säulen getragenen Vorhang vom vorderen Raum des Heiligen, der zwanzig Ellen tief war. Ein anderer Vorhang, gleichfalls von rothem und blauem Purpur buntgewirkt und von goldüberzogenen Säulen getragen, decte den Eingang. Um das Ganze war ein Vorhof, hundert Ellen lang, fünfzig breit, die Elle immer zu anderthalb Fuß. Er schied sich ab gegen außen durch Vorhänge von Byssus d. h. Baumwolle, die von Säule zu Säule hiengen. Die in den Boden getriebenen Säulenfüße waren von Rupfer. Ein breiter buntgewirkter Teppich schloß auch hier den nach Often gerichteten Eingang des Vorhofs.

Stil ber De. rathe und Be-

Wir sollten benken, die Geräthe, die im innern Raum, im wänder, theile s. g. Heiligen standen, mußten zunächst an ägyptisches Vorbild babylonisch erinnern. Hatten doch die Hebräer jene goldenen und filbernen Gefäße der Aegypter mit sich; einen Besit, den wir zur Ehre der Hebräer eher als Kriegs- und Revolutionsbeute beuten möchten, denn als Diebstahl und massenhafte Unterschlagung 331). Jene heiligen Gerathe sind der goldüberzogene Tisch der Schaubrode mit seinem goldenen, überhöhten Rand und den Haften darunter, durch welche

man die gleichfalls goldüberzogenen Tragstangen schob. Und es war ber rein goldene Leuchter, aus dessen Schaft sich nach jeder Seite drei Arme, einer über dem andern, emporschwangen, alle in derfelben Fläche und bis zur selben Höhe, so daß die sieben Flammen in Einer Linie brannten. Die Bundeslade selbst, welche im Allerheiligsten ruht und die steinernen Tafeln des Gesetzes, d. h. der zehn Gebote, enthielt, weist uns zurück auf jene gleichfalls tragbaren Götterbarken und Götterschreine ägyptischer Processionen. Auch dort stehen kleine Flügelfiguren darauf, die mit vorgestrecktem Flügel — er ist aber bei den Aegyptern immer eins mit dem Arm selbst — bas Ganze becken 282). So hatte die goldüberzogene Bundeslade "einen Cherub an diesem Ende und einen Cherub an dem andern Ende. Und die Cherub's breiteten die Flügel darüber hin, überdeckend mit ihren Flügeln den Deckel und ihre Angesichter gegeneinander über; auf den Deckel waren die Angesichter der Cherub's gerichtet." Aber boch ist diese ganze Sitte, hölzerne Wände und Säulen mit Gold zu überziehen, buntgewirkte Teppiche aufzus hängen, entschieden assyrisch und babylonisch. Wir kennen bereits die Abbildung afsprischer Zeltgemächer mit der Andeutung einer reichen Schmuckbede zwischen schlanken Säulen, auf beren Knopf noch zum Ueberfluß kleine Steinbockfiguren stehen 833), und haben bei Gelegenheit von Alexander's Hochzeit zu Susa ein persisches Zelt vom selben Geschmack, d. h. purpurrothe und purpurblaue Vorhänge zwischen golbenen Säulen vorgefunden. Und wenn auf ben Teppichen von rothem und blauem Purpur und Karmesin, wie sie den Eingang in's Heilige und den in's Allerheiligste deckten, abermals eingewirkte Cherub's erscheinen, so werden wir schwerlich an ägnptische Gestalten zu benken haben, sondern an babylonische Wunderthiere, wie sie auf den weltbekannten babysonischen Tevpichen zu sehen waren. Die Hebräer haben scheint's unter Cherub jedwedes Flügelwesen verstanden. So unentbehrlich uns an manchen Stellen die vorherrschend menschliche Gestalt nach ägnptischem Vorbild ift, so find doch der Cherub, auf welchem Jehova einherfährt, und die Cherub's, die seinen Wolkenwagen ziehen, Wunderthiere von vermuthlich wechselnder Bildung, aber immer zusammengesett aus den

vier gewaltigen Geschöpfen: Mensch, Adler, Stier und Löwe 234). Wir kennen sie als Thorwächter ber ninivitischen Paläste und wissen, daß solche Wunderthiere im Tempel des Bel zu Babel, also wohl gleichfalls auf Teppichen, abgebildet waren. Die Babylonier glaubten, solche Thiere hätten wirklich einst gelebt, und auch im hebräischen Paradies erscheinen sie noch wohnhaft. Sonach wären die Hebräer bereits in ihrem Wüftenleben von babylonischem Runftftil erreicht worden, denn wenn sie die Stiftshütte und deren Teppiche auch selber angefertigt haben, wie berichtet wird, und die hebräischen Künstlernamen genannt sind, so war doch das Vorbild ein fremdes, gleichviel ob sie dieses von Babylon selber oder von den philistäischen Städten, Askalon 2c., wo dieselbe Art üblich war, bezogen haben. Babylon war damals schon so reich entwickelt, daß es Künste und Künstler abgeben konnte. Der Verkehr war so groß, daß schon die Söhne Jakob's, die in Sichem weiden, ihren Bruder Joseph einer Gewürze und Balsamkaravane verkaufen konnten, die von Gilead, also östlich vom Jordan, kam und nach Alegypten gieng. Und als Jericho, die erste Stadt im Land der Verheißung, den Juden in die Hände siel, stahl der unglückliche Achan den schönen sinearischen Mantel, d. h. ein babylonisches Kunstprodukt. Babylonisch ist auch die Priestertracht der Hebräer: Beinkleider, langer Rock, Gürtel und Ropfbund. Der Hohepriester trug über bas lange Unterkleid einen fürzeren Rock, purpurblau, dessen unterer Saum abwechselnd mit baumwollenen Granatäpfeln und golbenen Schellen, gleichfalls bas bylonisch=assyrischen Ornamenten, besetzt war. Darüber gab es einen dritten, noch fürzeren Rock von blauen, rothen und goldenen Faden, mit dem vieredigen Brustschild der zwölf Edelsteine. An seinem Kopfbund war ein Goldblech mit den Worten "dem Jehova heilig!" Die ägyptischen Priester bagegen, wie wir uns erinnern, hatten den Kopf unbedeckt, den Oberleib nackt, waren nur von den Hüften an in ein weites Gewand gegürtet, und trugen bei höherem Rang bas Pantherfell. Un Alegypten aber erinnern gleichwohl wieder die Urim und Thummim, die der hohe Priester am Hals trug — "Lichter und Gerechtigkeiten", d. h. kleine Götterbilder von Sonne und Mond, und Götterbilder der beiden Tme, Themis,

Göttinnen der Wahrheit und Gerechtigkeit, wie sie auch der ägyptische Oberrichter am Hals trug<sup>835</sup>). Daß die hebräische und phönikische Kultur ewig zwischen beiden Einflüssen, dem ägyptischen und
dem asiatischen, schwankt, haben wir bereits an den phönikischen
Broncegefäßen aus jenem Gemach des Nimrudhügels wahrgenommen.

In ihrer sittlichen Rultur dagegen scheinen die Hebräer rein dem afiatischen Gesichtsfreis anzugehören. Ihre Volks- und Königsgeschichte ift bemgemäß eine grauenhafte Rette ber brutalsten Blutund Schandthaten. Nicht blos dem Moloch wurden die Kinder in seine glühenden Arme gelegt, dort im Thal Hinnom, das um die Südseite der Stadt, um den Fuß des Bergs Zion herum in dieses größere Kidronthal ausmündet, sondern auch dem Jehova, um seinen Zorn zu versöhnen, wird zuweilen ein massenhaftes Menschenopfer gebracht, z. B. die Sieben von Saul's Söhnen, die man im benachbarten Gibea aufhieng "vor Jehova"336). In Aegypten haben das die Hebräer nicht gelernt; es ist uralte phönikische Sitte. Auch die empörende Grausamkeit im Kriege erinnert nicht an ägyptische, sondern affatische Verwandtschaft. Wenn König Darius dreitausend Babylonier pfählen läßt, und den Persern überhaupt die Erfindung der raffinirtesten Todesqualen eigen ist, wenn die affyrischen Kö= nige im Skulpturbild ihrer Wohngemächer den Gefangenen die Zunge ausschneiden und die Haut abziehen lassen, so steht dagegen König David nicht zurück, wenn er nach der Einnahme von Rabba, der Hauptstadt der Ammoniter im Ost-Jordangebiet, "das Volk, das darin war, hinausführte, und legte sie unter Sägen und unter eiserne Dreschwagen und unter eiserne Beile und steckte fie in Ziegelöfen. Und also that er an alten Städten der Söhne Ammon's "337). Kaum besser war es den Moabitern gegangen: "Und er schlug die Moabiter und maß sie mit der Meßschnur, indem er sie niederlegen ließ zur Erde, und maß zwei Meßschnüre ab zum Tödten und eine Meß= schnur voll zum Lebenlassen" 388). Welch einen Abstand dagegen bietet Alegopten, dieses humanste Bolk ber ganzen alten Welt! Huma= nität, b. h. Achtung vor Menschenleben und Menschenrecht, ist einzig nur bort vorhanden 889).

erwählte — dieses Stück Erde, das so bebeutsam in der Weltgeschichte werden sollte. Davids Grab und das Grab Salomo's und der andern Könige von Juda ist wahrscheinlich heute noch unter dem Berg Zion verborgen. Wir sehen zwar die Moschee des Davidgrabes, die, wie gesagt, durch die über's Vorgebirg Zion wegziehende Südmauer der Stadt ausgeschlossen bleibt, aber was diese uns unzugängliche Moschee enthält, ist nur ein teppichbedeckter, gitterumgebener Sarg, wie die gewöhnlichen Heiligengräber, und offenbar neu. In der Königsgruft aber sollen große Schätze gelegen haben, an denen der Staat sich zur Massabaerzeit erholen konnte. Auch Herodes drang ein, sah zwar kein Geld, aber viele Kleinodien, und wurde zurückgeschreckt durch hervorbrechende Flammen, von denen zwei seiner

Begleiter getöbtet wurden 840).

Wir sind noch immer auf dem Delberg und wollen wieder hinsabsteigen in's Kidronthal. Eine Schasheerde klettert uns entgegen, sämmtlich mit dem schweren, unförmlichen Fettschwanz, der als Opfer für Jehova schon im mosaischen Gesetz genannt ist. Aber im Wege krümmt sich auch ein Gewürm, das wir so wenig als der alte Hebräer berühren möchten — der fußlange schwarze Tausendfuß. Ungeheure Eidechsen sliehen in's Gestein.

Absalom's Grab.

Bir kommen links unten zu den Felsengräbern im Fuß des Berges. Das ist Absalom's Grab, dieser vierzig Fuß hohe, schlanke Regelthurm — in seiner unteren Hälfte natürlicher Fels, in seiner oberen aus Quaderfügung. Man hat ihn herausgearbeitet aus dem Felsberg, der rechts, links und nach hinten mit steilen Wänden stehen bleibt. Also Absalom's Grab! Doch wohl nicht im Ernst? Die vorübergehenden Juden speien aus, und wersen einen Stein darnach aus Abscheu vor Absalom. Eine erleuchtete Kunstkritik aber, die ihrer Formen sicher ist, lächelt mitleidig, erkennt mit Achselzucken einen spät dorisch verdorbenen Stil, und geht vorüber. Wenn wir aber dennoch Halt gebieten und behaupten, das Grab sei ächt und wirkslich von Absalom erbaut 341)? dann wird man uns kaum eine Antswort geben. Aber getrost, es droht noch mehr.

Dieses Grab hat nichts, was dem Alter Absalom's widerspräche. Es ist uns verdürgt, daß er eines baute: "Absalom hatte genommen und sich errichtet bei seinem Leben ein Mal, welches stehet im Königsthale; denn er sprach: Ich habe keinen Sohn, um das Gedächtniß meines Namens zu erhalten, und er nannte das Mal nach seinem Namen und es ward genannt: Denkmal Absalom's, bis auf diesen Tag," d. h. dis zur Absassung des zweiten Buches Samuelis. Iosephus bezeugt dasselbe und setzt das Denkmal zwei Stadien von Jerusalem, ganz das richtige Maaß<sup>342</sup>).

Man wird sich gewöhnen mussen, noch manches Borurtheil über die Jugend gewisser Formen aufzugeben. Absalom's Grab ist in seinem unteren Theil der vierseitig behauene Fels mit Pilastern an den Ecken und zwei jonischen Halbsäulen in der Fläche jeder Wand. Daß die jonische Säule unberechenbar alt in Afien ist, wissen wir bereits. Ueber diesen jonischen Halbsäulen und Pilastern folgt ein borischer Triglyphenfries. Triglyphen, Dreischlite, benken und erklären wir uns vielleicht am besten als eine Reihe von niederhangenden Lappen einer Schmuckbecke, welche Lappen durch gleiche große Ausschnitte von einander getrennt, sich fest an den Steinbalken als dessen Bekleidung anlegen. Jeder Lappen ist von unten auf wieder in drei Streifen geschlitt, aber kann nicht davon flattern, weil ein gemeinsames Band über den unteren Rand dieser reihenweis niederhängenden Schabrakenlappen wegspannt und sie sämmtlich festlegt. Was unter diesem Heftband von den Dreischliglappen hervorschaut, das sind die hängenden Quasten, gewöhnlich Tropfen genannt, dießmal vier an der Zahl unter jeder Triglyphe. werden kaum zu bemerken brauchen, daß wir den Ursprung dieser Form in Aegypten sinden, wenn auch ein vollständiges Beispiel dort fehlt. Aber der Rahmen der Wandgemälde, und der äußere; in Stulptur ausgeführte Tempelfries selbst, theilen sich in regelmäßigen Abständen durch die senkrechten Dreistreifengruppen, aus denen die ausgeprägtere Triglyphe, wir wissen freilich nicht, ob in Alegypten selbst, geworden ist. Die hängenden Zapfen der s. g. Tropfen, die Quasten unserer Dreischliplappen, fanden wir, wenn

auch isolirt und in eine einzige Reihe aufgelöst, unter dem Fries der Grotten von Benihassan.

Dort am ägyptischen Tempelfries, der gewöhnlich hohlrund überschweift., wechseln jene Dreistreifengruppen mit Königsnamen und religiösen Symbolen. Hier, diese ausgeprägteren Dreischliße ober Lappen einer schweren Schmuckbecke wechseln mit ausgehauenen Runde schilden, die in die Zwischenraume oder Ausschnitte eintreten. Diese Zwischenräume, oberhalb des Heftbandes, das die Triglyphen festlegt, nennt man griechisch Metopen. Auch für sie und ihren Schilderschmuck wissen wir vortrefflich Rath. Ninivitische Skulpturbilder von Festungen und Thürmen, wahrscheinlich der phönikischen Küste, bezeichnen die obere Krönung dieser Thürme durch Rundschilde, die durch senkrecht triglyphenartige Pfeiler in der Brustwehr von ein= ander getrennt sind. Es waren wirklich aufgehangene Schilde. Der Prophet Hesetiel, wie bereits früher bemerkt, sagt von Thrus: "Tapfere waren auf beinen Thurmen. Ihre Schilde hängeten sie an beine Mauern ringsum und machten beine Schönheit vollkommen" 343). Aus diesen aufgehangenen Schilden ist der feine architektonische Schmuck geworden, den wir von diesem vielleicht ältesten uns erhaltenen Erempel bis in späte römische Zeiten verfolgen können.

Wir sind mit unserer Betrachtung des Denkmals noch nicht weiter gediehen, als dis zu dem feinen Triglyphenfries über den jonissichen Halbs jalbsäulen und den Eck-Pilastern, aus welch' letteren noch eine halbe jonische Halbsäule nach innen zu vortritt. Alles ist am vierseitigen unteren Theil des natürlichen Felsens. Aber über den Fries schwingt sich das altgewohnte ägyptische Hohlgesims mit der starken breiten Stirnkante und dem nie fehlenden Rundstad, der es die Länge hin unten von dem dorischen Friese trennt. Dieses Gesims braucht nicht direkt aus Aegypten bezogen zu sein — wir haben gesehen, daß es die Krönung ninivitischer Terrassenwände und persischer Thür und Fensterrahmen bildet.

Damit ist der felsgehauene Theil unseres schlanken Regelsthurmes beschlossen, und folgt in Quaderbau ein gleichfalls viersseitiger Aufsatz mit feinem Gesims, darüber ein kreisrunder deßsgleichen, und über diesem die eingeschweifte Regelspitze, wie ein

umgestürzter, schlanker Kelch, der oben statt des Fußes in eine steise Blätterkrone ausgeht. Eine kleine Thür öffnet sich in der Südseite über dem ägyptischen Gesims. Durch sie kann man theils auf Stufen in die untere, felsgehauene und schutterfüllte Kammer hinab kommen, theils über deren Decke in den oberen Raum des Rundbaues und des Kelches schlüpfen. Dort treten die Blöcke roh über einander vor und nach oben zusammen. Leichter gelangt man in's Innere durch einen der Einbrüche im unteren Theil zwischen den Säulen, zumal auf der Nordseite \*\*\*

Wir haben bereits auf dem Nordende des Libanon jenes unsgleich größere, aber in der ganzen Form mit Absalom's Grab genau stimmende assprische Denkmal von Hermel berührt, und dabei bemerkt, wie es einen ganzen Schwarm von ähnlich pyramidalen Grabthürmen phönikischer Herkunft uns ankünde. Aber diese Form ware für die Zeit der Erbauung nicht maaßgebend, und wir hätten schon zu Hems ein ganz entsprechendes Beispiel in Ziegelbau aufsuchen können, das nach seinen Inschrikkfragmenten der römischen Zeit angehört. Wenn wir hier im Thal Iosaphat nichts als das leere Denkmal hätten, müßten wir über sein Alter ewig zweiselhaft bleiben. Wir haben aber das Zeugniß der Bibel und des Iosephus, und diese sind entscheidend, ob sie in einen bisher üblichen Schematismus passen, oder nicht, und verbürgen uns vollends, was ohnehin nicht zweiselshaft sein konnte, das Alter der vorliegenden Formen.

Das nächste Grab heißt Jakobus' Grab, weil der Apostel gatebus Jakobus sich darin verborgen haben soll. Natürlich ist am ganzen Berg nicht die kleinste Grube, die nicht heilige Bedeutung hätte. Man sollte meinen, die heiligen Männer hätten damals schon wie die "Klippendachse" des Psalms gelebt, und jede Ripe benüt, um hineinzuschlüpfen. Das Grab ist ein Höhlengrab in der senkrechten Felswand und stellt in seine Borhalle zwei Rundsäulen mit dorischem Kapitäl, und deßgleichen Pilastern rechts und links, um einen im Fels angegebenen dorischen Triglyphenfries zu tragen. Es öffnet sich hoch in der Felswand, und wir müssen von Absalom's Grab oben herüber und auf einer Treppe herab durch die Seitens wand der Borhalle steigen, um zwischen die Säulen selber zu treten.

Ratürlich hindern auch hier die Formen ein hohes, uns übrigens unbekanntes Alter nicht. Daß große Felsengräber angelegt wurden, das bezeugt schon Jesaia344): "So sprach der Herr, Jehova der Heerschaaren: Auf, gehe zu diesem Pfleger, zu Sebna, der über das königliche Haus gesetzt ift. Was haft du hier? und wen haft du hier? daß du dir ein Grab aushauest, aushauend auf der Höhe bein Grab, höhlend im Felsen dir eine Wohnung?" Felsengraber pflegen aber in der Regel nicht verloren zu gehen. Das unfrige öffnet sich durch eine Thur in den innern Raum, und aus diesem gehen nach drei Seiten die Pforten in die innersten finstern Kammern. Aus der Borhalle aber, durch die Seitenwand, gegenüber der Eingangstreppe, führt ein Gang weiter und mündet in der Wand bes felsgehauenen Hofes, in welchem das dritte größere Denkmal, Belder Jacharias gemeint sei, weiß man nicht genau. Es ist wie ber untere Theil von Absalom's Grab aus der Felsmasse befreit, welche rechts und links und nach hinten, poch höher als dort, senkrecht stehen bleibt. - Wie Absalom's Grab gliedert sich die vierectige Masse unten durch jonische Echfeiler mit zwei jonischen Halbsäulen in der Mitte. ift ein glatter Fries, und dasselbe ägyptische Hohlgesims mit der vorschwingenden Stirnkante, wie dort. Dann aber geht die einheitliche Felsmasse nach oben in eine einfach vierseitige Phramide aus. Daß alle Inschriften fehlen, dürfte eher für als gegen das höhere Alter dieser Denkmale sprechen.

Prophetengräber.

Wir hätten oben im Berg auch die s. g. Gräber der Propheten besuchen können, deren Eingang sich im Saatseld öffnet. Es ist ein felsgehauener Rundraum, der durch ein Luftloch von oben erleuchtet wird, und gehn nach drei Seiten Gänge von ihm aus, welche auf andere bogenförmig herumschweisende Gänge stoßen. Zahlereiche Grabnischen säumen diese letzteren. In der Bibel heißt es von den Pharisäern säumen diese letzteren. In der Bibel heißt es von den Pharisäern sührt baut der Propheten, die von euren Bätern getödtet wurden, Gräber." Damit müssen aber sichtbare Ehrendensmale gemeint sein, nicht Katakomben mit einer so großen Zahl von Begräbnisnischen.

Der nächste Berg thalabwärts, eine Höhe des Delberges, heißt der Berg des Aergernisses, von den fremden Götterdiensten, die einst hier hausten. In dieses Kidronthal warf man die Asche ber Altäre und Aftartebilder, wenn der fast erstickte Jehovadienst sich zeit= weis wieder Luft machte. Dann opferte man die Baalspriester auf ihren eigenen Altären, sowie anderseits die Jehovapropheten sterben mußten, wenn bie Schale eines andern Gottes überwog. Um Fuß des Berges der Aergerniß hängt, halb in den alten Grabhöhlen, das Dörfchen Siloah, und gegenüber, jenseits ber trocknen Thalrinne, im Fuß des Stadtberges selber, finden wir die Quelle Siloah in ihrer Felsentiefe. Eine Treppe führt hinab zu dem Wasser, "das leise geht" 346), und dieses Wasser steht so klar über den Felsenstufen, daß wir leicht einen Schritt zu viel und hinein thun. eine Strecke weiter links, durch den langen, gewundenen Felskanal zu Tage, um die Baschteiche zu füllen und einige grüne Garten zu beleben 346b).

Wir wollen die dürre Thalwand wieder hinauf, dis an den Fuß der Ostmauer, die starke Sudostecke der Stadt, Ede des Moschees der Stadt. gartens. Dort find die ungeheuren Quaderblöcke in der Mauer, ähnlich wie am Ort der Judenklage, wo wir die innere Längenseite dieses Berges Moriah bereits berührt haben. Sie gehören hier zur Terrassenwand, welche Salomo über's Kidronthal aufführte und oben mit einer nach innen offenen Halle säumte347). Wir folgen bem Fuß dieser Mauer auf schmalem Pfad am s. g. goldenen Thor vorbei, das die Türken vermauert haben, weil hier einst die Christen einziehen sollen. Es ist ein römischer Doppelbogen von vielbestrittener, vielleicht herodianischer Herkunft und hat hinter sich, nach innen, die korinthischen Säulen und Gewölbe einer kleinen Moschee 346). Durch dieses Thor soll Jesus eingezogen sein, am Tag, da man die Palmen streute, und deßgleichen Kaiser Heraklius, als er das Moslemitische den Perfern abgejagte heilige Kreuz zurückbrachte. Grabsteine brangen sich heran um möglichst nah an der Mauer bes ausnehmend heiligen Moscheegartens zu ruhen. Wir kommen wieder zum Stephansthor, von bem wir ausgegangen.

**26** 

Die große Mofchee.

Eine nähere Ansicht des Moscheegartens wird uns endlich vom flachen Dach der Kaserne werden, die in seiner Nordwestecke anstößt. Wir überschauen ben grünen Raum mit seinen einzelnen Cypressen und Fontainen, und den beneidenswerthen Spaziergängern darin. Pilger von allen Enden, aus Westafrika und Indien beten hier, denn die Moschee Es Safrah ist nächst Mekka der heiligste Ort auf Erden. Mitten im Garten, auf erhöhter, umfassender Platform erhebt sich die Moschee, ein achteckiger Bau, bunt von Marmor unten, von glacirten Ziegelfarben oben, und mit gemalten Spisbogenfenstern in der oberen Hälfte. Ueber dem Dach des Achtecks trägt ein kurzer, fensterloser Rundbau die hohe bleigedeckte Kuppel. Zu oberst blitt der goldene Halbmond, der seine beiden Enden gen Himmel streckt. Das Innere haben noch Wenige gesehen, obgleich ein tüchtiges Stück Geld auch hier, wie überall, zu öffnen vermag. Dort im Innern erhebt sich die Ruppel über einem Ring von Rundbogen, der von vier Gewaltpfeilern getragen wird, Pfeiler, welche immer je drei mittragende Säulen in die Zwischenräume des Kreises aufnehmen. Die Säulen sind antik, korinthisch, stammen offenbar von einem zerstörten Bau. Unter der Ruppel, fast den ganzen Boden nimmt der heilige Fels Sakrah ein. Ein vergoldetes Eisengitter umgiebt ihn und ein Purpurbaldachin ist darüber. Natürlich ist er nichts, als eine vorragende Klippe des Salomonischen Tempelbodens, wird aber dort nicht genannt, sondern war in der Platform verdeckt. Mohammed hat aber gesagt: "Der erste der Orte ist Jerusalem, und der erste unter den Felsen ist der Fels Safrah." Die Juden meinen, hier sei der Engel gestanden, als für David's Hochmuth das Volk mit Pest geschlagen wurde. auf ber Tenne Aravna des Jebusiters, auf dem Ort, der zum Tempelbau erwählt wurde. Alle Wasser der Erde sollen nach mohams medanischer Sage unter diesem Felsen hervorströmen, und in der Felsenkammer daneben führt ein jest verdeckter Brunnen in die Hölle selbst. Dort konnte man sich früher mit den Todten unterhalten, was aber wegen vorgekommenen Unheils nicht mehr erlaubt wird. das ist unter der hohen, hölzernen Kuppel, welche reich ausgekleidet mit Goldarabesken, aber fensterlos und dunkel ist. Aber um diesen

inneren Pfeiler= und Säulenkreis, führt ein weiterer Kranz, acht= edig, dem Achted der Außenwand entsprechend, mit Pfeilern in den Eden, Säulen dazwischen, und nicht mehr dunkel, sondern durch die Fenster des Achtecks farbig erleuchtet 849). Es ist Schade, daß wir so wenig von der Entstehung dieses Baues missen, der seine bedeut= same Stelle nicht eben unwürdig einnimmt. Er heißt gewöhnlich nach Omar, dem dritten Kalifen, der noch als ächter Beduinenschech zu Kameel und seinen eigenen Mundvorrath im Sattelforb mit sich führend, gegen Jerusalem gezogen war. Nach der Uebergabe betete der Ralif auf den Stufen der Grabesfirche, und entdeckte allerdings auch den heiligen Fels, den die Christen, heißt es, zum Aerger der Juden, mit einem Düngerberg bedeckt hatten, und begann selber ihn zu rei-Aber der große Dom selber wurde erst fünfzig Jahr später, d. h. im Jahr 686 durch den Kalifen Abd-el-Melek, der zu Kufa am Euphrat seinen Sitz genommen, errichtet, immer noch räthselhaft früh für einen dermaßen edlen Bau bes Spisbogenstils 850).

Jedenfalls sehen wir die Stelle von Salomonis Tempel, die Salomore bedeutsamste Stelle und das Ziel unserer ganzen Kulturschau in Palästina. Wir sind nämlich der Meinung, auch in diesem Bau, diesem höchsten Aufwand fünstlerischer Mittel, deren der jüdische Staat in seiner kurzen Blüthezeit fähig war, eine Ranke erkennen zu dürfen jener großen asiatischen Kunstverwandtschaft, die wir bereits von Babylon nach Niniveh und von diesem neuen Wurzelstock aus nach Efbatana und Persepolis verfolgt haben. Aber Niniveh-Babylon hat auch hier an den phönikischen Rüsten wieder Wurzel gefaßt, und wenn wir den Salomonischen Tempel aus assyrisch= persischen Formen zu erklären im Stande sind, dann bestimmen wir zugleich die ganze phönikische Kunft. Salomo hatte sich um seines Tempelbaues willen an König Hiram von Tyrus gewandt, und dieser gab ihm den Meister Huram Abif, "kundig zu arbeiten in Gold und Silber, in Rupfer, in Eisen, in Steinen und in Holz, in rothem und blauem Purpur und in Byssus und in Karmesin und allerlei eingeschnittene Arbeit zu machen." Aller Charafterschmuck des Tempels ist also phönikisch, d. h. in Formen, welche den Hebräern, wie wir gesehen haben, schon vom Wüstenleben her vertraut sind.

Echwierigfeit bes Textes

Umständliche Berichte über den Tempelbau finden sich in den Geschichtsbüchern der Juden. Es ist aber verzweifelt schwer darüber Herr zu werden, denn sie sind verwirrt und unauschaulich und oft verdorben und widersprechend in den nothwendigsten Zahlen und Maaßverhältnissen. Die Vorhalle des Tempels, deren Höhe die Bücher ber Könige nicht angeben, die aber, dem Uebrigen entsprechend, einige zwanzig Ellen hoch werden dürfte, bekommt in der Chronika hundert und zwanzig Ellen vor einem gleichwohl nur dreißig Ellen hohen Haus. Die beiden kupfernen Säulen vor oder in dieser Halle sind in der ersteren Quelle dreiundzwanzig, in der zweiten fünfunddreißig Ellen hoch. Ob diese Säulen in der Halle standen und deren Dach trugen, oder ob sie vor der Halle standen und nichts trugen, ist aus ben Tertesworten allein nicht sicher abzunehmen. Wir stellen sie in die Halle, und wenn auch der Berichterstatter erst den Tempel baut, dann einen entfernten Palast des Salomo beschreibt, und erst dann die Säulen, allerdings zusammen mit anderem Erze geräth, gießen und aufrichten läßt, so darf diese Unordnung uns nicht irre machen — sie mussen bennoch in die Vorhalle. auch vom Ansammeln ungeheurer Gelder geredet, vom Aufgebot der stebenzigtausend Lastträger, achtzigtausend Steinhauer im Gebirg mit dreitausend dreihundert Aufsehern, und außerdem noch dreißigtausend zum Frohndienst Gezwungene, von welch' letteren Monat um Monat zehntausend in den Libanon geschickt werden — Alles um einen Tempel zu bauen, der kaum unsern mäßigsten Kirchen gleich kommt. Er war sechzig Ellen, also fünfundsiebenzig Fuß lang, und dreißig Ellen, also fünfundvierzig Fuß hoch. Aber der greßartige Unterbau der Terrasse nach dem Kidronthal, der allerdings Menschenkräfte genug in Anspruch nehmen mochte, ift nicht erwähnt. Der judische Geschichts: schreiber Josephus berichtet, daß Salomo jene Thalmauer aufstellen ließ, um den Raum bis dahin mit Erde zu füllen, denn der Hügel selbst reichte kaum für Tempelhaus und Altar 351). Auf diese Terrassenwand und Stadtmauer gegen das Kidronthal, also die Oftseite der Tempelplatte, sette Salomo eine Halle, von der in der Bibel gleichfalls nichts erwähnt wird. Der Tempel selber theilt seine Länge in eine Vorhalle, zehn Ellen tief; ein Heiliges, vierzig Ellen; und

ein Allerheiligstes, zwanzig Ellen. Dieses Allerheiligste ift auch zwanzig Ellen hoch, wie hoch aber das Heilige war, wird nicht gefagt. Die Höhe bes ganzen Tempels betrug breißig Ellen. Wir können also diese Söhe bem Raum des Heiligen geben, und ans nehmen, man sei aus dem höheren Raum in den zehn Ellen niedris geren des Allerheiligsten getreten. Ober wir geben auch dem Heiligen nur zwanzig Ellen innere Höhe, und erganzen die fehlenden Behn burch einen Dachauffat, burch Oberkammern, welche abermals nicht in den Büchern der Könige, wohl aber in denen der Chronifa genannt find. Diesen Oberbau können wir entweder blos über's Heilige, oder auch über's Allerheiligste ausdehnen. Ober wir laffen dem innern Raum des Heiligen die Höhe des ganzen Hauses und nehmen blos über dem Allerheiligsten eine Oberkammer bis zur selben Dachhöhe an. Das Alles und noch Vieles mehr ift bei den unanschaulichen Textesworten möglich. Es giebt keine Hulfe, je baraus flar zu werden, außer wenn wir eine Schule ber Anschauung hinter uns haben, wie sie auf unsern bisherigen Streifzügen uns zu Theil wurde. Dann bringen wir feste Formen mit, an welche die Berichtfragmente jenes ungeübten Griffels sich mit Leichtigkeit ans legen 358).

Suchen wir vor Allem Rath für den Grundplan. Zwar erzempetplan. innert das hebräische Tempelhaus naturgemäß zunächst an die Stiftshütte, jenes bewegliche Gotteszelt der Buste, das sich gleichfalls in
den tieferen Borderraum des Heiligen und den weniger tiefen des
Allerheiligsten dahinter theilt. Aber der Salomonische Tempel hat
noch eine Borhalle, und hat Seitenkammern in drei Stockwerken übereinander nach rechts, links und nach hinten. Diese
Seitenkammern, jede von nur fünf Ellen Höhe, erreichen, mit dem,
was für die zwischen liegenden Decken zu rechnen ist, die Höhe des
Allerheiligsten und des Heiligen, welche Höhe für beide Räume wir
gemeinsam zu zwanzig Ellen rechnen. Heiliges und Allerheiligstes
sind also von allen drei Seiten bedeckt und unsichtbar und können
höchstens um die Dicke ihrer eigenen Decke, da sie zwanzig Ellen
schon im Innern messen müssen, die Seitenbauten überragen. Für
Kenster ist dort oben kein Blat mehr. Da aber der Raum des

Heiligen solche hatte, können sich diese nur in die Borhalle geöffnet haben. Die Vorhalle, deren innere Höhe durch die beiden Säulen zu dreiundzwanzig Ellen gegeben wird, und die mit ihrem Gebälf vielleicht bis zu sechsundzwanzig steigt, überragt also die Deckenshöhe des nach hinten folgenden Hauses und seiner Rebenkammersreihen. Aber das ganze Haus hatte dreißig Ellen. Also setzen wir jenen Oberbau auf den Raum des Heiligen, vielleicht auch des Allerheiligsten, so daß er nach vorn die Vorhalle, zwar nur um wenig Ellen, nach beiden Seiten und nach hinten aber die Nebenstammern überragt. Alles ist natürlich flach gedeckt.

Perfifches Seitenftud.

Was giebt uns ein Recht zu bieser Anschauung? Die Erinnerung an die persischen Paläste. Zwar sind diese viel jünger als der Salomonische Tempel, richten sich aber offenbar selber nach altem Vorbild aus Niniveh, dort, wo diese einfacheren Formen indeß nicht mehr vorhanden find. Darius' Balaft, um die fleinste, dem Salos monischen Tempel verwandteste Anlage zu wählen, besteht, wie wir gesehen haben, gleichfalls aus einem Mittelraum, der sich vorn in eine Vorhalle öffnet, eine Vorhalle, die zwar nicht wie der Salomonische Tempel nur zwei Säulen aufstellt, sondern zwei Reihen von je vieren hatte, aber wahrscheinlich gleichfalls von Erz oder erz bekleidetem Holz, da sie verschwunden sind. Jener Mittelraum hat auf jeder Seite eine Rammerreihe, welche beide vorn heraustreten und die Vorhalle zwischen sich nehmen. So denken wir es auch beim Salomonischen Tempel. Nach hinten hat der Mittelraum in Darius' Palast statt des Allerheiligsten und seiner rechtwinkligen Kammerumgebung einige unregelmäßig abgetheilte Räume, wie bas veränderte Bedürfniß es erfordert, aber Alles innerhalb des gestreckten Vierecks der ganzen Anlage. Ueber dem Mittelraum, und dieß ist die Hauptsache für den äußeren Anblick, war jener Oberbau, dessen Bild uns die Grabfaçaden aufbewahrt haben, der Oberbau, welcher die Borhalle und die Seitengemächer und Hinterräume überragt. Fenster konnte der innere Haupt = und Mittelraum, der von allen Seiten bebedt ist, gleichfalls nur unter die Vorhalle öffnen.

Die Säulen Wir haben somit die äußeren Umrisse bereits gewonnen und mit d. Gitter. u. Kettenwert. durchstreifen nun die Einzelheiten. Die Vorhalle mit ihren zwei

Säulen hat schon das meifte Ropfzerbrechen gekoftet. Aber die verzweifeltste Kritik wird nicht hinwegräumen können, daß die hebraischen Textesworte den Säulenschaft nicht blos vor dem Tempelhaus, b. h. bem Heiligen, sondern auch in und für die Halle aufrichten. Die Saulen haben besondere Ramen, Boas die eine, b. h. er ift ftark, und Jacin die andere, b. h. er stellt fest, also natürlich nur um etwas zu tragen. Das Schwierigste aber waren bisher ihre Knäufe. Es heißt 1. Kön. 17: "Gitter von Gitterarbeit, Gewinde von Rettenarbeit waren an den Knäufen auf der Spipe der Säulen, steben an dem einen Knauf, und sieben an dem andern Knauf. Und er machte die Granatäpfel und zwar zwo Reihen ringsum an dem einen Gitter, zur Bedeckung der Anäufe, welche auf der Spite (ber Säulen) waren; und also machte er auch an dem andern Knauf. Und die Anäufe auf ber Spite ber Säulen waren von Lilienarbeit in ber Halle, vier Ellen. Und die Anäufe auf den beiden Säulen (was?), auch oberhalb nahe an dem Bauche, welcher jenseits des Gitters war; und zweihundert Granatäpfel in Reihen waren ringsum an dem zweiten Knauf." Gewöhnlich hat man versucht, mit diesem granatapfelbesetzten Kettengeflecht die Bäuche oder Kessel oder Kelche ber Säulenkapitäle selber zu umspinnen. Rein Wunder, wenn keine nur irgend leidliche Anschauung zu Stande kommt. Wie sollte bem Berichterstatter, der allerdings das Wichtige zu übersehen pflegt, ein= fallen, in solcher Höhe zweihundert Granatäpfel am Kapitäl zu zählen, wobei er von allen vier Seiten sich nicht wenig hatte abqualen muffen? Wie klein muffen diese zweihundert werden, wenn sie in zwei Reihen geordnet ein einziges Kapitäl umgeben? Aber Alles löst sich, wenn wir nns an den Thronhimmel des Königs Darius erinnern, wie er auf den Pfeilern der hundertfäuligen Halle zu Persepolis abgebildet ist. Dieser Thronhimmel säumt sich mit dem hängenden Rettenwerk, wie mit einem breiten, gestrickten Spipen= gurt. Die Schnüre freuzen sich dreimal, nicht wie hier siebenmal, und haben nach unten hängende Quasten, wie es scheint, statt ber Granatäpfel. Wir erlauben uns einen solchen Kettengurt oben an die offene Vorhalle des Tempels zu hängen, so daß er die Kapitäle bedeckt, welche "jenseits des Gitters" sind. Man hat diesen Gurt in zwei Stücken angefertigt und hinaufgehoben, vermuthlich seiner Schwere wegen, und hat ihn erft oben verknüpft. Run lassen bie Granatäpfel, die in zwei Reihen daran hängen, "in's Freie hängen," wie es bei Jeremia heißt 253), sich allerdings zählen. Für den An= blick der Rapitäle aber bleiben, wenn wir diese Last hinweggeschoben, nur die Ausbrücke "Bauch oder Kessel, Kelch" und darüber das "Lilienwerf" übrig. Es ist offenbar das persische Kapitäl mit seinem gesenkten und gehobenen Kelch und darüber der jonische Volutenstock, dessen herausgeschweifte Rollen mit den aufgerollten Blumenblättern der Schwertlilie verglichen werden 354). Dieses Kapitäl mißt fünf Ellen zu einem achtzehn Ellen hohen Schaft, hat also gleichfalls das persische Verhältniß. Auch waren die Schäfte hohl= gestreift, wie dort; "vier Finger tief waren die Höhlungen" 355). Wenn wir aber Etwas zurückweisen mussen, so ist es die Angabe, daß ein die Säule umfassender Faden zwölf Ellen gemessen habe. Das gabe einen Durchmesser von vier Ellen ober sechs Fuß, was mit diesem Stil, zumal in einer nur fünfzehn Fuß tiefen Halle, unverträglich ist. Vielleicht hat man den Faden in alle Hohlstreifen hinein und wieder herausgeleitet. Dann würde der Durchmesser auf die vollkommen richtige Hälfte zurückgebracht.

Das Beilige.

Treten wir aus dieser wenig tiefen Borhalle in den Raum des Heiligen ein. Die Thur, bestehend aus Flügeln von Cypressensholz an Pfosten von wildem Delbaum, ist hoch genug, um ihre Flügel, jeden in zwei Blätter zu theilen, von denen also das obere Paar vermuthlich geschlossen blied 856). Fenster "mit verschlossenem Gesgitter", welche sich gleichfalls in die Borhalle öffnen, sind nicht zur Erleuchtung, sondern nur, um den Rauch des Räucheraltars hersauszulassen. Erleuchtet wurde das Heilige durch die Leuchter, versmuthlich von der alten, siebenarmigen Form, von denen fünf auf jeder Seite standen, sammt ihren Lichtscheren. Der ganze Raum des Heiligen hatte Decken und Wände mit Eederholz, den Boden mit Cypressenholz getäfelt und Alles mit Gold überzogen. Das ist der Stil, den wir aus der Beschreibung der Tempel und Paläste von Esbatana und Hierapolis kennen gelernt, und den wir mit allem Recht auch für Babylon, Niniveh, Persepolis und Tyrus,

soweit sie nicht von Stein sind, voraussetzen dürfen. Das vergoldete Schnitzwerk der Wände im Raum des Heiligen stellte "Cherub's und Palmen und aufbrechende Blumen" dar. Sollen wir hier an die gestügelten Figuren der ninivitischen Skulpturwände denken? Auch Iene nehmen den palmenartigen Pfeiler inmitten seines Gestechts von Ornamentbändern und aufbrechenden Blumen zwischen sich. Er wäre hier natürlich, wie die Cherubs selbst, ein andeutungsloses Ornament 3566).

Eine Flügelthür, mit benselben vergoldeten Darftellungen bes Auerheitignes beckt, öffnet den vollkommen finstern Raum des Allerheiligsten. Sie war offen, benn man sah bas Ende ber Tragstangen an ber Bundeslade noch vom Heiligen aus. Ueber der Thur war wieder goldenes Rettenwerk, vermuthlich als Saum unter der Decke, entsprechend dem ehernen Kettengurt über der Vorhalle. Das Allerheiligste ist natürlich gleichfalls ganz und gar mit Gold ausgekleis Die alte Bundeslade mit Mosis Steintafeln steht darin, jener vergoldete Kaften mit den zwei kleinen goldenen Cherub's auf dem Deckel. Sie stand in der Axenrichtung des Hauses und schauen darum ihre Tragstangen, für die der Plat nicht gereicht hat, in den Raum des Heiligen herein. Aber rechts und links davon stand ein kolos= faler Cherub von wildem Delbaumholz und vergoldet. Jeder ihrer Flügel war fünf Ellen lang. Mit dem einen Flügel berührten sie die Wand, mit dem andern die Flügelspiße des Nachbars in der Mitte des Raums, und bedeckten die Bundeslade. Wir denken diese Figuren in Menschengestalt, wofür ihre Höhe von fünfzehn Ellen spricht, und dafür spricht auch das Vorbild der kleinen Cherub's auf dem Deckel, die uns wesentlich ägnptisch und nicht affyrisch schienen. Die großen Flügel find gesenkt, denn wenn wir sie wagrecht aus= strecken, reicht der Raum nicht, da ihre Länge von viermal fünf Ellen die ganze Breite allein ausfüllen würde. Es muß aber Raum für den Rücken der Figuren bleiben, da die Flügel nicht aus dem Rücken nebeneinander hervorgehn, sondern Eins sind mit den Armen. So sehen wir es an den großen Cherub = oder Tmefiguren, welche den Thron Rhamses' III. mit ihren gesenkt vorgestreckten Flügelarmen bedecken. Es ist auf dem Processionsthron zu Medinet Habu,

wo sie hinter dem Sitz des Königs stehen. Hier im Allerheiligsten berühren sich also die gesenkten Flügelspitzen über der Bundeslade und zwischen den kleinen Cherub's, welche einander entgegen in der Richtung von vorn nach hinten standen.

Geiten. fammern.

Die Wande des Hauses waren aus behauenem Stein, wovon aber nach innen nichts sichtbar wurde, und man setzte die fertigen Quader aufeinander, ohne daß ein Meiselschlag zu hören war. Die Stärke der Wand nimmt aber stufenweis nach oben ab, benn die angelegten Seitenkammern, natürlich ohne Verbindung mit dem Innern des Hauses, hatten in der untern Reihe fünf, in der zweiten sechs, in der dritten sieben Ellen innere Tiefe. Sie sind bei dieser Rleinheit nicht zum Wohnen, sondern dienen als Zellen oder Fächer einer Schatkammer, Schat bes Hauses Jehova. Eine Wendeltreppe führte durch alle drei Stockwerke. Darüber, sowie über die etwas höhere Vorhalle, erhebt sich jener Oberbau, der in den Büchern der Könige gar nicht, in denen der Chronifa nur mit den Worten erwähnt ist: "Und er vergoldete auch die Obergemächer." Das Vor= bild der persisch-assyrischen Gebäude, sowie das Nachbild des Hero= dianischen Tempels, die Worte der Chronifa, sowie die Unmög= lichkeit, es anders zu machen, nöthigen uns, ihn anzunehmen. mag dazu gedient haben, die alte Stiftshütte und ihre heiligen Be= räthe, die für die neue größere Anlage nicht mehr paßten, aufzube= wahren. Es wird ausdrücklich gesagt, daß man Alles das hinauf= brachte zum Tempel.

Gerathe bes Borbofs.

Wir sind noch auf dem Dach unserer Raserne über der Ecke des Moscheegartens, und würden den Salomonischen Tempel, wenn er noch stünde, in der Flanke sehen, also die drei Stockwerke seiner Seitenzellen, denen es nicht an Fenstern fehlen mochte. Die äußere Dekoration des einsamen Oberbaues können wir nicht bestimmen. Dort bei den Persern waren es zwei Reihen Unterthanen übereinsander, die mit emporgehaltenen Armen den oberen Boden zu tragen schienen. Die Borhalle der zwei Säulen gieng nach Often, gegen den Delberg. Zu beiden Seiten des Tempels standen je fünf Waschsbecken auf Rädergestellen, und rechts, oder gegen Mittag, also von hier aus jenseits des Tempels, das eherne Meer, Alles von dems

selben huram Abif gegoffen. Das eherne Meer war ein Beden von zehn Ellen Durchmesser mit kelchartig umgebogenem Rand und einem Koloquintenkranz barunter. Es war getragen von zwölf ehernen Stieren, die mit dem Hintertheil nach innen, je drei zu=. sammen, nach allen vier Seiten standen. Vor dem Tempel war der eherne Brandopferaltar. Denken wir uns, um das Ganze in alter Weise zu beleben, einen Tag wie jenen, da König Histia ben Tempel wieder gereinigt hatte. Rinder, Widder, Lämmer werden nach einander geschlachtet und ihr Blut auf den Altar gesprengt. Böcke des Sündopfers werden erst vor den König und die Versammlung gebracht, die ihre Hände auf sie legen, ihre Sünden auf sie übergehen lassen und durch die Schlachtung selber mit Gott versöhnt werden. "Und die Leviten standen mit den Saitenspielen David's und die Priester mit den Trompeten. Und Histia befahl, Brandopfer zu opfern auf dem Altar: und als das Brandopfer begann, begann der Gesang Jehova's und die Trompeten durch die Saitenspiele David's, des Königs von Israel. Und die ganze Versamm= lung fiel nieder, und der Gesang erscholl, und die Trompeten trom= peteten, Alles bis zur Vollendung des Brandopfers. Und als das Brandopfer vollendet war, neigten sich der König, und Alle, die sich bei ihm fanden, und beteten an. Und Hiskia der König, und die Oberften befahlen den Leviten, dem Jehova lodzusingen mit Worten David's und Assaph's, des Sehers. Und sie lobsangen mit Freuden und neigten sich und beteten an" 857).

Derselbe König Hissia aber mußte bereits die Schätze des zempetHauses Jehova herausgeben, und sogar die Goldbleche von den
Tempelthüren, um den Abzug Sanherib's, des Affivrer's, zu erkausen. Der Wunsch des Propheten sollte nie in Erfüllung gehen: "Zu selbiger Zeit wird eine Straße sein von Aegypten gen Affivrien, daß Affivrer nach Aegypten und Aegypter nach Affivrien kommen, und die Begypter mit den Affivrern (Jehova) dienen. Zu selbiger Zeit wird Israel das dritte sein zu Aegypten und Affivrien, ein Segen inmitten der Erde, welche Jehova der Heerschaaren segnet und spricht: Gesegnet sein Wolf Aegypten, und meiner Hände Werk Affivrien, und mein Besithum Israel! "859) Aber bei der unglücklichen Pa-ti-

lage inmitten zweier großen Reiche konnte das Schicksal der Stadt nicht ausbleiben. Früher schon, unter Salomo's Nachfolger Reha= beam, hatte König Sisak oder Scheschonk von Aegypten den Tempel und den Königspalast ausgeleert und den König Rehabeam als Gefangenen unter vielen Anderen, mit der Schnur am Arm aus dem Namensschild ragend, an der Tempelwand von Karnak abgebildet. Sanherib, wie wir gesehen, begnügte sich mit derselben Beute und verzeichnete die Thatsache in den Keilschriftannalen seines Palastes zu Kujjundschif. Niniveh gieng unter, aber an seine Stelle und in seine Gewohnheit verwüstender Beutezüge trat NeusBabylon. Res bukabnezar zog herauf, ließ Jerusalem belagern, und empfieng im vierten Monat die Nachricht der Einnahme im Land Hemath, d. h. zu Hama in Nordsprien. Die Mauern wurden eingeriffen, Königs= palast und Tempel verbrannt, aber Alles was Gold-, Silber- oder Rupferwerth hatte, das eherne Meer, die beiden Tempelsäulen, das Rettenwerf 2c. wurde weggeführt. Wenn das allenthalben Sitte war, dann begreifen wir, warum von den kupfernen und goldenen Säulen Riniveh's gleichfalls nichts übrig blieb. Die Stadtbevölkerung ward in verschiedenen Sendungen theilweis nach Babylon verpflanzt. Zurud blieb nur das geringe Volk, Aderleute und Winzer. Israel hatte die Genugthuung, Babylon selber vor Cyrus fallen zu sehen, und konnte ihm das stolze Spottlied nachrufen, das den Namen des zweihundert Jahre früher lebenden Jesaia trägt. heißt es über Babel's letten König: "Auch die Chpressen freuen sich über dich, die Cedern des Libanon: ""Seit du daliegst, kommt Riemand herauf, der uns abhaue!"" Die Unterwelt geräth über dich in Bewegung, beiner Ankunft entgegen; sie erregt vor bir die Schats ten, alle Gewaltigen der Erde; läßt aufstehen von ihren Thronen alle Könige der Völker. Sie alle heben an und sprechen zu dir: Auch · du bist siech geworden wie wir, bist uns gleich geworden! Hinab zur Unterwelt ift deine Herrlichkeit gefahren, das Rauschen deiner Harfen; gebettet ift unter bir mit Gewürm und beine Decke find Wie bist du vom Himmel gefallen, Glanzstern, Sohn der Morgenröthe! zu Boden geschmettert, der du die Bölker niederstrecks test! Du aber sprachst in deinem Herzen: Zum Himmel will ich

aufsteigen, über die Sterne Gottes meinen Thron erhöhen, und wohnen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden!" 2c. 350).

Nach der Rückfehr der Juden wurde auch der Tempel wieder Derobianischer erneuert, aber dürftig. Biele, die den alten Bau noch gesehen hatten, weinten bei ber Grundlegung. Er genügte auch für die Folge nicht, und wurde, immer noch nach Salomo's Plan, großartig umgebaut von Herodes. Nur die Zahlen und Maaßverhältnisse, wie sie bei Josephus und im Talmub 860) sich finden, sind wenig sicher. Sie vergrößern zwar die Länge des alten Tempels in Vorhalle, Heiligem und Allerheiligstem nicht, noch die innere Breite der beiden letten, nohl aber die Höhe bis auf hundert Ellen, d. h. mehr als das Dreifache des Alten. Da aber Josephus von dieser Höhe dem inneren Raum des Heiligen nur sechzig Ellen giebt, so bleibt auch bei ihm ein Oberbau, und zwar vierzig Ellen hoch. Vor dem Haus lag eine Vorhalle von neunzig Ellen Höhe, also dem alten Tempel in so fern entsprechend, daß sie höher als der hinter ihr folgende Raum des Heiligen ist. Diese Vorhalle hatte bei solcher Höhe keine Saulen mehr, sondern eine Thoröffnung, d. h. ein fehlendes Stuck Vorderwand, von siebenzig Ellen Höhe, fünf und zwanzig Ellen Breite. Sie unterscheidet sich von der Salomonischen Vorhalle noch daburch, daß sie rechts und links über die Breite des Hauses hinausgriff, hundert Ellen breit vor einem sechzig Ellen breiten Haus. Sie bect also die Seitenkammern, welche auch bei Herodes die Außenwände des Hauses bekleiden, und zieht sich nicht, wie die Salomonische Halle, in Eine Front mit diesen Seitenkammern zuruck. Diese Seitenkammern, zwanzig Ellen breit, also bedeutend breiter als die alten, erheben sich zu beiden Seiten des Hauses bis zur selben Höhe von sechzig Ellen, bilben also wie beim Salomonischen Tempel eine platte Dachstufe gegen den vierzig Ellen höheren Obersbau. Das Allerheiligste war leer. Es ist wie bei Salomo's Tempel von allen Seiten begraben und bedeckt, von oben durch ben Oberbau, von beiden Seiten und von hinten durch Seitenkammern, vorn burch bas Heilige.

Nicht geringer als der Tempelbau selbst sind die Beränderungen Tempelterrasse bes Herodes an der ganzen Höhenfläche des Bergs Moriah.

Iwar nach Often, über's Kidronthal, hatte schon Salomo jene kolossale Terrassenwand aufgeführt, deren Blöcke jest noch zu berühzen sind, und hatte seinen Hallengang darauf gesett. Auch nach Westen, über dem Thal, das die Tempelplatte von der Stadt, von Zion trennt, war der Raum nicht zu erweitern und mögen die Blöcke der Wand Salomonisch sein. Es ist der Ort der Judenklage. Aber nach Süden, wo der Abfall immer noch steil genug ist, hat Herosdes über einem Unterbau von Gewölden den Terrassenrand hinsausgerückt und seine bewunderte, dreisache Halle daraufgestellt, um die Südseite zu säumen. Diese Gewölde sind noch vorhanden, natürlich unzugänglich unter dem Moscheegarten und der Moschee El Aksa, welche dort die Stelle jener dreisachen Halle einnimmt. Sie ist eine alte christliche Basilika, von Kaiser Justinian erbaut, und wurde zur Moschee gemacht, noch bevor diese große an der Stelle des Tempels sich erhob.

Also nach Süden denken wir jene dreifache Halle des Herobes, beren mittlerer Säulengang der höhere war, und nach Often die doppelte Halle Salomo's, oder deren Erneuerung, die nach ihm benannt ift, das Werk vieler späteren Könige 361). Aehnliche Doppel= hallen säumten den Raum auch auf der Nordseite, wo die Burg Antonia anschloß, also zunächst links von unserem Standpunkt, und säumten ihn auch auf dieser unserer Westseite. Dieser weiteste Raum war der Vorhof der Nichtjuden. Aus ihm aber erhob sich ein innerer heiliger Raum, zu dem man auf Treppen hinaufstieg und der sich noch enger durch eine Wand vierseitig abschloß. Wand war innen durch einfache Säulengänge gefäumt und enthielt in immer engeren höheren Schranken den Vorhof der Weiber, Männer, der Priester und den Tempel selbst. So war es zur Beit der Stiftung des Christenthums. Siehe, welch ein Bau ist das! sagen die Jünger. "Es wird kein Stein auf dem andern bleiben." Durch alle Wechsel der Zeiten hat sich nur die Erhöhung des inneren Hofs, des Priesterhofs, der schon von Salomo durch eine Schranke vom Volkshof getrennt war, erhalten. Es ist die weite Plat= form, jest mit Marmor gebeckt, die sich über ben Rasengrund bes Gartens erhebt und auf ihrer Mitte die Moschee trägt 262).

Dieser grüne Boben hat schon gar viel Blut getrunken. Hier an der Nordwestecke, wo wir Plat genommen auf dem ehemaligen Souverneurhaus, jett Kaserne, stand einst Herodes' Burg Antonia. Bon hier aus erstürmten die Römer endlich unter Mord und Brand den Tempel, der mit seinen Hallen und Terrassenhösen die lette, verzweiselt vertheidigte Beste geworden war. Titus, heißt es, wollte den Tempel retten, aber der Brand, den eine römische Fackel in eine der nördlichen Seitenkammern geworfen, überwältigte. Rur der siebensarmige goldene Leuchter, der goldene Schaubrottisch zc. wurden gestettet, um zu Rom den Triumphzug mitzumachen. Unter dem Bogen des Titus zu Rom sehen wir sie heute noch abgebildet.

Aber auch, als die Kreuzfahrer eindrangen, wurde knöcheltief hier im Blut gewadet. Sogar drei Tage nach der Einnahme, als Alles, was auf jene Aksamoschee sich geslüchtet hatte, auf Tanskred's Versprechen sich ergab, wurden sie gleichwohl umgebracht. Später ließ Saladin das Kreuz von diesem Dom wieder herunterzeißen, am Boden schleifen und ließ den Dom durch mehrere Kameelsladungen Rosenwasser von solcher christlichen Erinnerung reinigen.

Ueber keine andere Stelle sind so große und wechselvolle Schickssale weggegangen. Nach jener römischen Zerstörung baute Kaiser Hadrian, der Jerusalem als Aelia Kapitolina wieder herstellte, hier einen Jupitertempel. Wie er zu Grunde gieng, wissen wir nicht, aber Kaiser Julian wollte zum Trot des Christenthums und seiner Prophezeihung den Jehovatempel wieder aufrichten. Da brachen Flammen aus der Erde hervor und zwangen ihn abzulassen. Die Thatsache dürfte nicht zu läugnen sein, so wenig als die Flammen, die dem Herodes aus David's Grab entgegen kamen, dürfte sich aber in derselben Weise erklären ses).

Ist doch noch manches Seheimniß unter diesem Moscheeboden. Wahrscheinlich giebt es da große, fünstliche oder natürliche Wassers behälter, aus denen auch die Quelle Siloah sich in den Berg versenkt, um unten wieder an's Licht zu treten. Ein unterirdischer Zug von Wassern geht, scheint es, von Norden, vom Damaskussthor her, unter die Moschee. Man konnte sogar auf den Slauben kommen, alle Wasser der Erde strömten unter dem heiligen Fels Es

Sakrah in der Moschee hervor. Auch die griechischen, römischen Berichterstatter, Strabo, Tacitus 2c. staunen, wie Jerusalem, die hochgelegene Stadt eine solche Fülle des besten Wassers in sich berge, während Alles ringsum durr sei. König Hiskia ist übrigens berühmt für das Abfangen der Quellen außerhalb und ihr unterirdissches Hereinleiten in die Stadt 364).

Salomo's Paläfte.

Wir haben verfäumt von andern Anlagen König Salomo's zu reden, seinem Palastbau auf Zion, dem Tempel gegenüber. Das Thal zwischen Zion und Moriah, das jest fast verschwunden ist, wurde damals durch einen hohen Erdwall überbrückt. Man erkennt ihn noch in einer erhöhten Gasse, die südwärts von unserem Standpunkt in den Moscheegarten herübermündet. Salomo's Pa= last stand bort, wo wir jest auf die Dächer des wenig erquicklichen Judenquartiers sehen. Die wenigen Worte des Tertes zwar reichen nicht aus zu einem sichern Bild: "Und er bauete bas Haus bes Waldes Libanon, hundert Ellen seine Länge, und fünfzig Ellen seine Breite und dreißig Ellen seine Höhe, auf vier (?) Reihen von Cebernsäulen, und Cebernbalken auf ben Säulen; und gebeckt war es mit Cebern über den Zimmern, die auf den Säulen standen." Wir haben also wieder einen Oberbau, wie über den Säulenreihen der Paläste von Persepolis. "Und die Säulenhalle machte er, fünfzig Ellen ihre Länge und dreißig ihre Breite." Also eine offene Vorhalle, die sich ähnlich wie in Persepolis an den vierseitig geschlossenen Säulenraum anlegt, und zwar an die schmalere Seite desselben, von dem Oberbau aber überragt wird. Daß dieß ein uralter Stil und der ganzen asiatischen Kunstverwandtschaft eigen war, beweist auch die Geschichte von der Ermordung Eglon's, Königs von Moab, der zur Zeit der Richter Israel unterjocht hatte. Ein Hebraer ermordet ihn in seinem Obergemach, verschließt die Thure hinter sich und geht hinab in die Säulenhalle. Die Knechte aber, die die Thur verschlossen finden, sprechen: "Gewiß bedecket er seine Füße in der Kammer der Kühlung" 865). Wir haben gesehen, wie die perstschen Könige auf dem flachen Dach ihrer säulengetragenen Oberkammer auch ihre Feueraltäre hatten. Ganz eben dazu diente später der Oberbau, sei's auf dem Haus des Waldes Libanon, ober

auf dem eigentlichen Wohnpalast der Könige Juda's, der noch außerdem angeführt wird. Es heißt bei Gelegenheit von Histia's Eifer gegen fremde Götterdienste: "Und er schaffte die Rosse ab, welche die Könige von Juda der Sonne geweiht . . . . . und die Wagen der Sonne verbrannte er mit Feuer. Und die Altäre auf dem Dach des Obergemachs des Ahas, welche die Könige von Juda gebauet : . . . riß er nieder." 365) Außer dem Haus des Waldes Libanon und der genannten, daran anschließenden Vorhalle baute Salomo "noch eine Halle vor derselben und Säulen und eine Schwelle vor denselben". Wir muffen also wohl an ein freistehendes Vorgemach, wie jenes auf der unteren Terrassenstufe von Versepolis, welches vier quadratisch gestellte Säulen im Innern und Wunderthiere an der Pforte hat, denken. Auf der unteren Terraffenstufe von Khorsabad fanden "Und die Halle des Throns, wo er richtete, wir ein gleiches. die Halle des Gerichts, machte er, und getäfelt mit Cedern auf dem ganzen Fußboden. Und sein Haus, wo er wohnete, in dem andern Hof, einwärts der Halle, war gleich dieser Bauart. Und ein Haus baute er der Tochter Pharao's, die Salomo genommen, wie diese Natürlich bleiben diese Gebäude, ob größer oder kleiner, sich wesentlich gleich, weil sie alle, wie zu Persepolis, von der= selben Art Oberbau überragt werden. Es war also eine ganze Gruppe von Gebäuden, die mit nichts Anderem so nah verwandt ift, als mit der Palastgruppe zu Persepolis. "Und die Grundlage waren köftliche große Steine, Steine von zehn Ellen und Steine von acht Ellen." Also wahrscheinlich auch eine Terrassenplatform, wie dort. Den Thron, also aus der "Halle des Throns", beschreiben die Chronifa als gemacht von Elfenbein und überzogen mit reinem Gold. Zwei Löwen standen an den Armlehnen und zwölf andere davor auf den sechs Stufen. "Deßgleichen ist nicht gemacht worden in irgend einem Königreich", was allerdings zu bezweifeln bleibt. Fünfhundert goldüberzogene Schilde machte Salomo und legte sie in's Haus des Waldes Libanon. Aber bereits unter seinem Nachfolger hat König Scheschonk von Aegypten sich diese Schilde angeeignet 366).

Wenn wir unseren Standpunkt endlich verlassen und wieder hinabsteigen zum Stephansthor, können wir rechts noch einen Blick thun in den s. g. Teich Bethesba. Es ist aber diese von hohen Mauern und Kuppelbächern überragte und bäumebewachsene Tiefe nur ein Rest vom Festungsgraben der Antonia. Die Antonia stand wie gesagt auf der Nordwestede des Moscheegartens und bedte mit diesem ihrem Graben dessen Nordseite vollends bis an die Stadtmauer.

Die Straße, welche vom Stephansthor, diesem Thor der Ofts seite der Stadt, hinaufführt gegen die Grabesfirche, ist die via dolorosa. Man zeigt das Haus des Pilatus, den Bogen ecce homo, die Kapelle der Geißelung, der Dornenkrönung, den Ort, wo. Simon von Kyrene das Kreuz nahm — natürlich Stellen, die etwas weniger topographische Sicherheit gewähren, als die bisher besprochenen. Die Straßen sind steil, von gefährlichem Pflaster für den Reiter, viel Ruin, aber auch manche Ueberraschung, wenn man alte steinerne Treppen hinaufklimmt in die immer höheren Höfe eines Hauses, und sich endlich im schönsten Blumen- und Orangengarten sieht, der von offenen Divanhallen gesäumt ift.

der Richter.

Um gar nichts zu versäumen, muffen wir noch die sog. Gräber der Richter und die Gräber der Könige aufsuchen. Die Gräber der Richter liegen eine halbe Stunde nordwestlich vom Damaskusthor am obersten Anfang des Kidronthals, dessen Windung später unter der Oftseite der Stadt vorüberführt. Dort, auf jener Höhe der Wasserscheide, steht ein Prachtportal in dem nicht viel höheren Felsen. einem weitgespannten dunnen Rahmen erscheint ein reicher Giebel und trägt auf seinen Eden jene Ohren ober aufgebäumten Ornas mente, die man griechisch Akroterien nennt, und hatte einst eine eben solche Krönung auf bem Gipfel. Die innere Fläche bes Giebels ift in vollkommen eigenthümlicher Weise ganz und gar mit ornamental gewundenen, reich gefiederten Zweigen ausgefüllt. Wenn wir nur .wüßten, welcher Zeit das Ganze angehört! Dann würden wir diesen Giebel als kostbares Beispiel bem beifügen, was wir bereits vor Chrus' Grab zu Pasargada über das Alter dieser Form in Asien Giebel mit muthmaßen konnten. Dann würden auch diese Akroterien, die dem griechischen Tempel später eigen bleiben, ihren hellenischen Heimathschein mit einem älteren vertauschen muffen. Jedenfalls ist die Pflanzen=

füllung dieses Giebels wesentlich hebräisch und phönikisch, und ein ähnlicher, nur kleinerer und steilerer Giebel findet sich unter dem Namen "Grab des Josaphat" in der öftlichen Wand jenes fels= gehauenen Hofs, in deffen Mitte der Grabthurm Absalom's stehen Josaphat's Grab ist im Innern verschüttet, mit judischen blieb. Grabsteinen erfüllt, und ift auch von außen unscheinbar, aber sehr alterthümlich. Auf der Giebelspipe sitt ein Ornament, wie es die affyrischen, persischen, lykischen Pferde in ihren Skulpturbildern als Ropfschmuck auf dem Scheitel, ähnlich der Federkrone eines Wiedehopfs tragen. Also bort an Josaphat's Grab ist diese Giebelkrönung jedenfalls asiatisch, und wird uns ähnlich, wenn auch in wechselnder Gestalt, auf kleinasiatischen Gräbergiebeln öfter noch begegnen. Aber auch diese schönen, hellenischen Akroterien, welche wie aufschlagende Feuerstammen auf den Giebelecken des Grabs der Richter figen, sie werden ihre Seitenverwandtschaft dort in Kleinasien finden, eine Berwandtschaft, welche nicht abwärts nach Hellas, sondern aufwärts nach Niniveh weift.

Wir treten in die Vorhalle des Grabs der Richter durch jenen weitoffenen Façadenrahmen, der den Giebel trägt. Diese weite Deffnung durch einfachen Ausschnitt der Vorderwand erinnert an das gleiche Verhältniß, wie es von der Vorhalle des Herodianischen Tempels berichtet wird. Also wird dieser Tempel hier, oder bei den gang entsprechenden fleineren Felsengrabern im Thal Hinnom, gegenüber der Südseite von Jerusalem, wohin wir später noch kommen, sein Vorbild haben. In der Mitte der Ruchwand dieser offenen, schmucklosen Vorhalle steht eine schmale Thur, welche gleichfalls einen fleinen, mit Afroterien gefrönten Giebel trägt. Darunter ift, ein Thürrahmen von bekannter, aber höchst beachtenswerther Tharform Form. Seine beiden Seitenleisten unweit der oberen Eden brechen ab und ruden ein, um ihre Richtung nach unten in etwas geringerer Sperrungsbreite fortzuseten. Durch bas rechtwinkelige Brechen dieser Seitenleiften furz unter den Oberecken bekommt auch der Thurrahmen ein Paar, und zwar vierectige Ohren. Sie sind in Kleinasten, Griechenland und Rom eine beliebte Form geblieben, sind aber hier zu Jerusalem keinesfalls von dort ererbt. Wir finden denselben

Thürrahmen unter dem früher genannten Giebel des Josaphatgrabes, und finden ihn unter den alten Felsgräbern in jenem Hinnomthal, das unter der Südseite von Jerusalem herum in's größere Kibronthal einmündet. Wir finden ihn namentlich in ganz Etrurien, 3. B. an den Klippenwänden von Kaftell d'Asso, alles aus afiatischer, d. h. zunächst phönikischer Schule.

Innerer Raum.

Die Thur führt in den inneren Raum, wo wir gleich in der Wand zur Linken zwei Reihen Schiebhöhlen übereinander sehen, die unteren vieredig, die oberen gewölbt und paarweis je unter einen höheren Nischenbogen geordnet. Rach rechts und nach hinten führen fleine Thüren in andere Felsenkammern, von denen jede selbst wieder nach drei Seiten ihre Schiebhöhlen vertieft. Unter ihnen sind andere, zum Theil unvollendete Anlagen eines unteren Stockwerks. Ganzen sollen es einige sechzig Rischen sein. Man hat sie "Gräber der Richter" genannt, und dabei schwerlich an etwas Anderes gedacht, als an jene Oberhäupter der altjüdischen Republik, die dem Königthum vorausgiengen. 2007).

Graber ber Ronige.

Borhalle.

Dazu hat man allerdings so wenig ein Recht, als zum Ramen "Gräber der Könige", welcher an einer noch großartigeren Katakombe haftet. Wir finden diese auf dem Rudweg zur Stadt, wenn wir den nach Norden, nach Nablus führenden Weg überschritten Ein felsgehauener Hof, in welchen ber Schutt hinabführt, leitet durch den Thorbogen einer stehengebliebenen Felsmauer in einen zweiten, quadratischen, ebenso in den Fels versenkten Hof. Diese Anlage erinnert an die großen Priestergräber im Asasifthal zu Theben, und an ähnliche Gräbervorhöfe, die wir bei Paphos auf Cypern finden sollen. Nicht als ob damit ein eigener Stil bezeichnet würde: es ift nur Naturnothwendigfeit, daß man bort, wo keine freistehende Felswand vorhanden ist, durch das Versenken eines ganzen Hofs fünstliche Felswände für die Grabfaçade zu gewinnen sucht. Auch in diesem zweiten Sof ift die Berschüttung hoch und alt, benn es wächst bereits eine große Olive barin. In ber Westwand Bagade der ist die Borhalle eines großartigen Todtenpalasts. Die Façade war durch zwei Pfeiler an den Enden und zwei Säulen in der Mitte, die aber jest sämmtlich ausgebrochen sind, getragen. Rur die Felsenbede ber Vorhalle, wenn auch zerriffen von einem Erdbebensprung, ist mit dem Sfulpturschmuck ihrer Front noch oben geblieben. Rahmen von Frucht= und Blumenwerk, jest großentheils verwischt, hatte den unteren Theil, die Oeffnung der Borhalle, eingefaßt. Darüber, in geringerer Breite, folgt ein Triglyphenfries, bessen senkrechte Gliederungen, wie an Absalom's Grab, mit Rundschilden Nur in der Mitte unterbleiben diese Gliederungen, und erscheint freischwebend ein Traubenbundel, der zu beiden Seiten se einen Kranz und eine ornamentale Palmkrone hat. Ein starkes Gesims tritt oberhalb heraus und läßt nur geringen Raum bis zum oberen Rand. Es trug aber selber einst höchst wahrscheinlich brei Phramiden oder obeliskenartige Auffätze, wie sie an manchen Felsengräbern ber nabatäischen Hauptstadt Petra uns künftig auffallen werden, und wie sie nach historischem Zeugniß auch dem hiesigen Denfmal zufamen 367).

Wir erkennen nämlich dieses als das Grab der Königin Helena genatigen von Abiabene. Man weiß, daß diese Königin aus jenem ihrem Reich auf der Oftseite des obersten Tigris mit großen Schäßen nach Jerusalem gekommen, daß sie bei einer Hungersnoth zur Zeit des Kaisers Klaudius dem Bolk große Wohlthaten erwiesen, selber zum Judenthum übergetreten war, und in der Stadt einen Palast, und außerhalb ihr Grab erbaut hatte ). Die drei Pyramiden bezeichneten wahrscheinlich drei königliche Häupter in dieser Familiengruft, nämslich die Helena selbst und ihre beiden Söhne, die ihr in der Regiesrung gefolgt waren und gleichfalls hier beigesest wurden 370). Da aber die Berwandtschaft der Königin und die Nachkommenschaft ihrer Söhne groß war, werden wir uns nicht wundern, in den Berzweigungen der inneren Räume eine große Zahl von Begräbnißsnischen zu sinden zu sinden

Durch eine niedere Thur in der linken Seitenwand der Vorhalle kriechen wir in einen inneren Raum, der sich selber wieder mit Die inneren Raum, dem Eingang gegenüber, in drei kleinere verzweigt. Diese sind mit Felsbänken gesäumt, und vertiefen sich, jeder nach drei, oder auch nur, um nicht mit einander in Konflikt zu kommen, auf zwei Seiten in Grabnischen und Sarkos

phagkammern. Einzelne Deffnungen leiten in noch tiefere Räume. Dort unten hat man die letten Reste zerschlagener Sarkophage gesunden und nach dem Louvre gerettet. Da die ganze Katakombe heiß und triefend seucht ist, werden wir nicht anstehen, mit unserem schwachen Lichtschein uns möglichst bald daraus zurückzuziehen.

Cartophage.

Jene Bruchstücke ber Sarkophage stellen gewölbte Dedel bar, mit einem Stulpturschmuck, der theilweis nur aus einzeln aufgestreuten Rosetten besteht. Wir kennen diese Rosetten vom Gewand affn= rischer Könige her, und werden sie noch in Etrurien und Rom, z. B. an dem im Batikan stehenden Sarkophag des Scipio Barbatus, einem Werk vom dritten Jahrhnndert vor Anfang unserer Zeitrech= nung finden. Dort füllen sie im Triglyphenfries, ber nach oben den Sarkophag säumt, die Zwischenfelder oder Metopen 872). thun ste an einem Felsengrab des Thales Hinnom, wo die Rosetten des kleinen Frieses über der verwüsteten Grotte übrigens nicht durch Triglyphen, sondern Diglyphen, d. h. nicht durch Dreischliße, sondern Zweischlitze geschieden sind 378). Statt dieser mannigfach und elegant wechselnden Rosetten sehen wir außen am Fries über Helena's Grabfaçade noch die aufgehangenen Schilde, wie bei Absalom's Grab, als Metopenfüllung ausgeprägt. Aus diesen Schilden sind jene Rosetten erst geworden, behalten deren Stellung in dem mahrscheinlich aus Aegypten bezogenen Rahmen des Triglyphenfrieses bei, oder flattern auch frei, wie hier, auf einen Sarkophagdeckel 374).

Andere Bruchstücke geben einen gleichfalls gewöldten Deckel, der aber nicht einfach, wie jener, sondern reich mit geradgestreckten Blumen», Frucht» und Blätterkränzen bekleidet ist. Diese Kränze mit ihren Trauben, Oliven, Granatäpfeln, Eicheln zc. entsprechen dem genannten, felsgehauenen Kranzrahmen, der außen unter dem Fries die Vorhalle einfaßte. Sie erinnern aber auch an die goldenen Blätterkränze Etrurien's, wie sie im Vatikanischen Museum zu Kom prangen. Es ist natürlich immer dieselbe phönikische Schule, es sind Kormen, die Jahrtausende lang dieselben geblieben, und die recht gut zu König Salomo's Zeit bereits ganz so entwickelt sein konnten ert.

Es ist also nicht der Formen wegen, wenn wir den Titel "Gräber der Könige von Juda" von der vorliegenden Katakombe

ablehnen. Dazu nöthigen uns aber die historischen Zeugnisse, benn wir wissen zu gut, daß die Könige von Juda im Berg Zion begraben Auch zeugt für die Königin Helena noch eine bemerkens= werthe Aeußerung des Pausanias, jenes griechischen Reisenden aus dem zweiten Jahrhundert. Rächst dem Mausoleum zu Halikarnaß versichert er kein so merkwürdiges Grab gesehen zu haben, als bas der jüdischen Helena zu Jerusalem 276) Die Thür war aus demselben Fels gehauen, und öffnete sich nicht eher, als bis das Jahr denselben Tag und dieselbe Stunde herbeigeführt hatte. Sie öffnete sich nur durch eigene Mechanik und verschloß sich nach kurzer Frist wieder. Wer sie zu anderer Zeit hatte öffnen wollen, wurde sie eher zerbrochen, als geöffnet haben. Diese, jedenfalls märchenhafte Sage bezieht fich auf die fteinernen Thuren, von denen die Bruchftucke Steinerne noch vorhanden find, und die theilweis noch in neuerer Zeit in ihren Angeln hingen, ein Gegenstand des Staunens, weil man sie aus Einem Stein mit bem zu verschließenden Bang gearbeitet glaubte. Wir sehen an den noch vorhandenen Bruchstücken, daß die Thurplatte auf ber einen Seite einen die Ede überragenden Bapfen nach oben und unten hatte ?"). Diese Zapfen liefen in den Löchern der Oberund der Unterschwelle. Der obere Zapfen mußte aber länger sein, und in das tiefere Loch der Oberschwelle sich beim Einschieben der Thur so lange vertiefen können, bis der untere Zapfen über die untere Schwelle weg gleichfalls sein Loch erreicht hatte und die ganze Thur auf ihn sich senken konnte. Natürlich kann diese Thur, wenn sie einmal auf ihre Unterschwelle gesenkt ist, mit ihrem oberen Rand die Oberschwelle nicht mehr ganz erreichen, sondern muß einen freien 3wischenraum laffen 878).

Solche Steinthüren sind uns, nun öfter schon begegnet. Wir wiffen, daß Cyrus' Grab zu Pasargada eine solche hatte, sowie die Königsgräber von Nafsch i Ruftam, bei welch letteren übrigens, sowie in den großen Grabfaçaden Kleinastens, die Felsenthur großen= theils blind und nur ein unteres Feld beweglich war. Wir fanden sie ferner im ganzen Hauran, wo sie die antiken Häuser heute noch schließen und um dieselben Zapfen schwingen, wie hier, und fanden sie vor den Gräbern von Gabara, und sogar als Tempel-

thore, wenigstens in der Sage, zu Palmyra. Wenn es endlich im Berg Zion mit ben Königsgräbern eine eigene Bewandtniß hatte, wovon Josephus jedoch nichts mittheilen will 379) — daß nämlich durch mechanische Vorrichtung die Särge auch für die Eintretenden unsichtbar blieben, so werden wir gleichfalls nur an genau schließende Steinthüren zu benfen haben. Das einfachfte Berfahren freilich war das Vorwälzen einer Platte, die mittelft eines Querhalkens vor der Grabgrotte befestigt und verstegelt wurde. Go war es bei manchen Felsgräbern im Thal Hinnom 200), und so war es bei jenem Grab, das zwar nicht das größte, aber das bedeutsamste von allen ift, dem Grab ber Grabesfirche.

## Rundschau um Jerusalem.

Bor dem Jaffathor zu Jerusalem steht rechts ein Kaffeehaus, das seine Bogen nach einem kleinen, von müßigem Bolk und Dicherrid= reitern belebten Plate öffnet. Aus jenen Bogen sehen wir zunächst Davidsburg. vor uns, links, die Davidsburg, die innerhalb und jenseits des Thores steht und neben ihm in die Stadtmauer tritt. vierectigen Hauptthurm weht die türkische Fahne. Es ist der alte Thurm Hippikus des Herodes 381). Innerhalb des Thors, wo er aus seinem trockenen Graben steigt, würden wir noch hoch hinauf die alten, großen, an den Fugen geränderten Quader sehen, welche den altphönikischen Stil, wie an der Terrasse Salomo's, bezeichnen. Herodes hat diesen Thurm gebaut, und Titus hat ihn stehen laffen, damit, wie Josephus versichert, die Größe seines Sieges daran zu meffen sei. Wir sehen also, daß der Stil jener großen, nur an den Fugen geränderten Quaderblöcke von Salomo bis Herodes, d. h. ein volles Jahrtausend lang derselbe blieb.

Von dem kleinen Vorplate des Thors aus theilen sich die Wege. Saffather. Der eine geht längs der Mauer westwärts und verschwindet über dem nächsten Höhenland. Es ist der Weg nach Jaffa, der uns

später zu diesem Meereshafen von Jerusalem und dem phönikischen Küstenland hinabführen wird. Aber südwärts, an der Davidsburg vorbei, schauen wir in das Thal, welches sich dorthin um den Fuß des Berges Zion herum vertieft, um als Thal Hinnom in das tiesere Kidronthal zu münden. Auf seiner rechten Seite südwärts führt der Weg nach Bethlehem, gleichfalls über die Höhen. Er sührt weiter nach Hebron, Petra und dem rothen Meer, wohin wir noch einen Gedanken ausflug nöthig haben. Wir wollen aber über Bethlehem und Hebron nicht ausgehen, sondern zurückehren, und lieber jenseits des Jordan in Gegenden anknüpfen, wohin wir bereits von Damaskus einige Blicke geworfen haben.

Wir haben dort die weite hauranebene genannt, welche nach dauranebene. Often das steinige Gebiet Ledscha und das Haurangebirg, nach Westen die Ufergebirge und Höhengruppen des Tiberiassees und des Jordanthales hat. Es könnte eine überreiche Fruchtebene sein, ist aber nun, wie allenthalben, den Beduinen preisgegeben, die von den armseligen Dörfern Tribut, das s. g. Brudergeld, eintreiben. Mitten durch die Ebene geht die Meffastraße südwärts, und hat weiterhin die syrische Wüste im Osten. Aber rechts ober gegen den Jordan folgt ein herrliches, wald= und weidereiches Höhenland, das alte Gilead. Man spricht mit Entzücken von den Wälderschatten und Gileat. Fruchtfeldern, Olivenhainen und alten Weinbergterraffen, aber nicht minder auch von der tödtlichen Landplage der Beduinen, von einer Unsicherheit des Landes, die es unmöglich macht, auf die kürzesten Strecken einen Führer zu bekommen 282). Man sollte meinen, es ware europäische Pflicht, endlich Zuständen ein Ende. zu machen, wie sie das türkische Reich, mit Ausnahme Aegyptens, von einem bis zum andern Ende zeigt. Daß ber Türke hinaus muß, weil er von jeher nichts verstanden hat, als verfallen lassen oder sebst ruiniren, ist das Endergebniß aller orientalischen Kulturgeschichte.

Die alte römische Straße, die durch manchen Meilenstein noch bezeichnet wird, gieng westlich von dem jetigen Pilgerweg der Ebene durch eben dieses Hochland. Wir haben Dscherasch-Gerasa genannt, die verlassene Säulenstadt, die aber in der Geschichte keinen Namen hat, und wahrscheinlich erst von Beteranen Alerander's gegründet ist.

Der arabische Handelsweg hat sie großgezogen. Alterthümlicher werden Rabbath die Reste in der weiter südlich gelegenen Rabbath Ammon, jener Hauptstadt der Söhne Ammon, die von König David so grausam mißhandelt wurde. Unter dem Namen Philadelphia hat Ptole= maus Philadelphus sie wieder aufgeweckt, und in römischer Zeit muß sie vollends prachtvell geworden sein. Das größte Theater Syriens, eine hohe Bogenbrucke über ihren klaren Fluß, großartige Tempeltrummer und Reste von Säulenhallen zeugen dafür. Aber die hoche gelegene, einen steilen Hügel frönende Citabelle hat noch die dicke alte Mauer von großen, an den Fugen glattgeränderten, mit der Mitte vortretenden Quadern, wie die Tempelterraffen von Baalbek und Jerusalem. Schon beim ersten Andrang der Hebräer, welche zwar biefes Rabba nicht einnahmen, gab es hier zu Land sechzig. Stäbte des Königs Da von Basan, alle befestigt mit "hohen Mauern, Thoren und Riegeln". Bei Thor und Riegel dürfen wir wahrscheinlich an steinerne Thore benken, wie sie diesem Oftjordanland namentlich und wohl von uralters her eigen sind. König Og selber "war`übrig vom Reste der Riesen: siehe sein Bett von Eisen, stehet es nicht zu Rabba, im Lande der Söhne Ammon's, neun Ellen feine Länge und vier Ellen seine Breite, nach bem Ellbogen eines Mannes?" Also mahrscheinlich ein großer Sarkophag, aus bem man später auf die Größe dessen schloß, der darin begraben lag 300).

Unzählig sind weiterhin die Ruinen, welche allenthalben an die alte Blüthe dieses Landes der Ammoniter im Often des Jordan, und der Moabiter im Often des todten Meeres mahnen. Da giebt immer und immer wieder Sarkophage und Grotten, steinerne Thüren und Cifternen und große Stude römischer Pflasterstraße. Aber wie der Haisisch im Schiffswraf, lauern die Beduinen auf Bera Rebo. Raub. Zu Hesbon, auf der Hochebene, und bereits in gleicher Breite mit dem Nordende des todten Meeres, am Fuß des einstigen Stadtbergs, ift noch der ausgemauerte Teich, der im hohen Lied Salomonis genannt wird: "Deine Augen sind wie die Teiche von Hesbon!" Auf diesem Hochland ift ber Berg Nebo zu suchen, von wo Moses das Land der Verheißung noch überblicken durfte, bedor er farb. Eine besonders vorragende Ruppe fehlt zwar, aber die

Anssicht über die Thalwände des Jordan und des todten Meeres ist weit genug und reicht dis Jerusalem. Unten am Jordan, Jericho gegenüber, lagerte Israel, als der König von Moab den fremden Zauberer Bileam heranführte, um ihnen zu fluchen. Aber auf drei verschiedenen Höhen, von denen der Versuch erneuert wurde, konnte. Bileam nicht fluchen, sondern mußte segnen.

Wir famen weiterhin über tiefe Flußschluchten, beren flare Baffer den Purpurschimmer ihrer Oleanderbluthen spiegeln. Die furchtbarfte wildeste und verrufenste ist die des Arnon, der späteren Rordgrenze von Moab. Wir haben den Hauptort Kir, Kerek bereits genannt, Meab und von deffen mittelalterlichem, über tiefen Schluchten hochgelegenem Raftell aus man wiederum bas entfernte todte Meer überschaut. Ohne große Entbehrungen, ohne viel Qualerei und Gefahr ift es nicht möglich, den Weg südwärts durch das Hochland, über Dorfruinen und Beduinenlager weiter zu verfolgen. Dieses Hochland im Often des todten Meeres sett sich fort als Gebirg von Edom, Gebirg Seir der Bibel, bis an's Nordende des öftlichen Golfs vom rothen Meer. Es begleitet mit seinen wilden Formen als Ofts mauer das Tiefthal Wadi el Arabah, diese füdliche Fortsetzung des tiefgesenkten Jordan- und todten Meerthals, das aber gegen jenen Golf hin allmählig wieder ansteigt. Quer durch dieses lange Gebirg von Ebom erbat sich Israel einst den Durchmarsch, um nach Moab in den Often des todten Meeres zu kommen. Sie hatten lange Jahre in der noch wenig bekannten westlichen Büste, südlich von Palästina ausharren muffen, konnten weber länger bort bleiben, noch von Süben aus in Palästina eindringen. Darum sandte Moses wiederholt an den König von Edom: "Auf der Landstraße wollen wir ziehen, und wenn wir bein Wasser trinken, ich und mein Bieh, so gebe ich Zahlung bafür; nur mit unsern Füßen will ich burchziehen." Aber Edom sprach: "Du sollst nicht durchziehen." Da mußte sich Moses mit dem Volk südwärts wenden, um durch das sandige Arabathal zum Ende des rothen oder Schilfmeers hinauf, und hinter bem Ge= birg Edom herum auf der Hochebene der Pilgerstraße wieder norde warts zu fommen. Auf dem Weg nach Süden erstieg Aaron ben edomitischen Berg Hor und ftarb daselbst.

Diesen Berg Hor mit seiner zackigen Höhe wurde man von fern schon wahrnehmen, wenn man, wie wir in Gedanken gethan, von der Oftseite des todten Meeres südwärts gienge. Er bezeichnet Betra die Rähe einer der großartigsten Ruinenstädte, der alten Petra, die in den Schluchten an seinem Fuße ruht 864).

Wir folgen bem Bach, der nach Wabi Musa, dem Mosesthal, wie der Bergkessel von Petra heute heißt, hinabführt, und vertiefen uns sammt ihm immer mehr zwischen den ansteigenden Felswänden. Man bewegt sich zu Kameel, wie es hier zu Land kaum mehr anders möglich ift, durch Oleandergebusche, welche nur von den Hälsen der Rameele überragt werden. Bur Rechten erscheinen die ersten Grabdenkmale in Gestalt von quadratischen, vom Felsberg abgetrennten Massen, ähnlich wie die Denkmale im Kidronthal, aber sehr verftummelt. Zur Linken folgt im Fels eine einfache Façabe, die mit vier obeliskenartigen Pyramiden in Einer Reihe gekrönt ift, also eine Form, die wir vom Grab der Helena zu Jerusalem und den Gräbern der Makkabäer her kennen. Immer enger wird die Kluft ober der lange Felsenspalt, bis ein einziger flachgespannter Bogen hoch oben herüber schwingt, und ein großartiges Thor bilbet. ift freilich nur ein schwacher Reil zwischen diesen Felswänden, die eine furchtbare Naturgewalt einst auseinandergerissen, und er würde sie nicht aufhalten, wenn sie sich wieder schließen wollten. Wir sehen anderwärts, daß die Ratur die Ruinen der Menschenarbeit verschönert — hier aber verschönert der Mensch die Ruinen der Ratur. Es geschieht, wie dieser Bogen und seine ftupenden Pfeiler am Fels mit ben Nischen dazwischen anzuzeigen scheinen, in wesentlich römischem Stil. Nischen, Felsengräber, verwitterte Inschriftfelder, felsgehauene Leitungskanäle folgen nun auf beiden Seiten. Die Felswand wird so hoch und überhängend, daß kein Sonnenstrahl mehr herein kann. Epheumantel hängen von oben herab, wilde Feigenbaume strecken Endlich wird es hell, wo die enge Kluft in eine sich darüber. weitere, offene mündet. Vor dieser Mündung erscheint die rosenroth leuchtende Façade eines hohen, in den gegenüberstehenden Fels El Anainen gehauenen Prachtbaues. Es ist El Rhaineh Faraoun, das. Schathaus des Pharao, wie das von Schähen träumende Bolf es

nennt. Der Schatz soll in jener Urne liegen, welche unerreichbar hoch den Gipfel der ganzen Prachtfaçade krönt. Die zahlreichen Augelspuren an dieser Urne beweisen, daß die Beduinen, die selber nicht hinauf können, vor Aerger wenigstens darnach schießen.

Wir sehen eine zweistöckige Tempelfaçade, die in einer hochgestreckten, über hundert Fuß hohen Nische steht. Die Felswand ift grau, die Skulptur in der Nische prächtig rosenroth. Im unteren Theil stehen sechs forinthische Säulen, von denen die mittleren vier einen reichen Giebel tragen, während die zwei übriggebliebenen rechts und links sich mit dem Gesims begnügen, das über sie heraustritt, einzig nur, damit sie etwas zu tragen haben. Unter dem Bier-Säulengiebel der Mitte öffnet sich die Vorhalle in gleicher Breite, so daß nur die mittelsten beiden Säulen vollkommen frei werden durch den Raum, den sie hinter sich haben. Eine bavon, die zur Linken, ist leider ausgebrochen. Ueber dem Giebel dieses unteren Stockwerks erhebt sich ein zweites, das gleichfalls von einem Giebel, aber in ganzer Breite überspannt wird. Rur ift dieser Giebel nicht vollständig, sondern in der Mitte durchbrochen und ausgeschnitten, so daß nur links und rechts eine Giebelecke, jede von zwei Säulen in der Front getragen, stehen bleibt. In der Mitte aber ist ein freier Raum, dessen Seiten= und Hinterwände abermals mit Säulen bekleidet sind. In dieser freien Nische, über dem Giebel des unteren Stockwerks, erhebt sich ein runder Säulenthurm mit rundem Dach, und trägt zuoberft die früher genannte Urne. Er erhebt sich damit bis zu der Höhe, welche der Gesammtgiebel ein= nehmen müßte, wenn er in der Mitte nicht ausgeschnitten und nicht einzig nur in seinen beiben Edstüden noch vorhanden wäre. Phantastisch ist wohl der Anblick, aber großartig und überraschend wie kaum etwas anderes auf dem ganzen Boben der alten Welt.

Also dieser Stil ist römisch. Wir kennen diese Säulen, diese Etil der unterbrochenen Giebel und Kropfgesimse von jenen Palästen her, welche den großen Tempelhof von Baalbek säumen. Aber dieser runde Säulenthurm über dem Giebel des unteren Stocks, stammt vielleicht auch dieser von Rom? Oder gleicht er nicht vielmehr dem oberen runden Theil jener ganzen Klasse von sprischen Gräberthürmen, die

durch Absalom's Grab zu Jerusalem, und das größere Denkmal von Hermel vertreten werden? In der That, eine uralt morgenländische Form hat den römischen Giebel durchbrochen und sich über ihn aufgeschwungen. Die beiden stehengebliebenen Eden verhalten sich dienend gegen ste, wie die beiden Söhne des Laokoon gegen die Hauptfigur in ber Mitte.

Das Ganze mar ein Grab. Durch eine reich ausgebildete Pforte mit hohen Ornamentohren an den oberen Ecken treten wir Innerer aus der zweisäuligen Vorhalle in den inneren Raum. Er vertieft sich nach hinten und nach beiden Seiten in drei kleinere Felsen= fammern, aber Alles vollkommen schmucklos und unscheinbar. Wir haben es ebenso bei ben persischen Königsgräbern gefunden, welche ohnedieß ber hiefigen Anlage am nächsten entsprechen. Ruhen doch auch sie mit ihrer Prachtfaçade in einer hohen Felsennische, und erheben sich gleichfalls zu einem zweiten Stockwerk. römischen Runft, wenn auch römische Formen hier verwerthet sind, sich boch kein Borbild eines solchen Felsengrabs findet, brauchen wir wohl kaum zu bemerken 385).

Die breiter gewordene Kluft bes Baches sett sich fort, am Rhasne rechts vorbei, zwischen zahlreichen Felsenkammern und Façaden, feine der andern gleich, bis zum großen, felsgehauenen Theater, das links zwischen seinen Klippen ruht, und sich über seinen obersten Halbkreisstufen selber wieder mit Todtenkammern Von seinen Stufen sieht man bereits durch die Deffnung Thalteffel ber Kluft in den weiteren Thalkessel, die Lage der alten Stadt, Wir finden dort einen felsig unebenen, trummerbedeckten Boden, mit noch stehenden Resten von Tempeln, Triumphbogen, Palästen, alles in spätrömischem Stil. Der flare Bach verliert sich und erscheint wieder aus dem Schutt. Diesen ganzen Thalkessel von Wadi Musa sehen wir von duftigen, gadigen Gebirgshöhen überragt, und von Felswänden, namentlich nach Oft und West, gefaßt, die von unten bis oben von Grabgängen durchbrochen und zu Grabfaçaden gemeiselt sind. Gleich zur Rechten, wenn wir aus ber Schlucht hervortreten, sehen wir neben einem sehr verstümmelten und durchbrochenen Grab von Rhasne's Gestalt ein anderes mit drei,

vier Säulenreihen übereinander, die jest nach oben mit dem wilden Fels abbrechen, aber wahrscheinlich einst durch freien Quaderbau ergänzt waren. Die Felswand nach Westen ist von kleineren Grüften, aber bis zu räthselhafter Höhe, bis zu mehreren hundert Fuß, durchbrochen. Das Menschenleben, dieser große Steinsbruch, hatte von jeher Noth, seinen eigenen ausgeschiedenen Schutt unterzubringen. Hier sett es ihn in Palästen bei, welche die Wohnungen der Lebendigen umgeben und unvergänglicher sind als sie.

Und wer war das Volk, das diese Felsentiefe, mit den von verschiedenen Seiten hereinführenden Spalten sich zum Wohnort erwählt hat? Wir haben als frühere Herren bes Gebirgs bie Söhne Esau's, die Edomiter kennen gelernt, welche dem Moses den Durch= gang versagten, aber ben judischen Königen später unterworfen waren. Sie halfen den Chaldäern bei ber Bernichtung des jüdischen Staates, und werden von den Propheten verflucht. Noch später, unter den Nabatäer. ersten griechischen Königen Spriens sinden wir ein fremdes Volk, das aus Babylonien ftammt, die Nabatäer hier angeseffen. ift ein friedliches Handelsvolf, das in dieser seiner sicheren Kluft die Handelsstraßen aller himmelsrichtungen sich freuzen ließ. "In Petra, fagt Plinius, begegnen sich die Reisenden, welche von Sprien und Palmyra bahin gehen, mit benen, welche von Gaza aus Alegypten eben dahin kommen" 386). Zudem beherrschten die Rabatäer noch den Handel des rothen Meeres und leiteten damit Arabiens und Indiens Reichthumer, Edelsteine und Gewürze, gleichfalls in ihre Kluft. Die Versuche feindlichen Ueberfalls, wie die griechischen Könige Antigonus und Demetrius und noch die Römer des Augustus fie unternahmen, scheiterten bereits an den Wüsten der Umgebung ober an der Tapferkeit der Bewohner in den engen Schluchten. Folge veränderter Handelswege scheint Petra selbst, wie eine Molluske auf dem Trockenen, langsam abgestorben zu sein. Die Römer waren von Suez aus in direkten Verkehr mit Indien getreten, so daß der östliche Golf des rothen Meeres, der auf Petra weist, mit den Karavanenstraßen an seiner Seite veröden mußte. In den Sumpfen von Sudbabylonien, der Heimath der Nabatäer, dauert ihr Name auch in arabischer Zeit noch fort 887).

Etil ber Dentmale,

Die großen Denkmale von Petra gehören bemnach, ähnlich wie die Bluthe Palmpra's und Baalbek's, in die römische Kaiserzeit. Aber mitten zwischen dem aufgenommenen römischen Stil begegnen uns altmorgenländische Formen, sei's, daß sie Denkmale bezeichnen, die ber Zeit nach älter find, sei's, daß sie zwischen jener römischen Art sich fortgepflanzt haben. Da und bort auf den Felsen, zu benen einst Treppen hinaufführten, sollen sich Phramiden und obelisten= ähnliche Denkmale finden. Rleine Pyramidalformen, reihenweis aneinander geschlossen, frönen da und dort eine Façade. Oder es sind assyrische Stufenzinnen, ganz wie auf den Mauern von Kala Scherkat ober über Chosru's Gartendom bei Kirmanschah. Die einfache, im Felsen angegebene Façabe, welche sie krönen, gleicht den sprischen Grabthurmen zu Palmpra. Oft scheint ein Denkmal in alterthümlicherem Stil von oben herab begonnen, und in moder= nerem Stil nach unten fortgesett zu sein. Man meiselte von oben herab, wie an jenem unvollendeten Grab zu Persepolis, und es findet sich drüben in der westlichen Thalmand ein ähnlicher Anfang, wo nur erst vier Rapitäle aus dem Fels befreit sind, Alles andere aber noch darin steckt.

Berg bor.

Wir muffen versuchen den Gipfel des Berges Hor mit der fern sichtbaren Grabkapelle des Aaron, die er trägt, südwestwärts von Wadi Musa, zu ersteigen 2008). Schon außerhalb des Gebirgs, auf der öftlichen Hochebene sieht man häufig kleine Steinhaufen, zur Bezeichnung von Opfern, die im Angesicht bes heiligen Bergs gebracht Defter wird das Opfer, ein Lamm ober eine Ziege, von wurden. moslemitischen Pilgern auch auf die Berghöhe selber hinaufgetragen. Die Kapelle über der Grabesgrotte selbst ift ein gewöhnliches Heiligen-Aber der Rundblick über das schluchten= und spaltenreiche, grab. in den verschiedensten, grellsten Sandsteintönen gefärbte Gebirg ift großartig genug. Man sieht ben hellen Sanbstreif bes großen Arabathale, welches am ganzen Westfuß bes Edomitergebirgs von Rord nach Sud, d. h. vom todten Meer bis zum rothen Meer die bekannte tiefe Einsenkung fortsett. Jenseits ist das Randgebirg jener nahrungslosen Wüste, in welche sich Israel so lange Jahre zusammenbrängen mußte. Bon einem Ort Ramens Kabes aus verlangten sie vergebens den Durchzug durch das Gebirg Edom. Jenen Ort Kades mit seinem noch immer lebenden Namen hat man neuers Radics dings wieder erreicht, sammt der Quelle, welche Moses dort aus dem Felsen schlug. Sie soll aus dem Felsenvorsprung eines einsamen Gebirgs in kleinen Wasserfällen sehr erquicklich herabstürzen und sich weiterhin im Sand verlieren 2003).

Wenn wir das größte Denkmal von Petra nicht von der Thaltiefe aus erreicht haben, so erblicken wir es wenigstens mitten in der Felsenwildniß auf halbstündige Entfernung vom Gipfel des Hor aus. Es liegt im Norden von Petra und heißt El Deir. Ei Deir. Wie El Rhasne besteht es aus zwei mit Säulen bekleideten Stockwerken, ist aber noch um Bieles größer. Im unteren Theil giebt es feine offene Borhalle und keinen Giebel wie dort, sondern nur ein zwischen und über den Säulen bald zurücke und bald vortretendes Gebälk, das in der Mitte sogar halbrund nach innen geschweift ift. Darüber steht in der Mitte wieder der runde, mit der Urne gekrönte Säulenthurm, der den Giebel des oberen Stockwerks durchbrochen hat und nur dessen abgeschnittene, fäulengetragene Eden rechts und links noch stehen läßt. An allen drei Bruchtheilen herrscht oben ein dorischer Triglyphenfries — senkrechte Gliederungen, die mit Rundschilden wechseln, bekanntlich eine uralt aftatische Form. Das Ganze ift unvollendet, die Kapitäle in beiden Stockwerken find noch plumpe Klöße. Im Innern, wo der Felsenraum größer ist gewöhnlich, erkennt man in ber Rückwand ber Altarnische noch bas Rreuz. Es war also eine driftliche Kirche aus dem Grab geworden. Gegenüber, auf höherem Felsen, findet man noch den Boben und das felsgehauene Heiligthum eines großartigen Tempels. Das Ganze liegt wohl tausend Fuß über dem Thalkessel von Petra, und führen durch eine enge, schwer zugängliche Kluft noch theilweis die alten felsgehauenen Treppen hinauf.

Wir verlassen das hochgelegene Thalbecken von Petra sudwestwärts, und kommen, in verschiedenen Terassenstusen, an steilen Wänden und durch enge, mit Oleandergebüsch erfüllte Thalspalten hinab in die Tiefe des Arabathals. Die steilen Zacken des Berges Hor<sup>Mrabaihal.</sup> bleiben noch lang im Angesicht. Dieser breite sandige Thalweg, im

Westen des pfeilerartig gethürmten Gebirgs von Edom, den wir süd= wärts zu verfolgen haben, ernährt nichts als Gestrupp und bittre Roloquinten. Wir können einen Chamsin erleben 390), vor bem der Himmel fahl und dunkel, die Luft glühend wird, und wo vor dem hereinbrechenden Sturmstoß und seinen unermeßlichen Staub= und Sandwolfen die Kameele umwenden und brullend in's Weite rennen, bis man sie und sich geduldig zur Erde beugt und die Wuth des Orkans über sich hingehen läßt. Wo ber Golf des Schilfmeers die Deffnung des breiten Sand- und Sumpfthals fortsett, steht das Eziongeber. Kastell Afaba, ein vierectiger Bau mit Thürmen an den Ecken und Palmenwald zur Seite. Es hat ägyptische Besatzung, und dient als Magazin für die Mekkakaravane, die von Suez am westlichen Golfende des rothen Meeres zu diesem östlichen Golf von Afaba quer herüberzieht, und das ganze große Dreieck der Halbinsel des Sinai abschneibet. Jest kommt niemals mehr ein Schiff in diesen gefährlichen Golf von Afaba. Aber einst lag hier Salomo's Hafen Eziongeber. Man sucht ihn hinter der kleinen, mit Ruinen verschiedener Zeit bedeckten Insel, der s. g. Pharaosinsel an der Westküste, etwas entfernt vom Nordende des Golfs. Wenigstens ist dort noch der beste Ankerplat. Salomo ließ Schiffe bauen und erhielt Schiffsleute "des Meeres fundig" von König Hiram in Ophirfahrt. Thrus, um nach dem fernen Ophir zu fahren. Drei Jahre brauchte ein Schiff zum Hin= und Rückweg, und brachte Gold, Silber, Elfenbein, Affen, Pfauen und Sandelholz. Man hat sich oft gefragt, wo dieses Land Ophir zu suchen sei. Nach der Natur der mitgebrachten Waaren, und nach ihrer Namensbezeichnung im Hebräischen, die sich nur aus indischen Sprachen erklärt, muß es in Indien gewesen sein, Nordindien, etwa am Busen von Kamban, wo die genannten Produkte aus dem Süden und Norden Indiens auf gemeinsamen Markt sich vorfinden konnten 291). Wir dürfen nicht vergessen, daß die Phöniker von Uralters her den Seeweg um Arabien herum in den persischen Golf, zu ihren früheren Wohnsitzen kannten, daß indische Gewürze, wie Kinnammon, d. h. Zimmt, nur durch die Phönifer in's Abendland kamen, und durch sie, wahrscheinlich schon vor Salomo's Betheiligung, bekannt waren 392). Und wenn wir fragen,

was Palästina und Phönisien für all jene Herrlickseiten entgegenzubieten hatten, so wird es phönisisches Glas, Erzgeräth und Purpur gewesen sein. Die Phöniser aber können hinwiederum sich an palästinischem Getreide, Wein und Del entschädigt haben. Die Schiffe heißen Tarsisschiffe, von dem Land Tarsis in Spanien, welches ein gewohnteres Ziel der Fahrt war. Aber dieser Name scheint auf jedes größere Schiff, auch wenn es nicht nach Tarsis, sondern nach Indien gieng, wie unser "Ostindiensahrer" übertragen worden zu sein.

Später baute König Josaphat von Juda abermals eine Tarsisflotte, um nach Gold gen Ophir zu gehen. "Aber sie gieng nicht, denn die Schiffe wurden zertrümmert zu Eziongeber." Wegen solcher Gefahr haben die Nabatäer, nach ihrer Besitznahme dieser Rüften, die Fahrt auf dem Golfe selbst ganz aufgegeben, und ihre Waaren fern außerhalb, zu Leukekome, vielleicht ber heutigen Bucht Beutekome. Hauara, an's Land gesetzt und mittels Karavanen nach Petra Diese Karavanenstraße wird in einer ihrer Stationen, gebracht. etwa auf halbem Weg, gegen ben Eingang bes Golfs, burch bort entheckte Grabdenkmale 2008) bezeichnet, welche denen von Petra entsprechen. In ungleicher Felsennische stehen ausgemeiselte Thurmfaçaben, ohne anderen Schmuck als eine obere Krönung von affyrischen Stufenzinnen, und auf halber Höhe der pyramidal geneigs ten Thurmfront ein ähnliches Band von Stufenzinnen, wie um ein oberes Stockwerf anzudeuten. Darunter ist eine Spipbogenthür. Die inneren Räume mit den Gräbern find ungleich und nieder. Jedenfalls war dieß die Karavanenstraße, die von den Minäern im Süden, d. h. wahrscheinlich aus Jemen, Nachbarn der Sabäer, in siebenzig Tagen, und von den Gerrhäern im Südosten, d. h. am persischen Golf, in vierzig Tagereisen nach Petra zurückgelegt Bis Leufekome reichte bie Nabatäerherrschaft. Weiterhin folgten, wie heute, freie Beduinenstämme 894).

Wenn wir die Seefahrt auf dem rothen Meer verfolgen, Sahrt auf dem längs der arabischen korallenreichen Küste, wo man bei stiller See in wunderbare Gärten von farbenschimmernden Pflanzenthieren hinabs schaut, wo aber im Sturm eine furchtbare Brandung bricht, dann

kämen wir sübwärts an Janbo, bem Hafen von Medina, und Dichibba, dem Hafen von Mekka, vorbei, sämmtlich Orte, die von Menschenbildern aller Welt wimmeln. Wir würden vielleicht furz vor dem Ausgang aus der Straße Bab el Mandeb zu Mokha ankehren, einer Hafenstadt, die an einen Baum erinnert, kostbarer als Alve, Myrrhen, Cassia und alle Gewürze Altarabiens. Er wächst auf wohlbewässerten Terrassen der ersten Bergstufen, jenseits der breiten, brennenden Kustenebene, die das Hochland umgiebt, und entfaltet weiße, balfamduftende Blüthen zwischen glänzend lorbeerartigem Blatt. Die Alten konnten ihn nicht kennen, da er erst im Mittelalter aus Abyssinien herübergepflanzt wurde. Außerhalb der Meeresstraße, auf der südarabischen Küste, sinden wir zunächst Aben das zacige Felsgebirg der Insel Aben, die durch eine schmale, sandige Landzunge hinterwärts zur Halbinfel wird, das Gibraltar des Oftens 295). Ein alter Kraterrand öffnet sich nach der Oftseite und umfaßt die heutige Hafenstadt. Sie ist von England besetzt und hat die alte Bedeutung wiedergewonnen, die sie als Hafen der Sabäer unter dem Namen Arabia felix einst hatte. An den alten Ort erinnern namentlich die zahlreichen tiefen Brunnen, wie sie in der Ebene des Stadt= und Kraterbodens wieder aufgefunden Noch weiter ostwärts auf der Südfüste Arabiens war Eane einst ein anderer großer Handelplat, den die Römer Cane Emporium Dort wurde der Weihrauch aus dem dahinterliegenden nennen. Weihrauchgebirge zusammengebracht. Dieses lettere ift noch unbekannt, aber der Hafenplat selbst scheint in einer Felsenburg Namens Hisn Ghorab, Rabenschloß, richtig erkannt zu werden 396). hängt der Felsberg nur durch sandige Enge mit dem Festland zusammen, und wird von der Landseite auf felsgehauenem Zickzachweg erstiegen. Er zeigt himjaritische Inschriften an seinen Wänden und trägt zahlreiche Haus- und Thurmruinen. Dem König dieses Weihrauchlandes brachte man in römischer Zeit getriebene Silbergefäße, Statuen, Kleidungsstoffe für die edlen Harze seines Landes. Noch weiter ostwärts, und wenn wir um das ganze, ungeheure Arabien herum in den persischen Golf einliefen, hätten wir an tiefer Bucht hinter der großen Halbinsel Bahrein, und der heute noch

perlenfischenden Insel Bahrein die Lage jener alten Stadt Gerrha zu suchen, jener Handelskolonie von flüchtigen Chaldäern aus Ba= bylon, deren Karavanen, wie gesagt, in vierzig Tagen quer durch Arabien nordwestwärts gegen Petra kamen. Ihr ganzer Weg wird heute noch durch eine Dasenkette angedeutet 207).

Wir muffen von Afaba und bem Nordende des Golfs aus auch einen Blick südwestwärts in die Halbinsel des Sinai werfen 2008). Der bem Sinai. Weg geht erst auf ber felsigen Meerestüste hinter jener ruinenreichen Pharaosinsel vorbei, und einige Tagereisen über steile Vorgebirge und an flaren Buchten, deren Ufer mit der reichsten Auswahl der schönsten Schaalthiere gepflastert sind. Vom Küstenort Nuweibi wendet man landeinwärts, und kommt durch enge Baffe und fteinige, zum Theil mit Mimosen besetzte Thaler, und durch fandige Flächen allmählig immer höher in das Gebirg. Dieses Gebirg belastet die große dreiseitige Halbinsel gegen ihr Sübende hin. Die Wachtelzüge der Söhne Israel gehen in ungeheuren Schwärmen über uns weg. Wir lagern beim Brunnen Hazeroth, ber ersten Station des Bolkes, nachdem sie bei den "Gräbern des Gelustes" für das Uebermaaß des Genusses gebüßt hatten. Endlich wird die hohe Spipe des St. Katha= rinenbergs im Südwesten sichtbar. Er bezeichnet die Rähe des Sinaiklosters, zu dessen Ebene die langen Thalschluchten vollends hinaufführen.

Es ist die von steilen Wänden umschlossene kleine Ebene, Er sinal-Rioser. Rahah. Sie sendet südwärts zwei lange enge Thäler aus, Thäler, welche hinterwärts in der größeren Ebene Sebaijeh wieder zusam= mentreffen. Der Berg, den sie umschließen und von den zum Theil höheren Nachbarbergen trennen, ist der Horeb. Sein füdlicher Gipfel über der größeren Ebene heißt Sinai. Unten im Thal der Oftseite steht das Kloster, ein kastellartiger Bau mit hohen Mauern, die von innen nur durch die Gipfel einiger Chpressen überragt werden. Das Klofter ist ohne Thor, so daß Alles, was hinein will, Mensch und Thier und Lebensmittel, an Stricken in die offene Lucke eines in einer Höhe von dreißig Fuß vorspringenden Verschlags sich muß hinaufwinden lassen. Im Innern sind verschiedene, tiefere und höhere, zum Theil mit Weinlaub bedeckte Höfe, ganze und verfallene Zellen,

und die sehr alte Kirche, eine Basilisa, reich ausgestattet, auf der Stelle, wo einst der Busch des Moses brannte. Un das Kloster schließen sich, gleichfalls in hohen Mauern, die Gärten, worin eine Fülle von Birns und Apfels und Aprikosenbäumen, Feigen und Grasnaten gedeiht, wie die hohe Lage in so südlicher Breite es noch erslaubt. Auch da und dort in den Nachbarthälern haben die Mönche noch ihre Olivengärten, und unten bei der Seestadt Tor auf der westlichen Küste auch ihre Dattelpstanzungen, sind selber aber zur Brotslieferung an die wilden Beduinen der Halbinsel verpstichtet. Seit alter Zeit gehört auch ein dienender Stamm von leibeigenen Knechten, die armen, von allen Seiten mißhandelten Dschebalise, zum Kloster.

Sinai.

Bom Kloster führt ein steiler Felsenpfad, der öfters zur Treppe wird, südwärts hinauf, und entläßt uns durch einen ersten und zweis ten Thorbogen auf die Hochstäche des Bergrückens. Die dortige Ruhestelle wird durch einen Brunnen, eine einsame Eppresse und die Eliaskapelle bezeichnet. Dieser Hochrücken ist zumal gegen sein Nord= ende von hohen steilen Felsenzacken überragt, und fällt dort fast senkrecht in die früher genannte Ebene Er Rahah hinab. Aber jene Ebene ist für das Aufstellen des Volkes Israel weniger geeignet, da man bort den Sinaigipfel gar nicht sehen kann. Zudem hängt die ganze Ueberlieferung an dieser höchsten sublichen Ruppe, heute Diche= bel Musa genannt, Mosesberg, die noch-siebenhundert Fuß über die Hochfläche des Brunnens steigt. Der höchste Gipfel ist ein ungeheurer Granitblock mit den Ruinen einer Moschee und einer drift= lichen Kirche. Wir überschauen von dieser Höhe, siebentausend Fuß über dem Meer, das furchtbar wilde Granitgebirg, braun und schwarz, mit den hellen Sandstächen der Wüste im Norden, mit dem Spiegel des Meeres gegen Afaba und Suez, und den afrikanischen und ara= bischen Bergketten, welche jenseits noch sichtbar werden. Zunächst im Südwesten steht der dunkle, zackige, den Sinai überragende Ratha= rinenberg. Gegen das Südende der Halbinsel erscheint abermals das blaue Meer zu beiden Seiten. Unter uns, am Fuß des Berges, aber ist jene Ebene Sebaijeh, welche fast in Theaterform zum Sinai aufschaut und einst die Versammlung des Volkes Israel umfaßte.

Es heißt: "Und es geschah am dritten Tag, da geschah Donner und Blite, und eine schwere Wolke auf dem Berg und Posaunenschall sehr stark; und es zitterte das ganze Bolk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk Gott entgegen aus dem Lager, und ste traten an den Fuß bes Berges. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, darum, weil Jehova auf ihn herabgestiegen im Feuer; und es stieg ein Rauch auf, wie ber Rauch des Ofens, und der ganze Berg bebete sehr. Und der Posaunenschall war fort und fort sehr stark; Moses redete und Gott antwortete ihm im Donner" 309).

Man hat längst anerkannt, daß die verschiedenen Geset samm = Gesetherbung lungen, die sich in den Buchern Mosis durcheinanderschieben, unmöglich alle von Mose selbst herrühren können 400). Von welcher Art seine ächten Sprüche waren, das lehren uns außer den zehn Geboten etwa jene auf Stein geschriebenen Gesetzesworte, wie sie auf Moses' Geheiß auf dem Berg Ebal in Samarien aufgerichtet wurden. flucht ber Mann, der ein geschnittes oder gegoffenes Bild macht, einen Gräuel Jehova's, ein Werk von Künstlerhand, und es heimlich aufstellt! Und alles Bolf soll antworten und sprechen: So sei es! Verflucht, wer seinen Vater und seine Mutter schmähet! Und alles Wolf soll sprechen: So sei es! 1c. " 401). Wie viel von solchen Sitten= gesetzen, wie das lettgenannte und die darauf folgenden, ägyptischer Priesterweisheit angehören mag, wissen wir nicht mehr oder noch Das ächteste und originellste ist jedenfalls das, was im nicht. Widerspruch zu Aegypten steht — jener mosaische Haß gegen jed= wedes Götterbild. Als Moses vom Berge stieg, aus der Nähe seines im Gewitter erscheinenden, aber unanschaubaren und unfaßbaren Gottes, da fand er das Volk um den stiergestaltigen Jehova tanzend und singend, und warf im Zorn seine Tafeln wieder entzwei. Dreitaus send der Abgefallenen, heißt es, wurden auf sein Gebot umgebracht 402).

Schon vor der Ankunft der Israeliten war der Horeb mit sei= nem Gipfel Sinai ein Berg Gottes. Er heißt bereits so, als Moses die Schafe des Jethro, der in Midian, d. h. jenseits des Golfs von Afaba in Arabien baheim ift, hier hütete. Wir muffen aber auch einen andern heiligen Berg, mit Namen Serbal, aufsuchen, nords Bers Serbal. westwärts vom Gebirgsstock des Sinai, dem er das Recht, der Berg

bes Gesets zu sein, schon zeitweis wollte streitig machen. Bom Sinaigipfel sieht man ihn nicht, weil der hohe Katharinenberg dazwischen steht. Wir nehmen aber nicht den direkten Weg über den beschwerlichen, s. g. Paß der Winde, der das Sinaigebirg vom Serbalgebirg scheidet, sondern nehmen den bequemen Umweg durch das in weitem nördlichem Rundbogen eben dahin führende Wadi manna Schech. In diesem Thale sollen wir die Tamariskenwälder sinden, wo man heute noch das Manna sammelt. Im hohen Sommer dringt der Sast wie Honigperlen aus den zarten Zweigen, immer nur bei Nacht und tropft auf den Boden, wo man es von den dürren Tamariskenblättern sammelt. Bor der Sonne zerschmilzt und verzgeht es. Sanz so heißt es in der Bibel: "Und sie sammelten es Morgen für Morgen, ein Ieglicher, so viel er essen mochte; und wenn die Sonne heiß schien, so zerschmolz es." Die Beduinen genießen dieses süsdusstende und süsschmedende Harz wie Honig auf ihrem Brot.

Das Mabi Schech, am Ende seines weiten Bogens, führt uns in das preiswürdigste Thal der Halbinsel, das palmenerfüllte Feis ranthal. Wir erreichen es am Fuß bes in seinem Guben ansteis genden Serbal. Er hat fünf Gipfel in einer Reihe. Eine Schlucht, welche unmittelbar unter seine majestätische Gipfelwand hinaufführt, ift auf ihren Seitenwänden und losen Blöcken voll von den s. g. Sinattische sinaitischen Inschriften. Fußgroße, rohe Zeichen mit ebenso rohen Abbildungen von Ziegen und Kameelen dazwischen erscheinen flach eingehauen, und nur durch ihre hellere Farbe erkennbar auf dem dunklen Granit. Sie sind auch anderwärts auf der Halbinsel, und nicht blos an den Schattenstellen der Pilgerstraßen, sondern bis in die einsamsten Seitenschluchten hinauf zu verfolgen. Wahrscheinlich gehören sie vorchriftlich arabischen d. h. wohl zunächst amalekitischen Pilgern an, welche dieses ihr geheiligtes Feiranthal und den Serbal zu besuchen kamen 402.b.). Zahlreich giebt es alte, mit Steinplatten gedeckte Grabkammern oder Häuser in diesem zum Fuß des Berges hinaufführenden Thal. Auf der andern Seite soll ein gebahnter Weg, der öfters zur Treppe wird, nach oben gehen, und auf den verschiedenen Gipfeln verrathen noch Felseninschriften und Steinkreise, sowie die Scheu der heutigen Beduinen, welche, wie Moses, die San-

dalen ausziehen und zuweilen Schafopfer bringen, eine alte Berehrung 408).

Das erquickliche Feiranthal, aus dem man zum Gerbal hin- Beiranthal. aufsteigt, dieses größte Kulturthal der Halbinsel mit seinem fließenden Bach, seinen Palmenwäldern und nicht ohne die Ruinen einer alten Stadt Faran, hört nur allzubald wieder auf, blühend zu seine nordwestliche Fortsetzung, in der Richtung auf Suez, bas wir erreichen muffen, heißt Wadi Mokatteb, Inschriftenthal, von den zahllosen sinaitischen Inschriften auf den Sandsteinwänden und auf losen, herabgestürzten Blöcken der Thalrinne. Biel wichtiger als diese unerklärten und vielleicht erklärenswerthen Züge sind uns die ägnptischen Hieroglyphen in einem Seitenthal rechts oder nordwärts, dem Wadi Maghara. Dort wurde in uralt ägyptischer Zeit auf Kupfererz gebaut, und neben den alten Höhlen sieht man auf geneigten Felsen die mit Figuren und Hieroglyphen erfüllten Rahmen, die ohne Zweifel von den einstigen Ausbeutern dieser Erzgänge reden. Die Figur, welche Feinde köpft, ist Riemand Geringeres, als ber Erbauer ber großen Pyramide, König Chufu=Cheops selbst. Dru= ben in Aegypten ist keine Abbildung von ihm übrig.

Wir könnten vom Wadi Mokatteb oder der unteren Kara= vanenstraße, statt ihr vollends hinabzufolgen in den tiefen Sand der Meeresebene, uns hinüberwenden nach der oberen, nördlicheren Unterwegs, auf freiem Sandsteinrücken, Sarbat el Cha= dem genannt, würden wir noch umfassendere Denkmale ägyptischen Benkpfeiler. Stils vorfinden. Da ist ein großer Todtenacker von mächtigen Stands platten, welche sämmtlich oben abgerundet, und obeliskenartig auf allen vier Seiten beschrieben sind. Diese Obeliskenform kennen wir nicht nur von dem früher genannten, größeren Stud dieser Art, das zerbrochen im Fayum liegt, sondern auch von Beispielen, die man zu Niniveh fand. Es sind also auch keine Grabsteine, sondern Gedenkpfeiler der Könige, welche hier arbeiten ließen, uud für deren Arbeit rundum ganze Berge von schwarzen Gisenschlacken zeugen. Wie es scheint, hat man den frischen Windzug dieser Höhe für die Schmelz= öfen benütt. Ein verfallener Tempel, der eine ganze Sammlung jener Denksteine umfaßt haben muß, hat seine ältere, von einem Pfeiler

gestütte Felsenkammer aus der Zeit König Amenemhe' III, des Las byrinths Erbauers vom Ende des alten Reichs im einundzwanzigsten Jahrhundert 404).

Wir folgen dem oberen Weg nordwestwärts durch die weite

Weg nach Eucz.

sandige Hochfläche, die von dem südostwärts streichenben schnurgeraden Tihgebirg mauerartig abgeschlossen wird. Jenseits vieses Gebirgs fame erst die große, unbekannte Buste. Rudwärts steht die wilde Gebirgswelt des Sinai mit ihren unzählbaren duftigen Zacken. Wir haben das Meer bereits vor uns, und folgen durch die Klüfte hinab und über die vielen sandigen Thäler, welche zum Meer ziehen, weg, der Richtung, in welcher das Volk Israel einst hereinkam. sie dem Ort Mara, d. i. Bitterkeit, diesen Ramen gaben, das werden wir selbst merken, sobald wir das Wasser seines Brunnens, jest Ain Hovara genannt, gekostet haben. Das Nordende des Golfs ist so seicht, daß man regelmäßig, um einen weiten Umweg zu sparen, nach bem auf der Westseite liegenden Suez auf hochbeinigem Kameel hinüberwadet. Nur zur Fluthzeit ift es gefährlich oder unmöglich. König Pharao, der in der Hipe der Verfolgung es dennoch wagte, ist von den hereinbrechenden Wassern überwältigt worden. An derselben Stelle gedenkt man nun die große Lagunenbrucke zu bauen, auf welder die ägyptische Pilgerstraße den Golf überschreiten soll, sobald der Ranal. große Meerkanal einmal fertig ist. Bisher gieng sie, ohne Suez zu berühren, oberhalb vorüber. Der Kanal wird aus biesen auszutiefenden Lagunen nordwärts nach den s. g., jest aber trocenen Bitterseen und aus diesen weiter in den See Timsah, einen fünftigen Binnenhafen, führen. In berselben Richtung find die Ränder des älteren Kanals in weiten Strecken, und zum Theil noch bedeutend hoch, und in bedeutender Breite aus einander stehend, zu verfolgen. Er wird da und dort noch durch die früher genannten perfischen Reilschriftsteine bes Darius, und in den Ruinen der von den 38: raeliten erbauten Stadt Rhamses durch jene halberhobene sitende Figur des Rhamses Sesostris bezeichnet 405). Aber dieser Kanal war nur eine Abzweigung des Nils, die in weitem Bogen nach dem rothen Meer gelenkt wurde. Der große Meerkanal wird aus jenem tamas riskengesäumten Timsahsee nordwärts weiter nach der

der Meeresfüste und bei der Stätte des alten Pelusium zwischen langen Quaderdämmen in die seichten Wellen selber hinausgeführt werden. Jener alte Kanal, jene Abzweigung des Nils, tritt als Nebenwerk, zur Speisung des Meerkanals, gleichfalls wieder in Kraft.

lleberlassen wir diesen Kanal seiner Zufunft und wenden wir Bon Such uns von dem traurigen, trinkwasserlosen Suez und seinen Salzmoraften oftwärts auf die große Pilgerstraße, welche von einem Golfende zum andern, von Suez nach Akaba in sechs, sieben Tagen hinüberführt und die ganze Halbinsel des Sinai rechts oder süds wärts läßt. Der Weg ist durch Kameelgerippe bezeichnet; die Büste besteht meist aus Kreidefels und Feuerstein, und wechselt nur mit Kalk und Sand. An manchen Stellen ist durch fromme Stiftung der Weg durch Felsen gehauen, zumal bei'm Absteigen aus der Bustenhöhe über dem Golf von Afaba, wo es in vielen Windungen durch ein wildes Porphyrgebirg hinabgeht. Unten in der Sumpfebene sind die Schutthaufen der biblischen Stadt Eloth, bei den Römern Aila, wonach der Golf der Aelanitische Golf hieß 406).

Wir stehen wieder am Ausgang des vom tiefliegenden todten Bon Ataba Meer heraufziehenden Arabathals, das wir früher, in gleicher Richtung mit Moses und dem Volk Israel bis hierher verfolgt has Diese mußten um das lang gestreckte Gebirg Ebom südwärts herumziehen. Wir wollen sie bort auf der Hochebene im Osten des Gebirgs, wo sie das nördliche Moab zu erreichen hatten, allein ziehen lassen, und und selber in die westliche Wüste, welche auch nicht unmöglich ist, gegen Hebron wenden 407). Es geht wieder den schwie= rigen Zickzackpaß der Pilger hinauf in die hohe, kalte, feuersteinbestreute Wüstenfläche, die sich bis an's ferne Mittelmeer erstreckt. Sie ift mit einzelnen, unbekannten Gebirgen besetzt, und von verschiedenen, rohen Beduinenhorden durchzogen. Es ist die Wüste, in der das Volk Israel am längsten gewohnt hat. Je weiter man endlich nach Rorden, gegen Judäa, kommt, um so zahlreicher werden die wohlgemauerten ober felsgehauenen alten Brunnen, römische Kastellruinen, Thürme, Scherbenfelber und grafige Gründe. Die Brunnen von Bir es Seba, Bersaba, mit der tiefen Einschnittspur der Seile an ihren steinernen Rändern, bezeichnen den oft genannten sudlichen

Grenzort bes gelobten Landes. Bor dem Eingang in's Gebirg Juda giebt es bereits Beidegründe mit Blumen und Bogelsang. Hoch oben in diesem Kalksteingebirg, höher als Jerusalem, aber ben= Bebron noch in tiefem Thal voll Wein und Oliven liegt Hebron, ein freunds licher, an seinen Thalseiten ansteigender Ort. Der kastellartige Bau, ber Abraham's Grab umfaßt, steht auf der Oftseite. Dieser Bau, Haram, Heiligthum genannt, zeigt nach außen thurmhohe Wände, welche unten aus gewaltigen, an den Fugen geränderten Quadern, wie die Reste von Salomo's Terrassenwand, bestehen. Oben, auf den Eden des Vierecks, sigen Thurmchen, die jest mit ihrer vortretenden, gedeckten Gallerie als Minaret dienen. Auf der Oftseite, wo der höhere Berg anschließt, kann man auf die Ringmauer selber treten, und auf die Moschee innerhalb des von der hohen Außenmauer umschlossenen Hofraums hinabschauen. Sie ist eine alte drift= liche Kirche und verbirgt ben Zugang zu ben Patriarchengräbern. Diese muffen in der Felswand selber liegen, in jener Doppelhöhle, die Abraham als erstes Besitthum im Lande Kangan erwarb. mohammebaner haben keinen Zutritt. Aber auch die Moslims scheis nen sich für die tägliche Andacht mit Scheingrabern begnügen zu muffen, welche in eigenen Kapellen rechts und links von der Kirche Sie enthalten gewöhnliche Heiligensarge, grüngebect bei ben angeblichen Patriarchen, und roth bei ihren Frauen. Die Grotte selber soll vergittert und unzugänglich sein. Hier lag nicht nur Abra= ham mit Sarah 2c. begraben, sondern auch den in Aegnpten einbal= samirten Jakob hatte bessen Sohn Joseph in großem Trauerzug, auf demselben Wege, wie es scheint, den später das ganze Bolf nahm, oftwärts vom Gebirg Edom, heraufgebracht. An die Klage, welche die Aegypter unterwegs angestellt, erinnerten noch Ortsnamen im Ost-Jordanland 408). Da Jakob als ägyptische Mumie beigesett wurde, und der Ort zu allen Zeiten, auch für Kreuzfahrer und Sarazenen, heilig war, könnte man den Stammvater der Juden möglicherweis heute noch finden.

fennt man Eskol, das Traubenthal, in welches die Kundschafter famen, "und schnitten daselbst eine Rebe ab und eine Weintraube,

und trugen sie an einer Stange zu zwei, dazu auch von den Granatsäpfeln und den Feigen." Als aber die Hebräer vermessen genug waren, heraufzuziehen auf die Höhe des Gebirgs, da kamen "die Amalekiter und Kanaaniter, die da wohnten auf selbigem Gebirge, und schlugen und zerstreuten sie bis Horma." Die Möglichkeit, von Süsten einzudringen, war damit vorbei.

Auf dem Weg von Hebron nach Jerusalem haben wir noch bei Calomo's. ben Teichen Salomonis anzuhalten. Es sind die schönen, mit Quabern wohlummauerten Wasserspiegel, welche gegen Often hinab, einer unterhalb bes andern liegen. Eine tiefgelegte Quellkammer oberhalb nährt durch einen unterirdischen Gang theils die Teiche, theils eine Wasserleitung, welche auf deren Nordseite vorbei, und auch ben Aussluß der Teiche wieder aufnehmend, ihren gewundenen Weg bis nach Jerusalem verfolgt. Sie geht meist an der Oberfläche, als fleiner, steingefaßter und bedeckter Kanal, versenkt sich aber auch zuweilen, wie bei'm Umfreisen des Bergs von Bethlehem, wo man mit Eimern aus ihrer Tiefe schöpft. Sie sett endlich auf hohem Bogenbau, den wir hier, von unserem Standpunkt am Jaffathor aus, sehen, über den oberften Theil des Hinnomthals nach dem Moscheegarten hinüber. Jene Bogenbrude ift ihrer Inschrift nach von einem ägyptischen Sultan um's Jahr dreizehnhundert erbaut; die ganze Leitung aber soll von Pontius Pilatus sein 400). Doch hat man alles Recht, in den Teichen halbwegs Hebron bas Gartenthal von Etham zu erkennen, wo nach Josephus Salomo seine Wasserströme hatte, und oft früh am Tag, mit goldgepubertem Haar, von seinen Trabanten umgeben, hinausfuhr, um in heut noch üblicher Art seinen Tag zu genießen 410).

Die Bogenbrücke spannt, wie gesagt, über den obersten Theil Ebal Sinnom bes Hinnomthals. Es ist das Thal, das weiter abwärts, um den Berg herum, in das tiefere Kidronthal ausgeht. Die rechte Bergseite, Jion gegenüber, ist mit Felsengräbern bedeckt. Wir has ben manches davon früher schon zur Vergleichung nöthig gehabt, z. B. den kleinen Fries mit den Rosetten, die durch Zweischliße abgetheilt sind. Er sindet sich über einer verwüsteten Grotte, worin man noch die Reste christlicher Kirchenmalerei bemerkt. Die Grotte

war heilig, weil in ihr die Apostel nach Jesu Gefangennehmung sich verborgen haben sollen. Allenthalben ist der Fels beschnitten und abgestuft, so daß er einst, bevor die Gräber wieder zum Steinbruch geworden, einem der Gräberberge Lyfien's gleichen mochte. haben auch jene Thürformen erwähnt, deren Umrahmung oben durch symmetrisches Abbrechen und Einrücken der Seitenleisten ein paar vierectige Ohren gewinnt, eine Form, die in Etrurien so alts einheimisch ist. Alle diese alten Gräber wurden später, wie noch manche altchristliche Inschriften zeigen, als Grab ober Eremitenzelle wieder benütt. Die Hauptlegende verlegt hierher den Namen Hakelbama, Blutacker, und knüpft ihn namentlich an ein kellerartig überwölbtes Grab, in das man durch obere Deffnungen hinabsieht. Es soll der Ader des Töpfers sein, der für die dreißig Silberstücke des Judas zum Begräbniß für Fremde angekauft wurde. Erde hat man im Mittelalter öfter nach abendländischen Kirchhöfen ausgeführt 411).

Grab zu Silvan.

Um bedeutsamsten aber ift uns ein Grab, das nicht mehr auf der Thalseite von Hinnom, sondern jenseits der Quelle Siloah und der Thalmündung am Fuß des Aergernißberges liegt. Dort ift das Dorf Siloah in den alten Grüften. Eines seiner bewohnten Gräs ber hat rein ägyptische Form, stellt den gewohnten Pylonflügel dar, pyramidal geneigt und von einem ganz besonders schweren Hohlgesims gefrönt. In der Mitte der Frontfläche ift die Thur, welche in die engen inneren Räume führt. Wie kommt aber nun diese reinund urägnptische Form hier herein? Ist sie am Ende gar, wie man vermuthet hat, kein ifraelitisches, sondern ein älteres Jebusitisches Denkmal 412)? Wenn die Angaben des Josephus richtig sind, daß die aus Aegypten verdrängten Hyfsosvölker nach dem Ende ihrer ersten und großen Zwingherrschaft nach Judaa gekommen und Jerus salem gebaut, und wenn es richtig ift, was Manetho erzählt, daß die in Avaris aufständigen Juden jene Hyksos von Jerusalem wieder hereingerufen, um Aegypten zum zweitenmal zu unterjochen, dann sollte es uns nicht wundern, zu Jerusalem, dieser anerkanntesten Hyksokstation, ägyptische Erinnerungen zu finden. Sie finden sich auch nordostwärts von Jerusalem bei einem Dorfe Dichibaa,

vor Alters Geba im Stamme Benjamin. Dort sind die s. g. Gräber Gräber ber der Amalekiter418), bei beren Anblick man nothwendig an die großen Privatgräber auf dem Phramidenfeld von Gizeh denken muß. find eben solche Quaderhügel aus großen, sehr verwitterten Kalksteinblöcken, lang gestreckt und bis gegen hundert Fuß lang. Man erkennt noch die kleine, in dem massiven Bau ausgesparte Kammer, in Aegypten das Gemach der Leichenfeier, und am Ende des Grabs ben Schacht, der wahrscheinlich einst zu der Todtenkammer führte, ganz wie in Aegypten. Es wird uns nichts übrig bleiben, als zur Erklärung dieser Denkmale allerdings auf jene aus Jebusitern, Amalefitern 2c. bestehenden Hyksos zurückzugreifen. Sie hatten sich zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts auf den Ruf jener "Unreinen", d. h. einer semitischen Revolution in Aegypten, zum zweitenmal auf Alegypten geworfen, und sich dreizehn Jahr lang dort behauptet 414). Unter dem Schut dieses Einbruchs scheinen die Juden entkommen zu fein. Jahrhunderte später, selbst nach Besitnahme von Palästina, hatten die Hebräer noch nicht gewagt, Jerusalem, die Stadt ber jebusitischen Hnksos anzugreifen. Selbst dem König David sagten die Jebusiter: "Blinde und Lahme werden dich abwehren!" Er hat sich der Stadt bemächtigt, aber wie es scheint auf gütlichem Weg, denn die jebustische Bevölkerung, wie bereits bemerkt, blieb in Jerusalem wohnen.

## 15. Von Jerusalem nach Cypern.

Wir mussen selber wieder aussitzen, um vom Jaffathor über das felsige Hochland und seine sparsam umgrünten Treppenpässe west- wärts hinabzugehen in die Ebene, der phönikischen Rüste zu. Wie verschieden war das Schickfal dieser beiden nahverwandten Bölker, deren Sprache eine und dieselbe ist! Die Hebräer, die vor Altersschon von allen Seiten getreten und verfolgt wurden, sind Dank ihrer beispiellosen nationalen Zähigkeit übrig geblieben und bilden ganze Städte in unseren Städten. Die Phöniker, welche das

Meer beherrschten, soweit es bekannt war, und neue Meere öffneten, um sie zu beherrschen, die alle Küstenländer beset hatten und phönistisch reden machten, sie sind ganz im Gegentheil der Dünger sür alle möglichen neuen Nationen geworden und haben sich wahrhaft beeilt in ihnen aufzugehen.

perfunft ber Phonifer.

Wir unterscheiden die eigentlichen Phöniker, die auf ber Rufte nordwärts von Jaffa saßen, von den Philistern, südwärts von Die Phöniker stammen, wie wir früher schon bemerken Jaffa. mußten, von den Kuften des Persergolfs 415). Es kann damit nicht eine ganze Landesbevölkerung gemeint sein, sondern nur charafterbestimmende Kolonien, wie es bei vermeintlichen Bölkerwanderungen allenthalben der Fall gewesen. Es wird sich-um die Gründung der Hauptorte Thrus, Sidon, Arad, sowie der später philistäischen Stadt Asbod handeln, und die fremd Eingedrungenen haben bei der kanaanitischen Landesbevölkerung nicht nur Sprachverwandte schaft, sondern auch ergänzende Elemente desselben ägyptischen Glaus benskreises gefunden, der den Anwohnern babulonischer Rüften bereits eigen sein mußte. Die Sagengeschichte bes Osirishauses, wie wir sehen werden, spielt unmittelbar vom ägnptischen Delta herüber und haftet in den Libanonthälern. Dort im Norden sind die ältesten Städte Berut und Byblos, die Städte der Gibliter, die wir als drittes Volk abermals von den meerbeherrschenden Phönikern unterscheiden muffen. Diese letteren sind durch Erdbeben, heißt es, aus ihren Ursigen vertrieben worden, und sollen sich zuerst in der Nähe des assyrischen Sees, b. h. des todten Meeres niedergelassen Das wäre also ganz richtig auf dem Weg vom rothen Meer, über das sie gekommen sein mussen, nach dem Mittelmeer. Wie die Schifffahrt des rothen Meers zu Salomo's Zeit und vor Salomo in ihren Händen war, haben wir früher erfahren. Noch der Pharao Necho, als er, vom rothen Meer aus, Afrika ums schiffen ließ, bediente sich phönikischer, jenes Meeres kundiger Schiffer 416). Erst in Folge von Tyrus' Zerstörung durch Alexander und in Folge des Aufkommens der Nabatäer von Petra scheint jener Handelsweg verloren gegangen zu sein. Dafür lag bas schöne Mittelmeer offen vor ihnen. Da diese Raçe jenen Tropfen Himmels:

thau in sich hatte, der zu Thaten treibt, ist es ihnen gelungen, alle Rüsten Afrika's, die großen Inseln Italien's und Spanien zu überziehen, und ist der wuchernde Epheu ihrer Kolonien so stark geworden, daß man seine asiatische kleine Wurzel abschneiben konnte, ohne ihn felber absterben zu machen. Die Vermittelung aller afias tischen Kultur in's Abendland ruht wesentlich auf den Phonikern.

Rur scheint ihnen darin das verwandte Nachbarvolk der Philister Ablister und vder Pelasger vorangegangen zu sein - nicht wie sie, um von heimathlichem Herrschersts aus über einen Kranz von Kolonien zu gebieten, sondern als wirkliche Auswanderung, weil das Land in scheinbar so morgenfrüher Zeit bereits zu alt war, um alle seine Bölker noch zu ernähren. Wir haben von der fünfhundertjährigen Herrschaft ber Hyksos in Aegypten gesprochen, die etwa vom Ende des einundzwanzigsten bis herab in's siebenzehnte Jahrhundert dauert. Diese Hyksos werden von Manetho Phoinikes allophyloi, Phöniker von anderem Stamm (als die Tyrier 2c.) genannt, ein Ausdruck, der bamals, 3. B. in der alexandrinischen Bibelübersepung regelmäßig zur Bezeichnung der Philister gebraucht wird. Also die Hyks sind Philister, und auch in Aegypten hießen sie später so, wenn man dem Herodot die Phramiden als benannt nach einem Hirten Philitis, der einst hier geweidet, bezeichnen konnte. Der Hirte Philitis sind die s. g. Hirtenkönige, Hyksos, Könige der Philister, wenn auch der Pyramidenbau, wie wir bemerken mußten, nur durch Berwechslung ihrer harten Herrschaft mit dem ähnlich harten Druck einer noch urälteren Periode sich an sie knüpfen konnte. Diese Hyksos wurden durch das aufgestandene Oberägypten endlich in ihrer Grenzveste Avaris, einem Heerlager von babylonischem Umfang, belagert und zum Abzug gezwungen. Es waren Hunderts tausende von Bewaffneten. Naturgemäß giengen sie zunächst in ihr eigenes altes Land, welches offen lag und mit dem sie die Berbindung niemals aufgegeben, zurück. Sie hießen dort Peleschet, Auswanderung, Pelasger, Pelischthi. Nach Josephus und Tacitus sollen sie Jerusalem erbaut haben. Aber ein Theil der Hyksos hatte andere Wege gesucht, über See nach Kaphthor, worunter wahrs Raphibor. scheinlich die große, bis in späte Zeit phönikische Insel Kreta zu

verstehen ist. Aber diese Philister von Kaphthor kehrten wieder um, weil mahrscheinlich auch jenes Land schon das Uebervölkerungssieder hatte, und vertilgten die Aviter, "die in Dörfern wohnten bis Gaza, und wohnten selbst an ihrer Statt" — also an der Aegypten zunächst gelegenen Küste. Diese Philister werden ausdrücklich Kreter gesnannt, d. h. gleichfalls "Vertriebene". Aus beiden Philisterstämmen, den Pelasgern und Kretern, nahm David später seine Leibwache. Es sind die Kerethi und die Pelethi<sup>417</sup>).

Alles das sind Folgen der ersten Hyksosaustreibung, die im siebenzehnten Jahrhundert Statt fand. Aber die zweite kurze Wiedersaufnahme ihrer Macht war im Anfang des vierzehnten Jahrhunderts. Woses hatte nach Manetho die Hyksos von Jerusalem, also die Jebusiter 1c., hereingerusen, um die Festung Avaris abermals zu besetzen. Die Wahrheit dürste sein, daß die Hebräer als Theil einer semitischen Revolution den Einbruch der Fremden zum Abzug benützen, senen aber den ganzen Kampf überließen. Nach dreizehn Jahren mußten die Jedusiter und Amalekiter, welch' letztere von Abulseda ausdrücklich als Ueberwältiger Aegypten's genannt werden <sup>418</sup>), abermals weichen und giengen auf nächstem Weg in ihr Land zurück, ein Weg, den Moses natürlich nicht hatte wagen können.

Belasger in Griechensand.

Aber nicht alle Hoffos Pelasger waren aus dem gährenden Raphthor-Areta nach der philistäischen Küste umgewendet. Andere Schwärme sind weiter gezogen und haben da und dort auf der kleinasiatischen Küste, in Griechenland und schließlich auch in Etrurien Fuß gefaßt. Es sind die Pelasger, unter denen man aber niemals ein ganzes Bolf, sondern immer nur einzelne, oft sehr bescheiden auftretende Kolonien verstehen darf. Wie wir fünftig sehen werden, liegt auch der ganzen griechischen Religion, außer den Begriffen, die sie aus Asien bezogen hat, wesentlich das ägnptische System zu Grunde. Dieses ist aber nicht durch Aegypter, sondern durch Phönifer dahin gebracht worden, wie namentlich die phönissschen Namen der ägyptisch-griechischen Götter es verbürgen 419). Was giebt es nun für eine Brücke des Uebergangs, wenn nicht die aus Aegypten verdrängten phönissischen Pelasger selbst, oder den Anstok,

den ste auf stammverwandte Bevölkerungen, 3. B. eben auf Kreta ausgeübt? Wenn eine Lavine stürzt, dann bringt sie auch andere zum Sturz, die eben reif dazu sind. Die Pelasger hatten in Aegyp= ten Zeit gehabt, ägyptische Kultur anzunehmen, haben aber von religiösen Ibeen und architektonischen Formen naturgemäß nur bas mitgenommen, was damals schon vorhanden war. So kommt es, daß wir in Griechenland den im ägyptischen alten Reich namentlich entwickelten dorischen Stil finden werden. Und wenn diese Formen auch einen Umweg über Asien nehmen konnten, wo wir sie in den Thälern Jerusalem's gesehen haben und auf Cypern sehen werden, und wenn unzweifelhaft von Uralters her, vielleicht von Ists' Zeiten felber her, ägyptische Göttersage und Feier am Libanon hängt, und sich nach Kleinasien ziehen konnte, wie der Adonis=Attes dienst, so scheint doch jene gewaltige Revolution des Rillandes den Ausschlag gegeben zu haben, um für den ganzen Umfreis des Mittel= meerbeckens der Kultur eine semitische Grundlage zu sichern. welch' fernen Kreisen das kanaanitische Völkergedräng noch fühlbar geworden, werden wir später auf den Balearen, in Spanien und Nordafrika sehen, wo allenthalben die einheimischen Sagentrummer nach Kanaan und dem überladenen Schiff Kreta zurückeuten.

Wer vom Jaffathor zu Jerusalem ausgieng, hat ben sublichsten der verschiedenen Wege, die nach der Hafenstadt führen, gewählt. Aus dem Gebirg geht es in welliges Weideland, Thal
Ajalon, wo das hochgelegene heutige Dorf Jalo den alten Namen
noch ausbewahrt. Hier sprach einst Josua: "Sonne zu Gibeon,
stehe still und Wond im Thale Ajalon!" Da stand die Sonne still,
heißt es weiter, und der Mond blieb stehen, die sich rächte das Bolf
an seinen Feinden. "Ist nicht solches geschrieben im Buche der Redlichen?" Also Stücke alter Dichtungen, von denen das alte Testament
nur wenige Trümmer noch ausbewahrt. Wir kommen nach Ramleh,
dem lieblichen Ort in seinen Kaktusgehegen und Olivenhängen und
mit dem gastlichen lateinischen Kloster. Wenn wir abseits den sarzcenischen Thurm einer umfassenden Ruine auf seiner Wendeltreppe
ersteigen, dann überschauen wir die ganze reiche Ebene vom hohen
Gebirg Juda bis an's Meer. Das Feld bleibt weiterhin frei bis in

Weg nach Zaffa.

die Gärten von Jaffa. Es ist die Ebene Saron, deren Rosen und Lilien noch immer blühen, wie zur Zeit des hohen Liedes Salomonis, und die mit ihren Melonenäckern und Drangengärten Jerus salem und den weiteren Drient versorgt. In den Gassen von Jerus Jaffa salem liegen die Orangen hügelhoch zum Kauf. Bon Jaffa aber, der Stadt selber, brauchen wir nichts, als ein Boot, um aus dem Menschenkehricht ihrer Gassen möglichst bald auf die freie See zu ents Lastträger mussen uns auf dem Rücken in's Boot schleppen — so schlecht und seicht ift der Hafen. Aus seinem kleinen Kreis, durch eine enge, ewig umschäumte Klippenmundung, vor der bei hochgehender See die Dampfer gar Niemanden absetzen können, fommen wir hinaus auf die blaue Höhe, von wo der runde, mit weißen Ruppeldächern überbaute Stadtberg von Jaffa sammt der Ruste auf= und abwärts sich überschauen läßt. Wir haben zuerst die südliche oder philistäische Rüste in Gedanken zu verfolgen, bevor wir von Jaffa aus uns zu Lande nordwärts nach Phönikien wenden.

Der erste Ort von Bedeutung, den wir südwärts, aber nicht Bott Dagon. am Meer, sondern landeinwärts finden würden, ist Asdod, eine ruhmreiche Philistäerstadt. Sie wird heute durch ein Dorf Esdud auf der alten, vielleicht fünstlichen Stadthöhe in fruchtreicher Umgebung bezeichnet. Es ist die Festung, die Herodot Azotus nennt, und der er nachrühmt, daß sie die längste bekannte Belagerung ausgehalten, nämlich neunundzwanzig Jahr durch die Aegypter des Psammetich, bevor sie siel 420). Aber gefürchtet war sie schon von den alten Hebräern zur Zeit der Richter. Damals erlitt Israel die große Niederlage, bei der die Bundeslade verloren gieng. Die 218dodier stellten diese im Tempel des Dagon, ihres Gottes, auf, und mochten glauben, daß es immer ein Gewinn sei, einen Gott mehr zu haben. Aber am andern Morgen lag Dagon auf seinem Angesicht vor der Lade Jehova's an der Erde. Sie stellten ihn wieder auf, aber am nächsten Morgen lag Dagon abermals am Boben, Kopf "Nur der Fischrumpf war noch an ihm und Hände abgebrochen. übrig". Es ist also der Gott, den wir von Babylon und Niniveh her kennen, jener vergötterte Fischmensch Dannes, ber den Babyloniern ihre älteste Kultur gab. Aber wie kommt er nach Philistäa?

Durch die phönikische Wanderung vom persischen Golf, denn auch von Asdod wird ausdrücklich gesagt, es sei durch einen Flüchtling vom erythräischen Meer gegründet <sup>421</sup>). Erythräisches oder rothes Meer heißt aber der ganze südliche Ocean, der den persischen Golf und den arabischen Golf, unser heutiges rothes Meer, heraufsendet. Dagon war auch für die Philister ein Kulturgott als Ersinder von Getraide und Pflug <sup>422</sup>).

Aber ber Sturz ihres Gottes war nicht das einzige Unheil, das die Bundeslade den Asbobiern brachte. Sie wurden alle mit Beulen geschlagen, und sandten in Verzweiflung das verderbliche Beutestück nach Gath, einer öftlichen Philisterstadt am Gebirg Juda. Von bort kam sie nach Ekron, einer nördlichen Binnenstadt überall brachen die Beulen aus, und das Land wurde durch Mäuse verheert. Da entschlossen sich die fünf Philisterstädte Asbod, Gath, Betirbliber. Efron, Askalon und Gaza bie Bundeslade zurückzugeben, und zur Verföhnung Jehova's fünf goldene Geschwulste 423), die Ab= bildung ihrer Leiden, und funf goldene Mäuse beizufügen. Der Brauch ift uns merkwürdig, weil er so gut als ein Götterbegriff ober eine architektonische Form uns den Zusammenhang der alten Kultur und die Wege ihres Zusammenhangs lehrt. Aus Alegypten kennen wir die Darstellung kranker Gliedmaaßen, Hände, Ohren, Augen 2c., die man einer Gottheit, sei es, um gesund zu werden, oder zum Dank für die Genesung weihte 424). Von dort her haben es die Philister oder Pelasger, und so wird es uns nicht wundern, zu erfahren, daß auch griechische Tempel der Heilgötter zu Epidaus rus, Kos 2c. voll von diesen unerquicklichen Gaben waren 425). In Etrurien, hoch im Apennin, hat man einen ganzen kleinen See voll solcher Bronzesiguren, sämmtlich mit Anzeichen von Wunden, Schwindsucht 2c. gefunden 426). Daß diese Sitte heute noch und auch bei uns üblich ist, wissen wir gleichfalls.

Südwärts von Asdod, aber am Meer, finden wir Askalon. Metalon. Die verlassene, alte Stadtlage öffnet sich fast theaterförmig gegen das Meer und steht mit ihrer unteren breiten Seite auf einem kurzen, steilen Abfall. Rundum sind beschwerliche Sanddünen, so daß der Weg nach Aegypten, um diese zu vermeiden, hinten im Binnenland

vorbeigeht. Die gewaltigen Stadtmauern, die aber mittelalterlich aus römischen Trümmerstücken wieder aufgesett sind, werden von hinten durch den andringenden Sand bis zum Rande erreicht und überstiegen. Innerhalb giebt es nichts, als überwehte Schutthaufen. In den Löchern der Ausgrabung sind römische Säulen und Bruchsstücke, ganze Tempelböden und Kirchenböden zu Tag gekommen und wurde edler Baustoff für die heutigen Küstenstädte gewonnen. Aelteres sindet sich nicht <sup>227</sup>).

Askalon ist uns bedeutsam wegen zweier weitverzweigter Götterdienste, welche hier sehr alte Wurzelstöcke hatten. Beide, der Dienst der Astarte und der der Derketo, stammen selbst aus Alegypten, sind aber, wie es scheint, nicht direct herübergekommen, sondern wurden erst nach weitem Rundgang, wohl lang vor der Hyfsøzeit, hier vor den Thoren Alegypten's wieder abgelagert. Mfarte. Aftarte, Aphrodite, wird von den Griechen Urania, die himm= lische, genannt, weil der Planet Benus ihr eigen war. Man hat sie oft mit der Mondgöttin Anahid=Tanais verwechselt, weil auf Münzbildern über ihr selbst oder ihrem Tempel eine mit den Enden aufwärts ragende Mondsichel zu sehen ift. Das ist aber keine Mondsichel, sondern die Barke ihres Sterns, mag dieser, wie gewöhnlich, darauf ruhen, ober nicht. So trägt ber ägyptische Mondgott auf dem Ropf eine ganz ähnliche, mondsichelförmige Barke, auf der die Vollmondscheibe ruht. Der Namen Aftarte, Afteria, bei den Phönikern Aschtheroth, ist ein ägyptisches Wort und bedeutet "Mehrerin bes Wachsthums" 428). Die Göttin entspricht vollkommen der ägyptischen Netpe, Neith des Himmels, jener Göttin der Urgewässer, die, wie es scheint, sich im Nilstrom verkörpert hat, griechisch Rhea, die Fließende. Da aber der Stern Benus ihr eigen ift, scheint sie bereits durch eine chaldäische Redaktion hindurchge= Wir haben sie als Rhea=Demeter im Tempel bes gangen 429). Bel zu Babel, und als eine ber beiden weiblichen Gestirngöttinnen — die andere ist der Mond — auf den affprischen Götterprocessionen erkannt. Aber von hier, von Askalon aus, versichert Herodot, sei ihr Dienst nach Cypern und Cythere übertragen worden. den Münzen Askalon's erscheint sie mit der Sternbarke auf dem Ropf, dem Speer in der Linken und einer Taube, ihrem heiligen Thier, auf der Rechten. Tauben hatte sie auch zu Paphos auf Coppern, aber ihr Bild war dort ein roher Stein 430). Die schaumsgeborene Göttin, die von leichtem West an's Ufer getragen wird—dieser weiche Kern des ganzen stacheligen Blätterkelchs hat sich erst in Griechenland enthüllt.

Die andere Göttin von Askalon war die in der unteren Hälfte fischgestaltige Derketo. Ihr Tempel lag außerhalb ber Stadt und Derketo. hatte einen Fischteich mit heiligen Fischen 481). Sie ist uns bereits in Babylon als Mylitta-Ilithyia und Hera, in Hierapolis als Atargatis und Hera, in affprischer Götterprocession als die britte weibliche Gottheit, die einzige, die keinen Stern hat, begegnet, und wir werden sie fünftig am Libanon als Berut, Bohu, Göttin des leeren Urraums, der Nacht und des Chaos finden. Sie ist die ägyptische Pacht, Göttin bes Raums, und weil sie den Raum überwacht, mit allem, was darin ift, zumal bem Sonnenlauf — Göttin des Schicksals. Darum heißt sie auch bei den Phönikern Thuro und Doto, d. h. Geset, Weltordnung, und wurde unter diesem Namen in der nordphönikischen Rüftenstadt Gabala, übrigens ganz in Gestalt der Göttin von Hierapolis verehrt 482). Es wäre heutzutag nicht mehr schwer, über diesen gewaltigen Götterbegriff Herr zu werden, wenn nicht unsere eigene Wissenschaft sich die Schwierigkeiten machte, durch Skrupel wie Kletten und Vorurtheile wie Stacheligel.

Bu diesen beiden, klar zu scheidenden Begriffsgruppen und Wurzelstöcken, Aftarte und Derketo, kommt noch die dritte weibliche Göttin, die gleichfalls von den Phönikern verehrt wurde, die asiastische Anahid Tanais Artemis. Damit ist die Zahl der weiblichen Gottheiten bei den Phönikern, wie in Assyrien und Babylon erschöpft. Tanais, Tanath, die Mondgöttin, wurde Herrin von Karthago, und heißt gleichfalls Cölestis, die Himmlische, darf aber darum nicht mit der himmlischen Askarte, der Göttin des Himmelssterns Benus verwechselt werden. Wir sollten meinen, es wäre dankenswerth, wenn wir dermaßen ausgeräumt sehen, während dissher unsere assatische "Mythologie" ein gallertiges Chaos war, wie

eine Bucht dieser sprischen Küste, wenn der Südwind die Quallen hereintreibt.

Moch weiter sudwarts, über Askalon hinaus, liegt Gaza. Es liegt vom Meer entfernt, das man der Dünen wegen gar nicht sehen kann, aber sehr anmuthig auf einer Anhöhe von weiten Olivens wäldern und dünngestellten Palmen umgeben. Hier bringt es die Dattelpalme noch zu reifer Frucht. Gaza, als letzte Stadt gegen Aegypten, war zu allen Zeiten bedeutend, aber immer nur durch den Landverkehr. Hier theilte sich die Straße, die aus Aegypten kam, und führte einerseits nach Norden, andererseits nach Petra im Güdsosten Bazar Waaren und Lebensmittel für die Pilgerkaravane, wenn sie ostwärts von Petra vorüber kommt.

Wir kennen Gaza aus der Bibel als die Stadt jener aus Kaphthor umkehrenden Philister, welche nach Vertilgung der Einheimischen diesen ausgesetzteften Plat an der Weltstraße sich zuge-Hier kehrte später der grobe Spaßmacher Simson ein und nahm Nachts zum Abschied das Stadtthor sammt seinen Pfosten Endlich gefangen und geblendet und verspottet beim Fest des mit. Dagon, dieses aus Babylon bezogenen und in Aegypten unbekannten Gottes, ergriff er die beiden Mittelfäulen der Halle und riß diese über sich zusammen sammt dem Volk, das auf dem Dach saß. "Und es waren der Todten, welche er tödtete bei seinem Tode, mehr, als derer, die er getödtet bei seinem Leben". So schnell wurde der makedonische Alexander nicht mit der Stadt fertig. Sie wagte es, ihm, der von der Ueberwindung von Tyrus kam, den Weg zu verlegen, und hielt gegen die verzweifeltsten Anstrengungen zwei Monate lang heroisch aus. Es heißt der Sieger habe schließlich, als zweiter Achill, ben tapfern Bertheidiger, einen Eunuchen Betis, mit burch bohrten Knöcheln an seinen Wagen gebunden und um die Stadt geschleift 435).

Straße nach Negypten.

Von Gaza führt die Küstenstraße in den Dünen zwei Tagereisen weit längs der großen, dis an's Meer tretenden Sandwüste nach Rhinokolura, dem heutigen El Arisch bei'm s. g. Bach Aegypten's. Es ist die trockene Thalrinne, in deren Boden aber jederzeit

Baffer zu graben sein soll. Von Uralters her ift sie bie Grenze Aegypten's gewesen. Weiterhin geht es hinter ben Lagunen bes Mittelmeers durch wasserlose Büste, und hinter einem Dünenvorgebirg, dem heiligen Berg Kasius der Phöniker, vorbei, in anderen brei Tagen zur Stätte von Pelusium, wo die schwarze Rilerde beginnt. Mancher ägyptische, mancher affyrische und griechische Solbat ist auf dieser großen Heeresstraße verschmachtet. Die Stätte von Pelusium wird nur durch die Ruinen einiger römischen Kastelle be-Dort wird fünftig der große Meerkanal münden 486). zeichnet.

Wir kehren zurud in den Hafen von Jaffa durch jene Klippen, wo einst der Sage nach die Königstochter Andromeda dem Sees ungeheuer ausgesetzt war, und von dem mit dem Medusenhaupt bewaffneten Perseus befreit wurde — sicher ein Rest alter Göttersage, vielleicht aus dem Kreis ber jungsten, menschlichen Götter Aegypten's, beren Sagengeschichte, wie wir sehen werben, auch an diesen phonis kischen Kuften heimisch ist 487). Wir gehen nordwärts auf dem sandigen Raftenweg Rüstenrand weiter, dicht am Meer, wo die hereinschießende Woge uns die Pferdehufe nest, und den rasch trocknenden Sand immer wieder feuchtet und ihn fest und gangbar für den Pferdetritt macht. Zuweilen geht es auch hinter ben Dünen, die das Meer erst auf= Diese ganze Kuste von Joppe an gehört bereits den Phönikern, und wurde deren schmaler Gebietstreif von den Juden in älterer Zeit niemals durchbrochen. Nach Joppe, Jaffa, Japho sandte König Hiram die Cederbalken des Libanon für Salomo's Tempelbau, und zu Japho bestieg der Prophet Jonas ein phönis kisches Schiff, um nach Tartessus in Spanien zu fahren. Die heutigen Araber, beren weiße Segel wir auf blauer Meereshöhe sehen, sind nicht so unternehmend. Als man in Alexandrien neuerdings Einem davon eine Getraidefracht nach Malta anvertraut hatte, kam er nach monatlangem Suchen mit der betrübten Nachricht zurück, daß die Insel Malta nicht mehr existire. An der hiesigen hafenlosen Küste gehen viele zu Grund, und es wird nicht fehlen, daß wir auf Bracke stoßen, die halb im Sand begraben liegen und von den Wellen durchstürzt werden. Also dieser schmale Küstensaum blieb immer phönikisch, und wurden sogar die zunächst wohnenden Juden=

stämme den Phönikern dienstbar. In dem Segen, den das erste Buch Mosts dem sterbenden Jakob in den Mund legt, heißt es: "Issaschar, ein knochiger Esel, ruhend zwischen Viehhürden. Und er steht, daß gut ift der Ruheort und lieblich das Land, und er beuget seine Schulter zum Tragen und thut Frohndienste." Oder wie es in Mosis Segen von den Stämmen Issaschar und Sebulon heißt: "Sie saugen den Reichthum des Meeres und die verborgenen Schätze des Sandes." Die Schätze des Sandes sind das Glas, diese altägyptische Erfindung, die aber von den Phönikern ausgebeutet wurde. Der Reichthum des Meeres aber ift die Purpur Burpur. fcnede. Wenn wir am Gestade reiten, werden wir an manchen Streden auch auf buntfarbige Muschellager stoßen und selbst die Arten noch unterscheiden können, aus denen die verschiedenen Purpurfarben gezogen wurden. Es ist die Janthina, die ein leicht wieder versliegendes Scharlachroth, und ist die Purpura, die den unverwüstlichen schwarzen Purpur gab. Im Schlund ber Thiere war ein weißes Gefäß mit der dunkeln Fluffigkeit. Bei den größeren Schnecken wurde es herausgenommen, die kleineren wurden sammt der Schaale zerstoßen. Im Felsen von Tyrus selber will man die ausgehöhlten glatten Töpfe mit zerstoßener Muschelmasse noch gefunden haben 428). Aber die ausgenommenen Gefäße ober die ganze Fleischmasse mußte erst drei Tage in Salz gelegt, bann zehn Tage lang bei gelindem Feuer gedämpft und abgeschäumt werden. Durch eingetauchte Wolle prüfte man den Fortschritt der Farbentwickelung, bis die gewünschten Töne erreicht waren. Jene scharlachene Janthinfarbe wurde mit der Purpurfarbe gemischt, um eine dauerhafte Amethystfarbe herzu-Man färbte immer nur die rohe, reine Wolle. Die kostbarste Art, der doppelgefärbte thrische Purpur, wurde durch Eintauchen in den Saft der Purpurschnecke und später noch einmal in den der Scharlachschnecke gewonnen. Ein Gewand aus solcher Wolle war von vorn fast schwarz anzusehen und hatte seine rothe Farbengluth nur von der Seite. Ratürlich ift das Verfahren, bei dem ungeheuren Verbrauch von Thieren, wie er für ein kleines Gewicht Wolle nöthig war, ein sehr kostspieliges, aber eben darum für uns kulturhistorisch so bedeutsam. Ein ganzes Volk konnte seine Existenz von Urzeiten

an auf den Fang der Purpurschnecke gründen, und von seiner Industrie sogar den Namen Phöniker, d. i. Rothfärber annehmen. Bereits die Decke von Mosis Stiftshütte ist phönikischer Purpur, und die Helena Homer's spinnt Purpurwolle. Was setzt das Alles schon für gesellschaftliche Entwickelungen voraus! 480).

Gehen wir rasch über die verlassenen Ruinen von Raisarineh, Gafarea. der alten Casarea, einer von Herodes erbauten Prachtstadt. Er hat sie als Hafenstadt an der hafenlosen Küste neu gegründet und nach Casar Augustus benannt. Für die Pracht, mit der er zu bauen psiegte, und die wir aus Jerusalem's, Askalon's, Sebaste's Ruinen kennen gelernt, sprechen noch die zahlreichen Säulen von ägyptischem Granit, wie sie als Mauersteine in die mittelalterlichen Dämme und Mauern wieder ausgenommen sind. Das Innere der Stadt, hinter dem westwärts hinausgreisenden, kastellbesesten Feldriff, der die Häsen schied, besteht aus Schutthausen und überwachsenen Löchern und ist theilweis von den oft erneuten Mauern und Thurmstumpsen noch umzeichnet. Die Stadt hatte in den ersten christlichen Zeiten den Borrang in Palästina und dauerte dis gegen das Ende der Kreuzzüge.

Rordwärts folgen auf dem Rüstenrand Dora, Athlit, altsphönikische Orte mit mittelalterlichen Ruinen. Bemerkenswerth sind unterwegs die großen in Fels gehauenen Kornbehälter mit enger Podnikische Deffnung oben, aber nach unten weit ausgebaucht. So sind sie allenthalben, von Saza und Bersaba an, jest noch im Gebrauch. Aber so sehen wir sie auch in den Wandgemälden von Beni Hassan, wo man gleichfalls das Getraide von oben in den Ruppelraum hinabschüttet, nur daß dort, im Ueberschwemmungsboden des Rils, diese Räume nicht unterirdisch, sondern freier Kuppelbau sind. Aber ganz wie hier auf der phönikischen Küste werden wir diese untersirdischen Korngewölbe auch auf hellenischem Boden, z. B. bei'm Hasen Munichia vor Athen, hinter dem Wall von Agrigent in Sicilien und auf der Burg von Mykene sinden, also abermals ein Fingerzeig zu den vielen andern, welche die hiesigen Denkmale uns geben.

Das Vorgebirg, welches nordwärts abschließend in die See tritt, ist der Karmel. Er war ein heiliger Berg für Phöniker und Hebräer. garmel,

Jehova wohnt einsam im Wald mitten auf Karmel, meint der Prophet Micha. Hier kampfte Elia auf Tod und Leben mit ben Baals: priestern, und schlachtete sie eigenhändig drunten am Bach Rison, dem Bach der Ebene, der nordwärts vom Karmel in die See geht. Pythagoras, dieser mächtige Vermittler morgenländischer Kultur in's Abendland, foll lang jum Zweck einsamer Betrachtung sich hier aufgehalten haben 411). Jest steht wieder ein gastliches Kloster auf der Vorhöhe in seinen Garten und läßt uns südwärts die durchstreifte Ruste überschauen, und nordwärts jenseits der Bucht die heutige Stadt Affa vor einem grünen Hintergrund mit den erkennbaren Masten ihrer Schiffe im Hafen. Lanbeinwärts steigt bas waldige Gebirg an, bessen weiterer Berlauf nach Südosten, im Süden der großen Ebene Esdrelon, seiner räuberischen Anwohner wegen, wesentlich unbekannt ift.

Affa, eine altphönikische Stadt und oft erneuter Waffenplat, der zumal im Mittelalter großartig wurde, wird uns wenig aufhalten mit den Resten der Klöster und Paläste, die dort etwa noch zu finden find. Aber nordwärts, auf dem Weg nach Tyrus, wenn wir die vielen Küstenflüsse und das steile Kap Nakurah hinter uns haben, muffen wir auf einen Ort, genannt Omm=el=Aamid, b. h. Mutter der Säulen, merken. Dort auf den Höhen rechts stehen noch zwei jonische Säulen eines Tempels — jonische Säulen, die also als altasiatischer Stil jedweden Alters fähig sind — und eine Syllepische ganze Ruinenstadt im Gebüsch. Es sind Hunderte von Häusern, sämmtlich von der einfachsten Anlage und in roh kyklopischem Stil. Dieses Beispiel ist sehr selten und vielleicht das einzige in gang Palästina und Phönikien. Die Steine schließen nur lückenhaft zus sammen und sind mit kleineren Stücken ausgestopft. Phramidale Thurpfeiler stehen dazwischen. Namentlich Eine Pforte, deren Deck balken jest zerbrochen im Gesträuch liegt, ist bemerkenswerth, weil sie so auffallend an das Thor von Agamemnon's Grab zu Mykene erinnert. Es ist dieselbe pyramidale Reigung der Seitenpfeiler, und ist dieselbe dreifache Einstufung des ganzen Thürrahmens. Eine Ant ägyptisch geflügelter Sonne erscheint in der Mitte des einstigen Deck balkens 442). Wir erinnern uns, daß nach Euripides die kyklopischen

Mauern Mykene's nach phönikischem Kanon erbaut waren 443). Aber bei den Phönikern der phönikischen Küste sinden wir, wie gesagt, nur dieses eine und unscheinbare Beispiel. Aus Aegypten ist der Stil vollends nicht zu holen 443. h) und hat seine Ausbildung zum System wahrscheinlich erst bei den kleinasiatischen Pelasgern, die allerdings selber phönikischen Stammes sind, gewonnen.

Wir wenden und nordwärts weiter über das f. g. weiße Vorgebirg, wo ein steiler Felsenpfad hoch über dem schäumenden und oft hoch heraufpeitschenden Meer sich in die Kreideklippen gräbt und mühsam erklommen wird. Oben sieht man noch einmal den Karmel hinterwärts, und sieht nach Norden, jenseits der sandigen Bucht, die Fruchtebene von Thrus mit der daraus vortretenden Halbinsel der Stadt und mit den Schneehöhen des Antilibanon dahinter. Jene Halbinsel war einst eine ganze Insel und wurde erst durch Alexander's Damm, der seither fast so breit als die Insel selbst geworden ist, an's Festland geknüpft. Auf dem Festland war der unvergleichlich größere Bereich von Paläthrus, dem alten Valäthrus. Tyrus. Wir erreichen ihn bereits halbwegs, d. h. noch eine Stunde südwärts von der Landenge, bei den Brunnen Ras el Ain, auch Salomo's Brunnen genannt. Der größte bavon umfaßt eine Wasserfäule, die sich innerhalb seines achteckigen, alten, unterhöhlten Mauer= franzes bis fünfzehn Fuß über den äußeren Boden erhebt und diese Fassung durchbricht, um als Bach nach dem nahen Meer zu eilen. Aber Kanäle und Bogenleitungen sind von hier aus eine Stunde weit nordwärts bis zum Felshügel einer alten Afropolis zu verfolgen, und wenden von dieser, jest mit dem weißen Ruppelgrab eines Heiligen gefrönten Höhe, westwärts nach dem Isthmus hin-Die Bogen von verschiedenem Alter sind reichlich mit Tropfstein behangen. Wir verfolgen sie nicht, sondern lenken über die tief= sandige Landenge nach der vormaligen Inselstadt hinüber. Das Eprus. ist ein freundlicher Ort, heute wie vor Alters Tor genannt, der mit seinen einzeln stehenden, weißen, flachgedeckten Häusern und vielen Palmen und Gartenbäumen den nördlichen Theil der einstigen Insel einnimmt. Dort ist auch der winzig kleine Hafen. Er wird noch immer, wie vor Alters, von seinen, wenn auch vielfach geflickten und

Vielfach zerrissenen Mauern eingefaßt. Jest können nur noch kleine Boote herein, um Holzkohlen und Tabak, diese einzigen Ausfuhrsartikel, zu laden. Der südliche oder ägnptische Hafen, auf der anderen Seite des Isthmus, ist seit der Bildung und Erweiterung dieses Isthmus vollends gar nicht mehr nachzuweisen. Einen geswaltigen, unterseeischen Quaderdamm hat man dort vom Südende der Insel weit hinaus verfolgen zu können geglaubt 444).

Die Subhälfte ber einstigen Insel ist jest Begräbnisplat, Hammelweide oder nackter Fels, auf dem die Fischer ihre Nete aussbreiten. Schon Mancher hat da gestaunt, wie die Worte des Propheten in Erfüllung giengen, wenn er den Jehova sagen läßt: "Ich will ihre Erde von ihr wegsegen, und sie machen zu einem nackten Felsen; Ein Ort zum Ausbreiten der Retze soll sie werden inmitten des Meeres 2c." Aber was der hebräische Prophet damals schon gewünscht hat, dei Gelegenheit von Nebukadnezar's Belagerung, das hat immerhin eine sehr geraume Zeit auf sich warten lassen. Nebnkadnezar hatte Palätyrus in Händen, aber die Inselstadt scheint er nicht erreicht zu haben, trot dreizehnsähriger Belagerung, wobei "jedes Haupt kahl wurde, und jede Schulter abgerieben." Vielsleicht haben sie zuletzt sich friedlich verständigt.

Alexander vor Tyrus.

Als Alexander des Weges fam, hatte die Inselstadt Mauern, welche gegen den Kanal der Landseite hundertfünfzig Fuß hoch waren. Alexander hatte das lebhafte Verlangen bezeugt, dem Herfules, dem Hauptgott der Stadt, dessen Tempel auf der Insel stand, ein Opfer darzubringen, wurde aber von den Bürgern höslichst ersucht, seinen Weg auf dem Festland fortzusehen. Sie vertrauten auf ihre Mauern, ihre Seeherrschaft und auf Karthago's Hülfe. Alexander schug sein Zelt drüben bei den Brunnen Salomo's auf und ließ unter wechselvollen Kämpfen den großen Schuttdamm durch das Meer bis zu den hohen Mauern der Inselstadt hinübertreiben. Er verstrauchte dazu den Baustoff von Paläthrus, natürlich in dem Umstreis, der dem Damm am nächsten lag. Aber der Damm würde nichts geholsen haben, weil die Mauer dort unüberwindlich war. Sie war weniger starf auf der Meerseite, und dort gelang es am letten großen Tag des Sturms, mit den Maschinenschiffen Wallbruch

zu stoßen und mit den Makedoniern einzudringen, während zu gleicher Zeit die aprischen Schiffe in den von Schiffen verschlossenen Nordhafen brachen, und die zu Alexander übergegangenen übrigen Phöniker den mit einer Rette gesperrten Südhafen sprengten. Der Jorn über den stebenmonatlichen Widerstand äußerte sich außer dem Blutbad im Innern auch durch die Kreuzigung von zweitausend Gesfangenen und den Berkauf des Resis in Sklaverei. Da aber die Sidonier von Alexander's Flotte viele gerettet, und Karthago die Weiber und Kinder aufgenommen hatte, und Alexander selbst die seite Stadt nicht entbehren mochte, so war sie bald wieder stark genug, um in den Kämpfen nach Alexander's Tod neue Belagerungen auszuhalten 446).

Aber ber Schwerpunkt phönikischen Lebens war nach Karthago Geschichte ber übergegangen, von Oft nach West, sowie später umgekehrt der Schwerpunkt römischen Lebens von West nach Oft, von Rom nach Byzanz sich versetzte. Zu Strabo's Zeit war Tyrus fast nur seines urältesten Gewerbs, d. h. der Purpurfärberei wegen groß und reich, hatte des gedrängten Raums wegen höhere Häuser, als selbst das Die vielen Fabriken, heißt es, machten den hochgebaute Rom. Aufenthalt unangenehm. Erdbeben hat die hohen Häuser oft bedroht und vernichtet, und ein Theil der Insel, die früher davon getrennte Melkarthinsel, worauf der alte Tempel des Melkarth oder Herkules stand, eine Insel, welche bereits von König Hiram, Salomo's Zeitgenossen, durch großartige Ausfüllung mit der übrigen Inselstadt war verbunden worden — sie hat sich in römischer Zeit wieder losspülen lassen und ist ganz und gar verschwunden 447). Roch einmal wurden Tyrus' Mauern mächtig stark im Mittelalter, und umfaßten eine zum Staunen der Kreuzfahrer, die sie einnahmen, reiche und wohlgebaute Stadt. Für die Zeit der Kreuzfahrer selbst zeugt die Ruine der Kathedrale. Aber nach dem Abzug der Kreuzfahrer wurden die mehrfachen Mauern und dichtgereihten Thurme vollständig weggeräumt von den Saracenen. Schutt genug, um eine neue Insel zu bauen.

Nach solchen Schicksalen dieses kleinen Flecks Erde werden wir keine Reste aus alttyrischer Zeit mehr ansprechen. Aber auch was

Architettur. die Historie uns überliefert, ist höchstens die klägliche Notiz, daß König Hiram, außer jener Aufschüttung zwischen beiden Inselfelsen — Cederbalken für die Tempeldächer schlagen ließ, ältere Heiligthümer niederriß und goldene Weihgeschenke in den Herkulestempel gab48). Von diesem Herkulestempel erzählt Herodot, daß er nach Aussage ber Priester zugleich mit ber Stadt, also von damals gerechnet vor dreiundzwanzighundert Jahren gegründet sei. Er war voll von Weihgeschenken, darunter zwei Säulen, die eine von lauterem Gold, die andere von Smaragostein, die bei Nacht gewaltig leuchteten 449). Wenn wir zu diesen dürftigen Erinnerungen hinzunehmen, was wir vom Tempels und Palastbau der Tyrier zu Jerusalem wissen und was die thrischen Kolonien Utika, Karthago, Gabes uns bieten werben, bann ift es immerhin genug, um bie Stellung ber phonis kischen Architektur, bieser Architektur von Quaderbau, Cederholz, Gold und Elfenbein, in der großen babylonisch=affyrisch=medisch=persi= schen Berwandtschaft zu sichern.

Ginftige berrlichteit.

Die ganze Insel Tyrus, meint Hesekiel, war wie ein Schiff auf dem Meer, getäfelt mit Cypressenholz, mit einem Mast von Libanons cebern, mit Rubern von den Eichen Basan's und mit Bänken von "Byssus mit Buntwirkerei aus Aegypten breitetest du aus, dir zum Segel; blauer und rother Purpur von den Inseln Elisa war beine Decke. Die Bewohner Sidon's und Arvad's waren deine Ruderer; deine Kundigen, Thrus, waren in dir, sie beine Das deutet uns zugleich an, wie Thrus damals weitaus der Vorort auf der phönikischen Rufte war, obgleich die Sidonier es ihre Kolonie nennen, und die Sidonier im homerischen Alter noch den weitesten Ruf hatten. Aber später, d. h. vor Nebukadnezar's Zeit, standen ihre Ruderer und ihre Truppen, sowie die der nördlicheren Arvadier ober Aradier in tyrischem Sold. "Ihre Schilde hiengen sie an deine Mauern ringsum, und machten deine Schönheit voll-Die Risse ber Stadt wurden ausgebessert von "ben Aeltesten Gebal's und ihren Kundigen." Es sind die Gibliter das Volk der alten Stadt Byblos im Norden, dieselben, die auch bei Salomonis Tempelbau die großen Steine behieben 450). Die Stelle ihrer eigenen Stadt, wie wir sehen werden, hat gleichfalls noch Proben jenes alt phönikischen Quaberstils aufbewahrt, dessen lette Heimath demnach bei diesem, von den Phönikern zu unterscheidenden Urvolk des Libanon zu suchen wäre.

Wenn die architektonischen Erinnerungen, im Verhältniß zu Der Stadigott bem, was vorauszusepen ist, nicht allzu reichlich ausgeben, so thun es vielleicht die religiösen. Jener uralte Tempel, in welchem Alexander zu opfern verlangte, und wo er nach Ueberwindung der Stadt mit größtem Bomp sein Opfer vollbrachte, war nach den Gries den bem herakles geweiht. Alexander hatte geträumt, Herakles reiche ihm die Hand, um ihn nach Insel-Thrus überzuführen. Maschine, vor welcher die Mauer gebrochen war, wurde dem Gott geweiht. Dieser Herakles heißt phönikisch Melkarth, das ift "Herr ber Stadt," scheint aber mit einer einheimischen Ramensform, Archal, Archalens, auch ben Grund für die griechische Benennung geboten zu Nach phönikischer Sage hatte dieser Archal-Herkules auf Kreta ein großes Heer verschiedener Bölker gesammelt, ist damit westwärts gefahren, hat Afrika, Sicilien, die balearischen Inseln, Spanien erobert und ist in Spanien gestorben. Rach seinem Tob zerstreute sich sein aus kanaanitischen Bölkerschaften bestehendes Heer nach Afrika. Auf diesen Herkules, ber die Aepfel der Hesperiden brach, ber die Rinder des Gernon wegtrieb, und am Thor des atlans tischen Oceans die Säulen des Herkules, d. h. Denksäulen gewohnter Art, aufftellte, werden eine Menge Stadtgrundungen zuruckgeführt. Allenthalben fanden sich seine Tempel. Er ist jedenfalls eine historische Figur, und die Bewegung, die er leitete, mag gleiche falls ihren Anstoß durch jene große Umwälzung in Aegypten, den Hyksokauszug und das Bölkergedräng, das dessen Folge war, empfangen haben. Auf Kreta, der ersten Station, gab es natürlich kein Berweilen. Der lette der Könige der Hyfosdynastie in Aegyp= ten hieß nach Manetho gleichfalls Archles. 461)

Später folgte die thrische Kolonisirung auf diese erste Welle phönikischer ober kanaanitischer Bevölkerungen, die sich in den Westen geworfen hatte. Die Thrier fanden einen phönikischen Herkules als vergötterten Heros bei den dort gebildeten Mischlingsracen, unter denen sie selbst den ersten Halt für ihre Handelsstationen gewinnen fonnten. Wie kommen ste aber dazu, ihn zu ihrem eigenen Stadt-

gott zu machen? War nicht nach Herobot bessen thrischer Tempel

felbst so alt als die ganze Stadt Tyrus? Wir haben gesehen, wie der sterbliche, stadtgründende Heros Bel von Babel mit einer vorher schon vorhandenen Gottheit, dem blipeschleudernden Zeus und Planeten Jupiter Eins wurde. Ebenso lehnen sich die Thaten des phönikischen Heros an einen älteren und zwar ägyptischen Gott, ben ägnptischen Herkules. Dieser gehört freilich selber wieder der Sagengeschichte an, ist selbst ein vergötterter Heros, Bruder des Osiris, an bessen Gigantenkämpfen er Theil nahm. Bei den Aegyp= tern hieß er Chom, der Starke, phönikisch Sabid, der Starke. 452) Seine Gigantenkämpfe, seine Bestegung des Antaus, b. h. des Typhon, hat man auf den tyrischen Herkules übertragen und die ersteren nach Spanien, die lettere nach Afrika verlegt. Alles bas spielt in's Griechische hinüber, wo der ganze Sagenschwall sich an den Sohn der Alkmene, eine höchst brutale Kraft, die ein Menschenalter vor dem trojanischen Krieg lebte, anhieng. Wenn zu all dem die Griechen noch phönikische Bildwerke sahen, auf denen ein Mann im Löwenfell Löwen oder Strauße erwürgt — jener Kampf der

guten Götter und Geister und Könige gegen die bosen Mächte, wie

er dem phönikischen Vorstellungfreis gleichfalls angehört — bann ist

es kein Wunder, wenn sie das als wirkliche Thaten des kombinirten

Heros aufnahmen. Um aber die thrische Figur zu verstehen, brau-

chen wir nur die beiden erstgenannten Elemente, den phönikischen und

Phonififcher

Glaubene.

freis.

ben ägyptischen Gott.

Megnptischer

pertules.

Also diese Figur hat jedenfalls eigenthümlich Phönikisches in sich. Weniger scheint das der Fall gewesen beim übrigen phönikischen Glaubenskreis, der wesentlich eine Uebersetung aus dem Aegypstischen ist. Beide Systeme, wenn ste richtig verstanden werden, decken sich mit geringer Verschiedung, Zweig für Zweig, und Blatt für Blatt. Wie in Aegypten tritt eine viereinige Urgottheit, die Tetraktys der Pythagoräer, an die Spite. Sie besteht aus Geist (ägyptisch Kneph, phönikisch Kolspiach, Windeswehen, griechisch Pneuma) und aus Klust oder Raum (ägyptisch Pacht, phönikisch Bohu oder Beruth, d. h. die Leere, auch Derketo, d. h. Klust, sinstere Unendlichkeit,

griechisch Chaos). Das dritte Urwesen aber ist nicht, wie im Aegypstischen, die Zeit (Sevek, Kronos), sondern für sie tritt der Schöpfersgeist (ägyptisch Menth, Harseph, griechisch Pothos und Eros) ein, der im Aegyptischen die zweite, innenweltliche Götterreihe beginnt. Man wollte vermuthlich bei den Phönikern das dose Princip, die Zeit, aus der guten Urgottheit entfernen. Das vierte Wesen ist das Urgewässer (ägyptisch Neith, phönikisch Moth, Muth, d. h. Wasser), ein Urgewässer, welches schlammartig und gährend gedacht wird.

Wir schöpfen diese Anschauungen aus dem phonikischen Geschichts, Sanchunia. schreiber Sanchuniathon, der vor dem trojanischen Kriege gelebt hat, und sein Geschichtswerk nach alter Art mit Erschaffung der Welt ansieng. Leider ist von dieser Kosmogonie nur ein Bruchstuck in griechischer, noch bazu höchst gebankenloser und zum 3weck ber Aufklärung gefälschter lebersetzung übrig. Nur mit Hülfe des ägpptischen Systems, welche selber durch reichlichere griechische Rachricht und zahllose Denkmalbilder und Schriften bereits hinreichend klar geworden, auch das phönikische mit seinen vielkach korrupten Ramen und Begriffen sich durchschauen. Sanchuniathon und die Priesterliteratur, die ihm zu Gebot stand, haben ihr Wissen augenschein= lich von dort, haben es vielleicht neu und direkt bezogen, wenn auch die ältere, den Phönikern schon in früheren Wohnsitzen zu Theil gewordene Ueberlieferung damit nur aufgefrischt wurde. Daß diese Ueberlieferung bort am persischen Meer schon Boben gefaßt, haben wir an der Kosmogonie der Babylonier und an einzelnen der dortis gen Götterfiguren gesehen.

Aus den so beschaffenen Quellen entziffert sich die genannte, kosmogonie. viersache Urgottheit. Wie im Aegyptischen entsteht aus ihr die Welt, und zwar gleichfalls in Sestalt eines Riesen Ei's. Die Materie war bereits belebt, aber die Himmelsgewölde, Jophasemin, die beiden Halbschalen, haben Be wußtsein, Intelligenz, wie noch bei Aristoteles. In diese Welt strahlt die Urgottheit herein, und es wird der erste innenweltliche Gott, (Protogonos-Aeon jener Uebersehung) der Zeitgott. Weil nämlich die Zeit (Seves-Kronos) ihre Stellung in der Urgottheit im Phönikischen an Pothos - Eros, (ägyptisch Menth, Harseh) den Schöpfergeist, verloren hat, muß sie dessen

Stelle an der Spipe der innenweltlichen Götter einnehmen. (phönikisch Belitan, Herr ber Ewigkeit) vermählt sich mit Atlath, der Nacht (ägyptisch Hathor, die dunkle, untere Hälfte), erzeugt den materiellen Weltbildner, den Chufor (ägyptisch Phthah, das Fener, Hephaistos) und erzeugt das Licht (ägyptisch Sate, Göttin des Tagraums). Die Erde ist natürlich zugleich mit dem Himmel geworden, so fehlen nur noch Sonne (Baalschamajim, Herr bes Himmels ober Demarum, Herr der Himmelshöhe), und der Mond, (Eschmun, Asklepios), um die Achtzahl der innenweltlichen Götter, der Ra= biren, d. h. der Mächtigen, voll zu machen. Eben der Beiname des Mondes, Eschmun, ist ägyptisch und bedeutet: der Achte, d. h. der achte der großen kosmischen Götter. Er heißt Aschklep, der große Offenbarer, weil er, im Aegyptischen der zweimal große Thot, vom dreimal großen oder der Sonne, jene steinernen Tafeln der Offenbarung empfieng und übertrug. Unter einem andern ägyptischen Namen, Joh, Jehova hat er einen andern Weg und eine andere Entwickelung genommen. Diese großen Götter ober Kabiren, wurden als Schnisbilder, Patäken, von den Phönikern am Vordertheil ihrer Dreiruderer angebracht. Sie hatten unförmliche Zwerggestalt. In solcher ist uns in Aegypten namentlich Einer und zwar der am meisten genannte Kabir, Phthah=Hephaistos begegnet. 454)

In Aegypten hat sich der verborgene Urgeist, Kneph=Amun, irdisch verkörpert als Rilgott, Okeanos, Agathodamon, der gute Gott, und mit ihm Reith, die Göttin der Ur= und Himmelsgewässer, Netpe, Neith des Himmels, als Nilgöttin, Okeame, griechisch Rhea. Sie ist die Göttin, die wir unter ihrem ägyptischen Namen Ascheroth, Mehrerin des Wachsthums, oder Astarte, als Göttin von Askalon fanden, aber hindurchgegangen, wie bemerkt, durch eine chalbäische Redaktion, denn sie hat den Stern Venus eigen. Jener Nilgott sindet sich im Phönikischen als Surmubel, d. h. Herr Strom, oder Nahar, Strom, Nereus, Bater des Meeres.

Spefulative Cagen.
gefdrichte.

An diese acht großen, aus der Urgottheit hervorgegangenen, innenweltlichen Götter, welche theils Theile der Welt, theils große Naturkräfte sind, hängt sich im Aegyptischen zunächst eine spekulative Sagengeschichte. Der Schöpfergeist wurde entmannt durch den

bosen Zeitgott Kronos, und ein glückliches Weltalter zerstört burch die Empörung dieses Kronos gegen die guten Götter. Er ward endlich besiegt und in den Nil gestürzt. Auf den Wandgemälden ber Gräber und in Paphrusbildern muß die Abbildung dieses Kampfs uns öfter schon begegnet sein. Die Götter, welche am Kampf Theil genommen, und jene große Schlange Kronos = Apophis unter bas Wasser gejagt, heißen Titanen, bas ist Rämpfer. Wir werben später in Hestod's Theogonie diesen Götterkampf, wenn auch nicht ohne große Mißverständnisse und Verschiebungen wiederholt sinden, und merken uns vorerst hier am Plat, daß er auch in den entstellten Bruchstücken bes Sanchuniathon in seinen Hauptmomenten, von der Entmannung des himmlischen Schöpfergottes durch den Kronos Aber nicht bloß in alten Papieren, sondern auch an an, vorliegt. der hiesigen Landesnatur haftet die Sage: Ist doch jener Riese Drontes, der von Ofiris Dionysos Zeus in den Orontesfluß gestürzt wurde, Niemand anders, als der von demselben Ostris in den Nil gestürzte Riese Kronos. Der Orontes aber, wie wir früher bei dessen Quelle drüben in Cölesyrien bemerkt haben, soll unterirdisch aus bem Nil kommen.

Wenn Ofiris bermaßen bereits in die spekulative kosmische Sagengeschichte hereinspielt, so ist er gleichwohl mit seinem ganzen Haus nichts Anderes als ein sterbliches, ägyptisches Königsgeschlecht gewesen. Man schließt ihn und seine Familie im System an jene großen kosmischen Götter an, indem man sie zu deren Kindern macht, und schließt die wirklich geschehene Sagengeschichte der Ostrisdynastie an die spekulativ erfundene Sage der großen kosmischen Processe. Ostris hatte in Aegypten den Staat gegründet, und dann in Bescheitung seiner Gehülsen einen Kulturzug in's Ausland unternommen. Typhon-Ares, sein Bruder, war in Aegypten zurückgeblieben und hatte selber Geschmack an der Regierung gewonnen. Als Ostris zurück war, ließ er einen prächtig geschmückten hölzernen Sarkophag beim Gastmahl hereintragen, und Ostris verstand sich dazu, sich im Scherz hineinzulegen. Typhon aber mit seinen Berschworenen nagelte den Sarg zu und warf ihn in den Nil. Der Sarg landete an der

phönikischen Küste zu Byblos, der uralten Stadt, die wir nordwärts

Difterifche Cagen. gefchichte.

über Sidon und Berut hinaus am Fuß des Libanon finden werden.

Dort lehnte der Sarg an eine Erikastaude, welche rasch aufwuchs und als großer Baum ben ganzen Sarg einschloß. Den Baum ließ der König von Byblos umhauen und als Säule unter das Dach seines Palastes stellen. Isis, die treue suchende Gattin des Osiris, trat als Amme in das Königshaus, erbat sich die Säule, fand in ihr den Sarg und begann die Klage um Osiris. Diese Rlage wurde später in den Erinnerungsfesten des Gottes wiederholt. dem See bei dem Tempel der Neith Athene zu Sais im Delta stellte man Nachts in den f. g. Mysterien die Schickfale des Gottes dar. Seinen Ramen versichert Herodot nicht nennen zu dürfen. Zu diesen Schicksalen gehört ferner, daß Tuphon auch die wiedergefundene Leiche zerriß und zerstreute. Die treue Isis gieng die Stücke zu sammeln. Der Kopf muß nach Byblos geschwommen sein, benn alle Jahre noch in späteren Jahrhunderten kam von Aegypten ein fünstlicher Ropf, den die Frauen zu Alexandrien dem Meere übergaben, Aronis zum Abonisfest, d. h. zum Ostrisfest nach Byblos geschwommen. Dort zu Byblos mündet der Fluß Abonis, jest Rahr Ibrahim. Jeden Herbst, wenn der Fluß sich roth färbte, begann das Fest. Es hieß dann, Adonis sei auf der Jagd von dem Eber getödtet und sein Blut färbe das Wasser. Abonis, Adon, Herr, ist aber kein Anderer, als Ofiris, und der Eber ift der in einen Eber, sein heiliges Thier, verwandelte Typhon ober Ares. Die phönikische siebentägige Feier beklagte erst das Verschwinden des Gottes, dann wurde er gesucht und wiedergefunden. Man wusch und salbte und wickelte ein Abonis= bild ein, und stellte es auf einer Bahre aus. Auch die Wunde war zu sehen, die der Eber ihm beigebracht. Aber der ermordete Gott Ostris = Adonis ist wieder auferstanden und wurde Herrscher und Richter in der Unterwelt, Serapis und Habes. Als Habes hat er seine Gemahlin Isis = Persephone in die Unterwelt entführt. Bur Feier dieser seiner Wiederbelebung folgte bei den phonikischen Frauen unmittelbar auf die Klage ein eben so ausschweifendes Freu-Jachaveh Hadad! der Vermißte lebt! (Hyes Attes! wie die Griechen verstanden). Jachoh! Er lebt! Aus jenem Habab ober Attes wurde ein eigener Göttername in Kleinasien, Attes, gleichfalls

der schöne Jüngling, um dessen Verlust man sich in wilder Trauer die Bruft zerfleischte, und an dessen ausgestelltem Bild man wehklagte. Aus dem Rufe Jachoh, er lebt! wurde der griechische Götternamen Jakhos, Bakhos. Auch dieser griechische Dionysos = Bakchos, Dionysos. dieser gleichfalls zerrissene und zur Hölle gefahrene Gott mit seinem rauschenden Mysteriendienst, Rlagefest um den Ermordeten, Freudefest um den Erstandenen, ist dasselbe mit dem in Phönikien gefeierten Abonis und dem in Aegypten gefeierten Ofiris. Nur haben die beiden Pole dieser Feier, Klage und Jubel, sich getrennt, und haben die Rlagefeste sich an den Herbst, die Freudenfeste an den Frühling geknüpft. In die rein menschliche Historie ist ein Naturgefühl überwäls tigend hereingetreten. Aus dem sterbenden Gott Dsiris = Abonis= Dionysos und der in die Unterwelt entführten Isis = Persephone, welch lettere wie Adonis ein Drittheil des Jahres unten bleibt, sind Naturfräfte geworden — auferstehende Natur im Frühling und eine zu Grab sinkende im Herbst. Wer aber jene menschlichen, historis schen Figuren aus Naturkräften erklären und entwickeln will, ber muß gründlich in die Irre gehen. Nicht an Abstraktionen, sondern an menschlich begreifliche Sagengeschichte klammert fich bas religiöse Bedürfniß zunächst an. Bedürfniß für die menschliche Natur scheinen aber allezeit leidende Götter gewesen zu sein, in deren Schicksale man die eigenen Leiden werfen konnte. Vergebens ruft in Griechenland der geistesgewaltige Xenophanes dazwischen: "Wenn ihr eure Götter für Götter haltet, bann beweint sie nicht; wenn ihr sie aber beweinen wollt, dann haltet sie nicht länger für Götter!" Die religiöse Bewegung, die von der Lehre des Ostris ausgieng, hat eine ungeheure Ausbreitung gewonnen. Man konnte, versichert Herodot, dieselbe Rlageweise in Aegypten, Phönikien und Cypern hören, dieselbe, die unter dem Namen Linos auch von den Hellenen gesungen wurde. Der Name Linos, woraus bei ben Griechen abermals eine eigene Figur geworden, ist ursprünglich nichts als der phönikische Klageruf Ai linu, wehe uns! womit das Lied begann. Es sei der erste und einzige Gesang der Aegypter gewesen, und habe dem frühe verstorbenen Sohne des ersten Königs von Aegypten gegolten. Dieser hieß aber dort nicht Linos, sondern Maneros, bas ift "der Geliebte."

Bötter.

Thammus,

im innern Palästina haben wir Spuren von derselben leidenschaft= lichen Tobtenfeier. Hebräische Weiber sitzen am Thor des Hauses Jehova und beweinen den Thammus. Thammus ist ägyptisch und bedeutet den "Begrabenen" oder Ostris. Und im Thal Meggido, einem Theil jener Ebene Esdrelon, die wir früher durchmessen, ist Wehklagen um den erhabenen Habad. Habad, griechisch Attes, ift gleichfalls ein ägyptisches Wort, und bedeutet, wie bereits früher bemerkt, den "Bermisten". Seinen wilden Kultus als Attes in Kleinasten haben wir erwähnt, und vollends in Griechenland als Dio= nysos stellt er mit seinen öffentlichen und geheimen Festen, im Berein mit den Mysterien der Isis-Persephone, weitaus das Hauptelement der ganzen Staats= und Volks=Religion dar. Leidende Götter, wie gefagt, sind ein Bedürfniß, wie wir nicht nur in ber driftlichen Erfahrung, sondern selbst noch im Islam sehen. Jene mustischen Dramen der Schitten, von umberziehenden Schauspielern aufgeführt, die Schicksale Ali's und seines Sohnes Hussein darstellend, werden von den Gläubigen mit ungeheurer Zerknirschung Aehnlich war die Schau eines mystischen Drama's im Tempel zu Eleusis, wo die Geweihten hindurch geführt werden durch Nacht und Todesschauer, den Schicksalen der Götter entsprechend, bis ein großes Licht aufgeht, und in der Seligkeit der auferstandenen Götter dem Gläubigen eine Hoffnung über das eigene Leben hinaus gezeigt wird. 456)

Babylonisches in ber phönikischen Religion.

Wenn diese Elemente der phönikischen Religion, bei der wir verweilen mussen, weil sie uns nicht nur das Aegyptische auffrischt, sondern auch auf's Griechische vorbereitet — wenn diese Elemente, sagen wir, theils direkt in's Land gekommen durch das Herüberspielen der Sage von der Deltaküste nach dem Libanon, und durch Uebersehung und Redaktion einer Prieskerliteratur, so sind sie jedenfalls und vielleicht zum größeren Theil auf demselben Weg, wie die phönikische Kunst, von hinten, d. h. in weitem Umkreis über Babylon eingetroffen. Der Wurf, der von Aegypten ausgieng, sührt wie der Bomareng eines neuholländischen Wilden vor die eigenen Küße zurück. Wir merken das Hindurchstreisen der ägyptischen Vorstellungen durch die babylonische Luft, nicht nur an den Veränderungen

ber Figuren selbst, 3. B. Astarte, die als Gestirngöttin zurücksommt, sondern auch an den andern Figuren, die mitgebracht werden. Wir haben zu Asdod und Gaza den babylonischen ninivitischen Fischgott Dagon wiedergefunden, und finden zu Karthago die Anahid= Tanais, die große Mondgöttin, eine ursprünglich asiatische Figur, die in's ägyptisch-phönikische System allerdings nicht paßt, weil es bort schon einen Mondgott giebt. Sie scheint ihn bei den Phönikern verdrängt zu haben. Ferner alts und urasiatisch ist der Kampf der guten Geifter gegen die bosen. Wir finden die Tanais, aus der die Göttin von Ephesus, die griechische Artemis geworden, mit dem Erwürgen von Löwen und Panthern, Hirschen und Schwänen beschäftigt, welches sämmtlich Sinnbilder böser Mächte sind. 456) Wir sehen auf phönikischen Silberschalen auch den Herkules, den Gott und Heros von Tyrus, im Kampf mit Löwen, die er erwürgt oder bavonträgt. So ift, wie bereits bemerkt, der griechische Herkules zu seinen Löwen= und Vogelfämpfen gekommen. Die Verehrung von Quellen, Bergen, Wäldern, Winden 1c. die den Aegyptern fremd ist, die wir aber in Griechenland wieder finden, ift abermals ein asiatisches Eles ment im phönikischen Religionsleben, und gehört jenem Anschauungs= freis an, den wir auch zu Babylon und Niniveh zu Grunde liegend fanden. Die ägnptische Sagengeschichte, sagen wir, spielt direkt herüber, aber sie muß auch in Babylon vorhanden gewesen sein, denn einzelne ihrer Figuren, z. B. Typhon = Ares als Planet Mars, Anubis = Nebo als Planet Merfur, sind dort eingebürgerte Götter, und der thrische Melkarth = Herakles selbst dürfte ebendort in seiner älteren Gestaltung vorauszusepen sein. 456 b)

Rehmen wir an, wir hätten solche Betrachtungen während ruhiger Tas bentige Rast zu Tor in einem katholischen Araberhaus gemacht, dessen innere Räume mit gemauerten Divanbänken gefäumt sind, während der kleine Gartenhof in damascenischer Weise Blüthenbäume und ein klares Wasserbeden umfaßt. Wir gehen nun heraus nach dem Westufer der Insel, wo das Meer an ganzen Hausen alter Granitssäulen bricht. Ob es über Fels oder altes Gemäuer schaume, ist unklar. Rückwärts über die Gartenstadt schaut von der Landseite der serne, schneebedeckte Hermon herein, diese südliche Ruppe des

Antilibanon. Nämlich hier, nordöstlich hinter Tyrus, öffnet sich das große Hochthal Cölesyrien und entläßt seinen Fluß, den Litany, durch enge Treppenschluchten in die schmale Meeresebene. Junächst, auf dem sandigen Vorplat dis zur Gartenstadt Tor oder Tyrus siten oder spazieren weißverhüllte Frauen, die christlichen mit offenem Gesicht, die moslemitischen hinter dunkler Kattunmaske, durch die sie nur von innen herausschauen können. Ebenso ist es in Damaskus und ähnlich in Bagdad, wo eine schwarze Roßhaarmaske vorliegt. Vortheilhafter für die eigene Erscheinung ist jener ägyptische schwarze oder weiße schmale Schleier, der unter den Augen befestigt wird und die Augen freiläßt, oder die Tracht von Konstantinopel, wo Kinn und Stirn bedeckt werden, während die Mitte des Gesichtes offen bleibt.

Wir aber schauen westwärts hinaus in den blauen Meereshorizont, in welchen die Tyrier einst keck hineinsegelten, um mit ihren runden waarenerfüllten Schiffen nach den Säulen des Herkules zu steuern. Halbwegs liegt die Insel Melite oder Malta. Sie mußte Eigenthum der Phöniker, später der Karthager werden und verräth es-heute noch durch ihre punische Volkssprache. Sie würde es aber nicht verrathen durch ihre hochalterthümlichen Denkmale, obgleich man diese mit ungeheurem Unrecht gleichfalls phönikisch nennt.

Malta.

Denken wir uns hinüber nach La Valette, dem heutigen Hauptsort von Malta, wo der herrliche Hafen in die gelbe Insel tief herseindringt. Die Vorgebirge rechts und links, drei auf jeder Seite, säumen sich mit mehrfachen Terrassen schwarzer Geschütze, während unten noch viel imposanter die hohen, dunkeln, schwimmenden Burgen einer stolzen Kriegsstotte ruhen. Wir verlassen die Festung auf der Landseite, in sliegendem, zweirädrigem Einspänner, dessen Führer nebenherläuft, oder, wenn es ganz schnell geht, auf der Deichsel sitt, immerhin eine langentbehrte Bewegungsart, wie sie nur auf den guten Straßen dieser europäisch kultivirten Insel möglich ist. Die ganze Insel ist wie geleckt, faßt sogar ihre Ackerselder, damit die Erde nicht weggeschwemmt werde, in niedrige gelbe Quadermauern, zeigt aber an Baumwuchs nur da und dort die breite dunkle Krone eines Ishannisbrotbaums. Von Casal Crendi, einem reinlichen, gleich-

falls aus Quadern erbauten Dorf, gehn wir vollends hinaus nach dem südlichen Meeresstrand. Dort muß im Saatfeld der neuerlich wieder aufgedeckte, vermeintlich phönikische Tempel sich sinden.

hadichar Chem.

Er heißt Habschar Chem, "der aufrechte Stein", weil früher, als das Ganze noch verschüttet war, namentlich der höchste dieser Steine noch pfahlartig hervorragte. Wir treten in ein Gehege von mächtig großen, aber unregelmäßigen und völlig rohen Steinplatten, welche mit ihrer schmalen Seite eingerammt sind, um bermaßen an einanderschließend halbkreisförmige Wände zu bilden. So sehen wir verschiedene elliptische Räume, die selber wieder abgetheilt sind und untereinander, Längenseite an Längenseite, in Berbindung stehen. Rleinere ähnliche Räume, und äußere, von den höchsten Steinpfeilern gebildete Einzäunungen schließen oben und unten. Im Inneren giebt es Nischen und Zellen, beren große rohe Deckplatte burch einen eben so roh aufgeschichteten Pfeiler gestützt wird, und giebt es entsprechend rohe Steintische, Steinbecken und Heerde, auch einige mühsame Ornamentversuche von Spirallinien und punktirten Flächen an den aufgerichteten Platten. Rur eine kindische Kunft geht bereits zum Ausschmucken über, während sie über's Ganze einer Form noch nicht Herr ift, und z. B. noch keinen einzigen Quader regelrecht behauen kann. Menschengebein und Menschenschädel, der lettere von äthiopischer Race, sowie einige Götterfigurchen, theils aus Stein, theils glacirtem Thon, sind beim Aufräumen zu Tag gekommen. Diese Figuren, die jest im Museum von La Valette sind, haben keinen Ropf und sind mit ihren widerlich weichen formlosen Gliedmaßen, die einem vollgesogenen Blutegel am nächsten kommen, kauernd dargestellt.

Eine ähnliche Anlage kannte man schon länger auf der Nachbar Giganteja. insel Gozzo, nordwestlich von Malta, dem alten Gaulos. Die dortige sog. Giganteja ist gleichfalls ein offener Hofraum, aber klarer zu überschauen mit den fünf Halbkreisen, die ihn bilden, und von denen je zwei sich rechts und links von der Längenachse öffnen, und einer sich nach hinten vertieft. Die Wände bestehen aus kleineren unregelmäßigen Blöcken, welche in roher, kyklopischer Kügung auf einan der geklemmt und nur durch einzelne größere Pfeilerplatten abs

geschlossen werden. Gleich im ersten Halbrund, rechts vom Hauptseingang, sindet sich hinten, einige Stufen höher, die aus drei Steinen gebildete Zelle des Heiligthums, und unter ihr steht das Götters bild, ein über drei Fuß hoher Stein von einfacher Regelform. Im Hintergrund eines andern Halbrunds, des zweiten auf der linken Seite, ist ein Steingitter, worin man alsbald den Behälter für die heiligen Tauben der Astarte erkennen zu dürfen geglaubt hat. Neben dieser größeren Anlage ist, eine kleinere von ganz demselben fünfslappigen Plan, und hat zu hinterst einen hohen steinernen Tisch, sonst aber nichts Bemerkenswerthes.

herfunft ber Tentmale.

Wie ift es nun möglich gewesen, diese Baudenkmale, die eher einem Schweinepferch, als einem Tempel gleichen, für phönikisch e Runftprodufte zu erklären, und aus ihnen wieder Schluffe über phönikische Kunft zu ziehen? Haben wir denn Alles vergessen, was uns sonst von phönikischem Stil gesagt ist: Quaberwände, die mit Ceberholz und Gold bekleidet murden — oder mas wir heute noch sehen, jene Riesenterraffen von feingefügtem Quaderbau, Quader, welche die größten von der Welt sind? Wird uns nicht gemeldet, daß in den phönikischen Tempeln von Utika und Gabes, beide noch aus dem zwölften Jahrhundert aufwärts, die Cederbalken der Decke noch im Anfang unserer Zeitrechnung dieselben wie zur Zeit ber Gründung Diese Räume hier waren nie auf eine Cederbecke berechnet, und die phönikischen Tempel, die uns von Malta genannt werden, ein Tempel der Hera und einer des Herakles, lagen an anderen Stellen der Insel. 1859) Und haben denn die Phöniker nöthig, für den Tempelgebrauch als Wasserbecken rohe Steine auszuhöhlen, wie es hier geschehen ift, sie, die bereits für König Salomo ein ehernes Meer gießen? Allerdings erinnert ber kegelförmige Stein, wie er sowohl in der Anlage auf Gaulos, als hier in den Steinfreisen von Melita gefunden ift, an phönikische Götterbilder. Die kuprischen Münzen, welche den Aftartetempel von Paphos abbilden, zeigen einen solchen Stein in dessen Innerem, und im Tempel zu Emesa oder Hems haben wir ihn gleichfalls kennen gelernt. Aber solche Steine wurden nicht nur in Syrien und Kleinasien, sondern auch im benachbarten karthagischen Afrika, auf der Ammonsvase460) und in ganz Arabien 461) verehrt. Biele bortige Götterbilder, von benen wir Kunde haben, und der schwarze Stein der Kaaba selber sind nichts Anderes. Aus dem benachbarten Afrika dürfte aber in der That der Stein sowie der Kunststil dieser Tempel gekommen sein. Man sindet im inneren Algerien entsprechende Steinkreise, bestehend aus den rohesten aufgerichteten Platten und Pfeilern, und sindet Zellen, die mit ähnlich rohen und regellosen Dachplatten gesteckt sind, und sogar Ornamentversuche von demselben kleinlichen und kindischen Charakter auf der Fläche aufgerichteter Pfeiler. Malta aber hatte, wie Sardinien und die Balearen, ursprünglich libusche Bevölkerung. 468)

Sardinien wurde nach einheimischer Sage durch libnsche Sardiniens. Einwanderung unter einem Sohn des Herfules, mit Namen Sardus, oder unter dem Begleiter des Herkules, dem Jolaus, kultivirt. Jolaus soll die zahllosen, Sardinien eigenthümlichen Grabthurme, die man Nurhage nennt, errichtet haben. 464) Es finden sich davon tausend und aber tausend namentlich an der Süds und Westfüste Sardiniens, meist in erhöhten Lagen. Sie haben stumpfe Regel= form, sind aus rohen, rundlichen Steinen nicht ohne Runst gefügt, und enthalten im Innern eine oder auch zwei, drei gleichfalls kegelförmige oder halbrunde Rammern übereinander. Die Wölbung diefer inneren Räume wird durch übereinander vorrückende Steine gebildet. Demnach gleicht der Durchschnitt des Innern zumeist jenen kleinen Phramiden, die wir im Assasifthal zu Theben gesehen, und in beren Stumpf unten ein Tonnengewölbe, oben ein eirundes sich findet. Der Eingang in den Kegelthurm ist sehr nieder, und gewöhnlich nur friechend zurückzulegen; dann aber erweitert sich der Gang und führt in der dicken Masse der Seitenwände spiral= förmig um. die ausgesparten Räume nach oben und sendet Seiten= öffnungen in diese Räume. Zuweilen öffnet er auch ein schmales Fenster durch die Massenwand nach außen, und leitete wohl schließlich auf die platte Dachfläche des abgestumpften Regels. Oft steht ein besonders mächtiger Regelthurm von mehreren Stockwerken inmitten einer Gruppe von einfachen, die nur eines haben; oft sind sie unter einander verbunden und durch Außenwerfe umzäunt. Es fann fei

ı

dweifel sein, zumal bei ihrer ungeheuren Zahl, daß sie Grabes bestimmung hatten. In den runden inneren Gewöldräumen giebt es kleine Seitennischen, und man hat dort in der That Gerippe und Götterbilder gefunden. Die letteren sind von Bronze und stellen grauenhafte Fraten dar, lächerlich mager, so daß sie eher einem Dornzweig, als menschlichen Figuren gleichen. Wer es in seinem wissensschaftlichen Interesse sindet, die phönikische Kunst möglichst tief zu stellen, der darf ihr auch diese libnschen Scheusale zueignen. Wenn in diesen trot der Verzerrung übrigens ägyptische Erinnerungen noch zu erkennen sind, so wird uns das nicht Wunder nehmen, da die nordafrikanischen Völker von ägyptischen Götterdiensten durchdrungen waren.

Riefengraber.

Die Nurhage selbst sinden zwar ihre nähere Berwandtschaft nur auf den balearischen Inseln, aber dafür sind die s. g. Riesengräber Sardiniens, diese langen, gangartigen, aus rohen Steinen errichteten und ebenso gedeckten Rammern in Afrika vertreten. An ihrem Borderende erhebt sich in Sardinien eine hohe, nach oben halbrunde Platte, und breitet nach rechts und links noch einen Halbkreis von eingerammten Steinen aus. Aber vor all dem, vor den maltesischen Tempeln und den sardinischen Riesengräbern, vor den Rurhagen und den balearischen, ihnen vollkommen ähnlichen s. g. Talajots, würde ein phönikischer Architekt im Namen der ganzen assatischen Kunst sich gründlich verwahren.

Phonifische Runft in Karthage. Die bedeutenoste Kolonie der Tyrier innerhalb der Herfuledsäulen war natürlich Karthago, und diese Stadt ist es, die sowohl in ihren heutigen Resten, als in der Beschreibung der Alten uns wirkliche Proben phönikischer Kunst noch liesert. Was ist die Burg von Karthago, die heute noch vorhandene, quadratisch ansteigende Höhe der alten Byrsa anders, als ein künstlicher Pyramiden= hügel, wie wir sie in zahllosen Beispielen, von der Beluspyramide in Babel an, durch Mesopotamien und Nordsyrien bis in die Nähe von Tyrus versolgen können? In Karthago stand zuoberst der Aeskulaptempel, wie in Babel der Belustempel, und wurde mittels sechzig Stusen erstiegen. Und hatte nicht Karthago um seinen inneren Hasen, und um die Insel, die in dessen Mitte lag, runde

Säulenhallen in jonischem Stil? Der jonische Stil, wie mir gesehen haben, ist der phönikisch = hebraisch = affprisch = babylonische Stil. Von diesen Säulen standen immer zwei zwischen den eindringenden Docks ober Schiffslagern auf bem Vorberende ber Scheidebamme, gaben aber zusammen den Anblick einer gemeinsamen Säulenhalle. Wir haben solche Hallen in jüngeren und älteren Beispielen des alten Asiens gesehen, und werden sie auch auf der nordphönikischen Insel Arad in der Beschreibung von deren hallenumgebenem Marktplat noch finden. Und wird uns nicht gemeldet, daß der karthagische Apollotempel ganz und gar mit Goldblech, tausend Talente an Werth, ausgekleidet war? Es ist der Stil, den wir gleichfalls von Babylon aus, einerseits nach Efbatana, andererseits nach Hierapolis, Emesa, Jerusalem 2c. verfolgen konnten, und der also auch in Tyrus heimisch zu denken ist. Die römischen Soldaten, als sie in jenen Apollotempel eingedrungen waren, hieben das Goldblech mit den Schwertern herunter. Ungeheuer hohe, flachgedeckte, steinerne Häuser hatte die Stadt Karthago in ihren gedrängten Räumen, wie Thrus und die Insel Arab auch467).

Denken wir uns schnell hinüber auf die Stätte von Rar=Rartbago. thago, und nehmen wir Plat auf dem Leuchtthurm468), der auf der höchsten Stelle des alten Bodens, auf Kap Karthago steht, und zunächst an seinem Fuß das weiße Dörfchen eines sehr verehrten Heiligengrabs hat. Da überschauen wir ein großes und liebliches Es ift die hinter den Uferhöhen sich senkende Gartenebene El Mersa, aus deren reichem Grün die Villen der Tunesen und der europäischen Konsuln hervorleuchten. Noch immer ist das Feld, wie man in der Nähe noch beutlicher sehen soll, in große Bierecke, jedes zweihundert römische Jugera groß, eingetheilt und erinnert uns damit an die spätere Besignahme durch römische Kolonisten. Aber dieses Gartenfeld, das von der neuen Karthago aus bebaut wurde, ift selbst nur ein Theil des größeren, alten Stadtbodens. Die alte Stadt, eine Halbinsel, trat mit diesem ihrem höchsten Kap ostwärts in den offenen Golf hinaus. Links oder im Südwesten hatte sie ben See von Tunis, der durch ein schmales Band von dem Meer getrennt ist. Auf diesem Band sehen wir jett die Festung La Golette

und hinter bem See die ansteigende große Stadt Tunis vor ihren schroffen Felshöhen. Rechts ober nach Nordwesten ist ein anderer See oder Salzsumpf, Sebka genannt, der in alter Zeit wahrscheinlich noch offenes Meer war. Von der Ecke dieses Meeres im Norde westen bis zu der Ede des geschlossenen Sees im Südwesten erstreckte sich einst die dreifache Mauer von Alt-Karthago, bort wo der Isthmus der beinah hammerförmigen Halbinsel nur fünfundzwanzig Stadien, d. h. fünf Biertelftunden breit war. Die spätere römische Stadt in den Ruinen des nur wenig zerstörten Alt-Karthago begnügte sich mit dem Haupttheil, der zwischen diesem unserm Kap und bem See von Tunis lag. Dort in der Mitte ist noch der genannte vierseitige Hügel der Byrsa, und sind die beiden Häfen, der innere und der äußere, aus deren ausgegrabenem Schutt vermuthlich die Byrsa erbaut ift. Sie haben aber die Verbindung unter sich selbst, sowie mit dem Meer inzwischen verloren und sind zu Binnenteichen geworden. Umgeben war die alte Karthago, wie ihr heutiger Boden noch theilweis, von einem gartenartig blühenden Land. Aus diesen Gärten waren die Feigen, welche der ältere Kato dem Senat mit= brachte, um zur Vernichtung von Karthago zu reizen.

Romifche Bclagerung.

Wir gewinnen die Ortskunde von Karthago hauptsächlich nur aus der Geschichte ihrer Belagerung durch die Römer 469). Dort, wo das schmale Band sübwestwärts von der Halbinsel ausgeht, um den See von Tunis von dem Meer zu trennen, war die schwächste Stelle der Stadt. Die Arbeit zweier, auf jener Landzunge aufgestellter Sturmböcke hatte bereits die Mauer niedergeworfen, so daß man in's Innere der Stadt sah. Aber man sah auch die aufgestellten Karthager innerhalb, und der Angriff der eingedrungenen Römer wurde zurückgeworfen 470). Von diesem schmalen Sandstreif und der Ede des Sees aus, wo die Mauer einfach mar, entfernte sie sich, aber in dreifacher Linie, landeinwärts. Ihr Zug ist nicht mehr vollkommen sicher nachzuweisen, kann aber nur nordwärts nach dem anderen See und damaligen Golf geführt haben, um den Kopf bes Hammers von seinem Stiel, dem Isthmus, zu scheiden. anderes Rap, heute Damart genannt, zwischen jenem nördlichen See und dem Meer, bezeichnet dort das Nordende der Stadt. Der Zug

der Mauer, der also die Userhöhen und das Gartenfeld Mersa vom Isthmus trennt, war dreifach, und bestand in erster und zweiter Linie aus weniger hohen Wersen, in der dritten aber aus der hos hen, mit vierstöckigen Thürmen wohlversehenen Mauer. Die Mauer Stadtmauer. selbst hatte zwei Stockwerke, und befanden sich im unteren Raum dreihundert Elephanten mit ihren Futtermagazinen, und im oberen Theil viertausend Pserde und Kasernen für vier und zwanzigtausend Mann. Diese Mauer wurde von Scipio bei Nacht erstürmt, und der dahinter liegende nördliche Stadttheil, genannt Megara, ges nommen. Er war dort, wo wir jest die Gärten sehen, und war auch damals von vielen Gärten mit lebendigen Zäunen und mit Gräben getheilt. Aber von dieser Gartenstadt Megara sonderte sich die Altstadt durch besondere Mauern, und schloß selbst wieder die mit dreisachen Mauern umgebene Byrsa in sich ein. 422)

Erst im britten Jahre kam Scipio zum Angriffe auf die Burgund Safenstadt selbst. 472) Die beiden Hafenbeden, deren innerstes Die Bafen. nur durch das äußere zugänglich war, lagen beide hinter einem erhöhten Uferstreif, und mündeten, unweit von der Landzunge des Tunissees, in eine kleine Bucht des großen Golfs. Diese Bucht, und also auch die Hafenmundung, hatte Scipio durch einen gewaltigen Querdamm sperren lassen. Aber die Karthager brachen mit verzweifeltem Aufgebot aller Kräfte einen Weg aus dem inneren Hafen, der der Kriegshafen war, genannt Kothon, in's nahe offene Meer, und erschienen mit der vermeintlich eingeschlossenen Flotte unerwartet zum Kampfe außerhalb. Sie wurden geschlagen, und als die flüchtenden kleineren Schiffe den neugegrabenen Ausgang, den man heute noch erkennt, versperrt hatten, mußten die größeren vor einem äußeren Quai sich aufstellen und den Kampf bis in die Nacht aushalten. Dieser äußere Quai, wo man früher Waaren ablud, und wo in der Folge Scipio sich festsetzte, lag auf der Außenseite der Stadtmauer, neben dem einstigen Eingang in den vorderen ober Handelshafen. Er trat also hervor aus jenem, von der Stadtmauer besetzten Landstreif, welcher beide Häfen von dem Meere Von diesem Quai sind die Reste im Meere heute noch vorhanden, und auf dem Landstreif darüber, vor dem nunmehr ver-

schlossenen Eingang des einstigen Handelshafens steht eine tunesische Batterie. Scipio erftürmte endlich von hier aus den inneren Hafen, dessen Umgebung von den Karthagern selbst in Brand gesteckt wurde, und nahm die Insel in seiner Mitte. Diese Insel ist als Halbinsel in dem kleinen Beden des einstigen Kriegshafens gleich= falls noch übrig — ein Becken so klein, daß wir nur dann nicht mehr erstaunen, wenn wir den kleinen Hafen von Tyrus zuvor ge-Es konnte in der That die ganze karthagische Flotte nicht Die Insel selbst war, wie der Umfang des Hafens, mit Säulenhallen gefäumt, und hatte unter diesen, wie jener, die genannten Docks, zusammen für zweihundert zwanzig Schiffe. der Mitte der Insel stand das Alles überschauende Admiralitätsge= Gegen den Handelshafen aber blieb der Kriegshafen verschlossen, und konnte von außen nicht beobachtet werden. fen zunächst lag das von hohen Häusern umgebene Forum. wurde der Apollontempel von den römischen Soldaten geplündert, und der furchtbare Straßenkampf vorbereitet. Nämlich vom Forum, das immer noch zunächst hinter der Meeresmauer lag, führten drei Burfa. Straßen von sechsstöckigen, steinernen Häusern nach ber Bursa hinauf. Diese Straßen wurden von den Römern in Brand gesteckt, nachdem im verzweifeltem Mordkampf Haus um Haus erstürmt Aber die Reste dieser Straßen sollten weggeschafft worden war. werden, um den Angriff auf die Burg nicht zu hindern. Das ganze Heer arbeitete bereits, von Scipio angetrieben, sechs Tage und Nächte, ohne viel ausgerichtet zu haben, als die Burg sich ergab. Sie ent= hielt, natürlich in ihren dreifachen Mauern, noch fünfzigtausend Nur die römischen Ueberläufer zogen sich in den Aes-Menschen. kulaptempel, der auch im Frieden nur auf sechzig Stufen zu ersteigen war, und endlich auf dessen Dach zurück, und verbrannten sich sammt dem Tempel. Einst pflegte in diesem Aeskulaptempel der Senat Karthago's zu siten. Jett steht auf der Höhenplatte eine Kapelle mit dem Herz des h. Ludwig von Frankreich, der auf dem letten Versuch zu einem Kreuzzug hier gestorben ist.

Neben der Tempelhöhe des Aeskulap erheben sich nordwärts zwei andere Trümmerhügel oder Terrassen, auf denen wir wohl

die Stelle für die Tempel der Cölestis und des Saturn suchen Colestis und andere Götter. dürfen. Cölestis ist, wie gesagt, die durch die phonikische Religion hindurchgegangene Mondgöttin Affens, die Anahid, Tanais, und wird auf den hier in der Nähe gefundenen farthagischen Botivin= schriften als Tanath ober Tanith angerufen. Rur durch Unkennts niß haben schon die Alten einen Namen, wie Juno und Astarte oder Benus auf sie übergetragen. Sie war und blieb Mondgöttin, Astroarche, Gebieterin der Sterne, und wurde als Mondgöttin vom römischen Kaiser Heliogabalus mit dem von Emesa nach Rom gebrachten Sonnengott vermählt. 478) Jener Asflepios der Burg, Aschflep, der große Offenbarer, Eschmun, d. h. der Achte (der großen Götter) entspricht, wie wir gesehen, dem ägyptischen Joh-Thot, dem Mondgott, wurde aber aus dieser seiner ursprünglichen Bebeutung bei den Phönikern durch eben jene asiatische Mondgöttin Tanith verdrängt. Er erhielt sich als Gott der Priesterweisheit, Erfinder der Schrift 1c., also in Bedeutungen, die er auch im Aegyp= tischen hat, wo er das Licht und die Offenbarung von der Sonne an die Menschen übermittelt. Die britte Gottheit im heiligen Gebiet der Cölestis war der schreckliche Saturn. Man legte ihm Kinder, die vornehmsten der Stadt, und oft Hunderte nach einander in seine ehernen Hände, die abwärts gewandt waren und ihre Beute unmittelbar in den Feuerofen rollen ließen. 474) Auch die neuerstandene Karthago konnte von dieser urkanaanitischen Art nicht loskommen, und noch in römischer Kaiserzeit beschatteten die Bäume des Tempelhains, heißt es, dieselben Gräuel. 475) Wir haben auch den am Forum stehenden Apollontempel genannt, also den Tempel jener sagengeschichtlichen Figur aus Aegypten, des jüngeren Horus, Ofiris' Sohn, der den Typhon, griechisch den Drachen Python, getödtet hat und letter Götterkönig von Aegypten war. Wie die anderen Figuren jenes Sagenfreises, Chom-Melfarth-Herfules, Anubis-Rebo-Merfur 2c. hatte auch Apollon einzelne Kultusstätten in Afrika und auf der phönikischen Rüste gewonnen, bevor er nach Griechenland kam. 478)

Das vergoldete Broncebild dieses Apollon "der große Apollon Rarthaglicher von Karthago" aus dem genannten Tempel, fand später beim Cirkus ichmak. Maximus in Rom. 477) Es hat also sicher den römischen Kunstsinn

nicht frembartig berührt. Römer und Griechen waren immer rasch bereit, ihre eigenen Götter, zuweilen mit Unrecht, meist aber richtig, in den fremden wieder zu erkennen, sehr im Gegensatz zu unserer heutigen Wiffenschaft, welche für die Reinhaltung der griechisch-römischen Götter mit einer Leibenschaft kampft, als ob jene wirklich noch an der Regierung waren. Auch die Architektur von Karthago, Thrus 2c. muß den Griechen durchaus nicht fremdartig vorgekommen sein, sonft hatten ste es wohl gesagt. Sie finden aber überall nur, was sie selbst schon gewohnt sind, benn mit Ausnahme Aegyptens, welches auch für die Alten ewig ein Wunderland bleibt, sind die Uebergänge von einer Nationalkultur in die andere ganz unmerklich. Die Karthager hatten viele Kunstwerke Siciliens zusammengeschleppt, und Scipio konnte ben sicilischen Städten die Portraitgemälde ihrer berühmten Männer, Götter= und Dichterstatuen, goldene und silberne Weihgeschenke zurückgeben. 478) Die Karthager hatten also Geschmack an griechischer Kunft gehabt. Daß sie ihren eigenen Helben Dentmale setten, wissen wir aus ber Nachricht über jenen Hamilfar, ber sich zu Himera verbrannt hat. 476) Einen mächtig großen Silberschild mit dem Portrait Hasbrubal's haben die Römer in Spanien erbeutet, und über der Thur des Kapitols aufgehängt, wo er bis zu dessen erstem Brand zu sehen war. 400)

Von altkarthagischen Resten auf Karthago's Boben kennen wir Cisternen. namentlich noch die Cisternen. Auf der Höhe Malka, nordwärts von der Byrsa, wo die Gärten beginnen, liegt ein Dorf auf oder in den verschütteten Gewölben einer ungeheuren Cifterne. aus laffen sich die Trummer einer Wasserleitung über den Isthmus und einige Tagereisen weit in's innere Land bis zum Gebirge Sauan Diese Leitung, welche Thaler überspannt und Berge verfolgen. durchbricht, ist römisch, denn bei keiner der älteren Belagerungen wird sie erwähnt, und sie konnte nur erbaut werden, so lange die Stadt ohnedieß offen war, denn jeder Belagerer hatte fle abgeschnits Karthago aber erhielt erst in spätester römischer Kaiserzeit wie-Unweit vom der eigene Mauern. Die Cifternen sind aber alt. Meer, zwischen bem Hafenbecken und unserem Kap Karthago sindet sich eine andere, ähnliche, gegenwärtig Cisterne ber Teufel ge-

nannt, von berfelben eigenthumlichen Bauart. Der fünfthalbhundert Fuß lange, und über hundert Fuß breite Raum ift ber Länge nach in achtzehn Gewölbe, jedes neunzehn Fuß lang, abgetheilt. find durch starke Mauern von einander geschieden, und ist nur in der Mitte ein Durchgang durch alle diese Parallelwände gelassen. **S**0 entstehen achtzehn breite und hohe, an den Enden abgerundete Wafserkammern von verhältnismäßig geringem Durchmesser jede. Eins zelne davon, die erste, lette, und eine der mittelsten haben noch bes sondere Abtheilungen und ein Kuppelgewölb an jedem Ende. 481)

Rarthago wurde gegründet durch eine Auswanderung aristos fratischer Geschlechter aus Tyrus, die nach wohlverbürgter Nachricht Geschichte ber im Jahre 826 stattfand. Elissa, Schwester des Königs Phyma= lion und Wittwe eines ermordeten Melkarthpriesters, der mit dem König sich in die Gewalt getheilt hatte, stand an der Spipe. Wie es scheint, hatten Verfassungskämpfe und demokratische Auflehnung gegen die Priesterherrschaft ben Anlaß gegeben. Thrus, das in der Folge durch fortschreitende Demokratie sich selbst immer weiter schwächte, hat in solchen Parteikämpfen für das ganze Abendland das Borbild gegeben, sowie seine alte, aristofratische Verfassung in Kreta, Sparta, Karthago und Rom sich wiederholen sollte. 482) Karthago hat es verstanden, sie festzuhalten. Als ein gewisser Bomilkar im Anfang des vierten Jahrhunderts mit seiner Partei und den gewonnenen Soldtruppen sich bereits des Forums bemächtigt hatte, wurde er durch die verfassungsgetreuen Bürger von den hohen Häusern, die den Plat umgaben, angegriffen, mußte sich durch die engen Straßen nach einem erhöhten Plat außerhalb zurückziehen — wahrscheinlich Kap Damart jenseits dieser Gärten im Norden — wurde aber zur Uebergabe genöthigt und erhob sich balb an ein hohes Rreuz genagelt auf dem Forum selbst. 483) Der unerbittlich finstere Beift, der diese Stadt dem ähnlich aristofratischen Benedig so ähnlich macht, blieb sich allezeit gleich. Aber sie haben es verstanden das ungeheure Erbe der geschwächten Thrus aufzunehmen und zu vergrößern. Sie haben es verstanden, in einer Zeit, wo Tyrus längst gefallen war, wo die hellenische Kultur in ganz Asien herrschte und Cypern verlernt hatte, phönikisch zu reden — die Frage aufzuwerfen,

ob nicht statt bessen das ganze Abendland bestimmt sei, phönikisch zu werden. Afrikanische Elephanten und schwarze Reiter stiegen über den kleinen Bernhard. Halbnackte Gallier, nur von Beinkleid und Schild bedeckt, Spanier mit rothem Helmbusch und rothverbrämten Röcken, balearische Schleuderer mit der Schleuder in der Hand, und einer zweiten um den Leib, einer dritten um den Kopf gewunden, numidische Reiter mit Löwen soder Tigerfell und Lanze, karthagischer Abel in glänzender Rüstung — so reihten sie sich im Feld von Kanna, und nur der zu spät bereuten Richtverfolgung des größten Sieges verdankte Kom sein nationales Weiterleben.

Außer Karthago, welches selber nur die Stelle einer älteren sidonischen Kolonie einnahm, hatten die Tyrier die ganze Norde füste Afrika's besett. Da ist gleich in geringer Entfernung norde unta westlich von Karthago die Stätte von Utika, einer Stadt, die bereits im Jahr elfhundert gegründet wurde. Karthago hat ihre Selbstständigkeit stets geachtet, und in den eigenen Verträgen zugleich für Utika abgeschloffen. 484) Man erreicht die Stelle, wenn man das herrliche Gartenland und den Fluß Medscherdah hinter sich hat, in dem ebenen Feld, welches eben dieser Fluß vor der einstigen Seeftadt Utika ausgebreitet. Die alten Hafendamme liegen jest im Wir sehen von Kap Karthago nordwärts bis zu Sumpfboben. 485) jenem andern Kap, Kap Farina, in deffen Schut die Bilbung ber ganzen Deltaebene und die Verwandlung der Meeresbuchten in Salzseen vor sich gieng. Utika hatte einen Apollontempel mit einem Dach von numidischem Cederholz, das von der Zeit der Stadtgrungründung an bis auf Plinius daffelbe war. 486) Roch weiter norde westwärts, jenseits des Höhenzugs, der die Anschwemmungsebene begrenzt und das genannte Kap bildet — also nicht mehr am Golf von Karthago, sondern auf der Nordfüste von Tunis - lag die fippe gleichfalls sehr alte sidonische Stadt Hippo. Sie lag am fluß artigen Ausgang eines weiten, als Hafen nugbaren See's in einer Ein elender Ort, Ramens heute noch üppigblühenden Umgebung. Benfart ist jest an der Stelle, und der Seekanal nicht mehr schiff Weiterhin nach Westen, auf der ganzen Nordfüste von Rumidien und Mauretanien bis zu den Säulen bes Herfules

lassen sich phönikische Ortonamen verfolgen. Richt minder aber auf ber ganzen Oftfüste von Tunis und an den Syrten. 488) Dort in der Gegend des heutigen Tripolis lag die sidonische Stadt Groß= Leptis. Ihre ältesten Reste in gewaltigem Quaderbau nehmen die verus. fleine Halbinsel auf der Westseite einer Flußmundung ein, und son= dern sich durch drei Quermauern hinter einander von dem tiefer lie= genden Festland. Es war phönikischer Grundsatz, den wir unzählige Mal bestätigt finden, zur ersten Anlage immer kleine, dem Festlande vorliegende Inseln oder Halbinseln zu wählen. An diese Eitabelle schloß sich auf derselben Westseite des Flüßchens eine römische Prachtstadt, die aber jett vom Triebsand der Dünen verweht ist. Auf dem Kap der andern Seite steht ein Kastell auf seinen Quaderdämmen, und hatte vermuthlich das Lager ober die Vorstadt der Libyer zur Seite. 489) Durch ihre Hände gieng der Karavanen= handel in's Innere. Noch bezeichnen Palmen = und Olivenwälder die alte Fruchtbarkeit, die nach Herodot der babylonischen gleich fam. 490) Hier, in der Abgeschiedenheit von den späteren Weltstraßen, hat auch die phönikische Sprache sich am längsten erhalten. 491)

Früher als Afrika waren die Insel Cypern und Rhodos, wohin wir nächstens selber kommen, und die übrigen Inseln des Phieniker auf ben griechi. griechischen Meeres phonikisch geworden, sei's durch uralte phonis ichen Insein. tische ober kanaanitische Wanderung, sei's durch thrische Kolonisi= rung. 492) Auf Kythera war der älteste Aphroditetempel 498), wurden Purpurschnecken gesischt und zur Färberei verbraucht. 494) Auf Melos und Thera zeugen die ältesten Vasenscherben, und auf Thera auch die Buntwirkereien, also Industriezweige, die wir für phönikisch erkennen werden, außer der bestimmten historischen Kunde für einen vormals phönikischen Boben. 496) Auf Samothrake im Norden war ber von Pelasgern gestiftete Kabirendienst, b. h. der Dienst ber großen phönikischen Götter in fremder, d. h. phönikischer Sprache. 496) Auf Thasos und im benachbarten Thrakien waren phönikische Golds bergwerke. Ganze Berge sah Herodot auf Thasos umgewühlt, und sah eben dort den thasischen, von Tyriern gegründeten Herkules= tempel. 497) Aber in den griechischen Gewässern mußten später die Phöniker weichen. Länger hielten sie Stand in Sicilien. 496)

dem Berg Ernr am Westende des Landes war der Aphrodites dienst mit heiligen Tauben und Hierodulen und asiatischer Ausschweifung. In Agrigent erinnert der Stier des Phalaris an Menschenopfer in phönikischer Weise. Namen, Sagen, Münzen zeugen allenthalben für die umfassendste Besitznahme des reichen Landes, bevor vor den aufkommenden griechischen Kolonien die Phöniker sich auf wenige Hauptpläte unter Karthago's Schut, nach Mothe, einer kleinen Insel vor der Westküste, Panormus (Palermo) und Solonis (Soluntum) auf ber Nordfüste, zurückzogen. 499) Nicht minder war die Südfüste des altlibyschen Sardinien's von Tyrus besetzt und die Stadt Karalis (Cagliari), welche heute noch Hauptstadt ist, an ihrem trefflichen Hafen gegründet 500) worden. Seeftraße nach Westen gieng nämlich von Kythera nach Sicilien, berührte Tunis (Utika), sodann das Südende Sardinien's und die Balearen, bevor die spanischen Rusten und die atlantische Meered: ftraße erreicht wurden.

Gabce.

Alle diese Stationen, Sardinien, Malta und die afrikanischen Rüsten bekamen ihre ganze Bebeutung erst nach ber Besitznahme bes Tarteffus und südwestlichen Spaniens ober Tartessus und nach der Gründung von Gabes, Cadix, außerhalb des Mittelmeers. 501) Diese fand wenige Jahre vor der Gründung von Utika, also wenige Jahre vor Elfhundert statt. 502) Gabes bewahrte die Gebeine jenes älteren Kolonieführers, des phönikischen Herkules, der dort gestorben. 508) In seinem uralten Tempel sah man einen goldenen Olivenbaum mit smaragdenen Früchten, also eine reiche Probe phönikischer Kunst, und gewiß nicht aus der jüngsten Zeit. 504) Jenes Land Tartessus, Tarsis der Bibel, wo die Ströme "in Silber wurzeln", gab Jahrhunderte lang unermeßliche Schäte, und die Thrier haben sich nicht beeilt die dortigen Bölker über den Werth des Gesteins aufzuklären. Wenn die Schiffe nichts weiter fassen konnten, machte man sogar die Anker von Silber. 505) Bereits ein Edelstein in dem von Moses verordneten Brustschild des Hohenpriesters führt den Namen Tarsis. Später sind die Tyrier Landesherrn 506) und unternehmen von Gades aus ihre Fahrten in's nordische Meer nach den Zinninseln Britannien's und nach den beutschen Bernsteinküsten. Ein goldenes, mit

Bernstein besetztes Geschmeide läßt Homer durch einen Phöniker ausbieten. 507)

Südwärts war die reiche maroffanische Rufte bereits von den Tyriern, es heißt mit Hunderten von Kolonien, besetzt worden. 2009) Bon der alten Stadt Lix, deren Melkarth-Tempel sogar noch älter vix als der von Gades war, und die man an Größe selbst mit Karthago verglich, findet man heute noch die Trümmerstätte. Sie liegt innerhalb von fast undurchdringlichen Dornen auf der Höhe über der Windung eines großen Flusses, dessen oberer Lauf unbekannt ift. Ein Unterbau von mächtigen Quadern bezeichnet noch die alten Mauern. 509) Später, als die tyrischen Kolonien allmählig eingegans gen waren, wurden sie, noch im fünften Jahrhundert, von Karthago aus wieder belebt. Jener Hanno, von dem wir noch den Schifffahrtsbericht haben 510), vertheilte dreißigtausend Libyphöniker an die alten Pläte, und sette die Entdeckungsfahrt bis Sierra Leone fort. Daß noch früher der Pharao Recho Afrika vom rothen Meer aus durch phönikische Männer hatte umschiffen lassen, haben wir früher erwähnt. Sie kamen durch die Säulen des Herkules wieder herein, und versicherten, mas dem Herodot noch unglaublich schien, ste hätten bei der Umschiffung Libyens die Sonne zur Rechten gehabt. Gaditanische Handelsschiffe waren übrigens als Wrack mehrmals an die arabische Küste getrieben worden. 511)

Der Hauptvortheil aus allen Kolonien war für Tyrus natürlich der Absatz, den die eigene Industrie oder fremde, durch thrische Schiffe eingeführte, dort fand. Aller fremde Verkehr war ausges banbel von schlossen. 512) Rur in Tyrus selber begegneten sich die Güter aller Welt und wurden gegen tyrische Industrie umgesett. Der Prophet Hesetiel 513) nennt bas Silber, Gisen, Zinn und Blei von Tarsis, die Menschenseelen, d. h. Sklaven, und Eisengeräth aus Kleinasien, Elfenbein und Ebenholz, Gold und Ebelstein aus oder über Arabien, Waizen, Honig, Del, Balsam aus Israel und Juda, Wein und blendend weiße Wolle von Damaskus, Rosse und Maulesel aus Sie erhandelten dafür "föstliche Gewänder, purpur» Armenien. blaue und buntgewirkte Mäntel, in Kisten voll Damast, mit Stricen gebunden, von Cederholz, auf deinem Handelsplat. Die Schiffe vo-

Tarsis waren beine Karavanen in beinem Berkehr; und so wurdest du angefüllt und sehr mächtig inmitten der Meere." Soll nun dieser bedeutsame Ort ewig' in seiner heutigen Verlassenheit bleiben? Ober dürfen auch wir prophezeihen und sagen: Hier auf Tyrus wird einst die Lokomotive pfeifen und der Stationshof der großen cölesyrischen Eisenbahn stehen? Es hat nur seine Schwierigkeiten damit. Stromthal des Litany, d. h. die untere Mündung von Cölesprien zeigt zwar den Weg zwischen Libanon und Antilibanon hinauf nach Baalbek beutlich genug. Aber bieser Litany, der eine Stunde nords wärts von Tyrus in die See geht, kommt von einem wilden Kataraktengang im Nordosten, wo er aus dem Blachfeld Cölesvriens zwischen den aufeinanderrückenden Gebirgen Libanon und Antilibanon oft in tausend Fuß tiefer Kluft hindurchbrechen muß. In diese Klüfte hinab folgt ihm allein ber treue, blühende Oleander. fieht man die schäumenden Wasser häufig gar nicht mehr, kann über den Spalt hinüber sprechen, und an einer Stelle haben sogar die fturzenden Felsmassen der höheren Berge sich eingeklemmt, um eine natürliche Brücke zu bilden. Unterhalb, auf gewaltiger Felshöhe Ranen Schefit. über dem Strome, liegt bas Kastell Schefik, Felsenschloß, im Mits telalter Belfort genannt. Es ruht auf altphönikischem Quaderbau — Quader, die an ben Fugen gerändert sind — und bezeichnet wahrscheinlich einen festen Vosten der Sidonier, die aus Rords west herüber sich den Uebergang in die Ebene der Jordanquellen zu sichern hatten. 514) Aber hier von Tyrus hinauf wäre, wie gesagt, ein steiles viertaufend Fuß hohes Aufsteigen, dem Strom entgegen, nöthig, eh' das bequeme Hochthal erreicht ist, das dann allerdings freie Bahn bis nach Aleppo öffnet. Es ist die einzige Lebensstraße, die einen der altphönikischen Rüstenorte wieder aufwecken könnte, denn die nördlichen Städte, zumal das heutige, blühende Berut, unmittelbar unter bem hohen Libanon gelegen, haben nur solang Eristenz, als man die mühseligen Pfade des Libanon mit dem Gisenhuf der armen Packpferde glatt scheuert. Daß die Zukunft sprischen Kulturlebens, wenn nur die Hinterländer wieder in Blüthe kommen, zu Seleucia am Orontes ruht, haben wir früher schon angedeutet.

Nordwärts von Thrus ober Tor, wenn wir es endlich verlassen, um auf der Rüstenstraße weiter zu gehen, kommen wir über die Bogenbrücke des Litany oder, wie er in seinem unteren Lauf heißt, Kasimineh. Das Gebirg ist noch weniger hoch, und tritt weniger nah an's Meer. Auf unserer Karte ist es ein großer weißer, von Ortsnamen leerer Fleck. Darum ist es aber nicht unbebaut und unbewohnt, sondern nur unbekannt. Der geographische Eifer der Türken hat Hunderte von Ortonamen für seine Steuerregister gefunden. Das Gebirg gehört den Metawileh's, einem fanatischen Volk, das wir vielleicht schon da und dort in Galilaa kennen gelernt. Sie find Schitten wie die Perfer, aber so gehäßig, daß sie den Krug zerbrechen, aus dem sie uns zu trinken gegeben. Das alte Tyrus reichte nach bestimmter Nachricht sogar über den, eine Stunde von der Inselstadt entfernten Fluß hinaus, und fern jenseits treffen wir erst die ausgedehnte Todtenstadt von Thrus. Es sind zahllose ren Turus. leere Felsenkammern, meist aus einem quadratischen Raum bestehend, der sich nach den Seiten in einige halbrunde Rischen vertieft. Da= zwischen soll in den Felsen auch eine jener ägyptischen Gebenktafeln vorkommen 515), wie sie, nach Herodot, der ägnptische Eroberer Sesostris im palästinischen Syrien hinterlassen, und wie wir sie später am Nahar el Relb, nordwärts Berut, noch sehen sollen. Auch hier zur Stelle soll die ägnptische Königsfigur vor dem Gott Amun noch erkennbar sein. Man findet aber das Denkmal nicht immer, wenn man es sucht. Die ganze weite Gräbers und Trums merstätte, genannt Ablun, reicht bis halbwegs Sidon.

Wenn das heutige Tyrus auf seiner freien Halbinsel, mit den vielen Gartenbäumen zwischen den zerstreuten Häusern ein freundlich offener Ort ist, so finden wir in Sidon, dem heutigen Saida, eine Sibon. enge, massiv gebaute Stadt mit theilweis überwölbten Gassen. malerisch, gethürmtes Kastell liegt nordwärts auf der kleinen Felsen= insel und ist durch eine Bogenbrücke mit der Stadt verbunden. Auf der Seeseite nach außen soll man an dieser mittelalterlichen Burg noch den altphönikischen Unterbau von gewaltigen Quabern sehen. 516) Auf der Landseite jener Bogenbrücke ist das faulende fleine Hafen beden, in das, wie zu Tyrus, nur die kleinsten

Barken eingehen können. Hinterwärts gegen die Berge ist die Stadt dicht in die Oliven = und Maulbeergärten ihrer reichen kleinen Ebene Auch die Banane gedeiht noch in den üppigsten Stauden. Dort im Gartenwald schlagen wir das Zelt.

Eilbergefaße aue Sibon.

Wie bereits bemerkt, geht ber Ruhm von Sidon über den von Thrus der Zeit nach noch hinaus. Homer nennt nur Sidon. Wenn Menelaos sein Bestes dem Telemachos schenken will, so ist es ein Bhonitische sidonischer silberner Mischkrug mit vergoldetem Rand. Was Achil= leus bei Patroflos Leichenspielen als Preis für den Wettlauf aussett, ift abermals ein silberner Mischfrug, sechs Maaße fassend, der an Schönheit Alles auf Erden übertraf, denn, sagt Homer: "kunstgeübte Sidonier haben ihn geschaffen." 517) Homer hat also den allerhöchsten Respekt vor der bildenden Kunst des "erzreichen" Sidon. Von dieser Kunft können wir uns eine Vorstellung an einigen auf Cypern gefundenen Silberschaalen machen, die neuerdings im Louvre sind. 518) Es sind Schaalen, wie sie auf assprischem Bildwerk von den Königen beim Mahl erhoben werden, und wie fie in Bronce auch unter der phönikischen Siegesbeute jenes Gemachs im Rimrudhügel sich fanden. Die eine hat im Innern ein vergol= detes Band von eingegrabenen Figuren — Reiter, Fußgänger, ein Rönig zu Wagen mit Gefolge, ein Neger, ber ein Dromebar führt zc. Die Figuren sind durch Lotosbilder von einander getrennt. Pferde erinnern lebhaft an die Parthenonpferde. Darunter ist ein zweiter Fries mit den Kämpfen einer menschlichen Figur, abwechselnd gegen Löwen und Greifen, und Baumbilder dazwischen. Ein Orna= mentgestirn sitt im Grund. Die andere Schaale hat nach innen erhobene, also von außen getriebene Figuren. In der Mitte ist ein König mit zwei hohen, geraben Federn zwischen zwei Urausschlangen auf dem Kopf, also an den ägnptischen Ropfput des Cy= rus auf dem Pfeiler zu Pasargada erinnernd, und schwingt mit der Rechten die Reule, während er mit der Linken den Schopf dreier niedergeworfener Figuren — die eine nackt, zwei mit langem Kleid und bärtig — erfaßt hat. Vor dem König fliegt der Geier; über ihm schwebt die geflügelte Sonne. Wir sehen also auch hier, wie die phönikische Kunst in Inhalt und Ausdruck zwischen Affprien und

Aegnpten schwanft. Rundum ist ein erster und zweiter schmalerer Fries von Lotosblumen und Lotosknospen; dann ein britter von geflügelten Sphinren mit menschlichem Kopf, und Greifen, welche sämmtlich die rechte Vordertaße auf den Kopf eines liegenden Mannes Der vierte, breitere Fries, der die Schaale faumt, giebt abwechselnd die Kämpfe eines Herkules in Löwenhaut, der mit Löwen ringt, oder sie auf der Schulter trägt und einen Bogel Strauß am Halfe pact 1c., also jene innerasiatischen Vorstellungen vom Kampf ber guten Götter, Geister und Könige gegen die bosen Damonen natürlich Vorstellungen, die von den Griechen nicht mehr verstanden Aber ganz dieselben Motive, auf ganz entsprechenden Silwurden. berschaalen ausgeprägt, finden wir unter der reichen Beute, welche ein im Alterthum ungeplündertes Grab zu Care in Etrurien in's aus ware. vatikanische Museum geliefert hat. 519) Auch dort erkennen wir Kreise von schreitenden ägyptischen Kriegern zu Fuß, zu Pferd, zu Wagen. Innerhalb erscheint als zweiter Ring eine Löwenjagd, wo der Löwe auf einer niedergeworfenen Figur stehend, durch den Aegnpter von vorn mit der Lanze bekämpft wird, mährend ein anderer Aegypter tavonsprengend mit dem Pfeil nach ruchwärts schießt. zwischen den wirklichen Jagdscenen, die durch Palmbäume abgetheilt sind, erscheint der Löwe wieder in alter symbolischer Weise aufrecht stehend und empfängt den Stoß in den Leib. Im innersten Kreis wird ein Stier von Löwen überfallen, also jenes oft wiederholte Motiv, das wir namentlich von Persepolis her kennen. Wir werden jest keinen Anstand mehr nehmen, in solchen Grabesschäßen, welche für die einheimisch etruskische Runst allerdings zum Borbild geworden find — phonikische Handelswaare zu erkennen. Der pho= nikische Handel an jenen Kusten ist uns verbürgt, und andere, rein ägnptische Produkte, wie Salbgefäße von-Alabaster, mit Hierogly= pheninschrift, Straußeier 2c., wie ste gleichfalls in etruskischen Gräs bern vorkommen, können nur durch Phöniker eingeführt sein. 520) Es enthielt jenes große Grab außer ben Reften eines ganzen golbenen Golbschmud Gewands und einer seltsam gegliederten, Oberkopf und Naden bedenden Goldhaube, und langen Ketten und vielen Brochen in Filigrans arbeit, auch die goldene Bruftplatte mit dem Halsausschnitt, wie die

ägnptischen Könige und Priester sie trugen. Sie ist nach unten rund und ift ganz und gar mit den getriebenen Figuren babylonischer Fabelthiere bedeckt, welche reihenweis das immer enger werdende Feld säumen. Dazu Armbänder in Filigranarbeit, abermals querüber mit Figuren, die mit jeder Hand einen Löwen von fich halten, ober dem aufrecht stehenden Löwen den Dolch in den Bauch stoßen. Zwischen den einzelnen Gruppen sind Baumbilder als Interpunktionszeichen, wie auf jenen irbenen Sarkophagen in Sübbabylonien, wo ste ganz dieselben Darstellungen scheiben. Alles lag noch auf dem Mate, wo es die verschwundene Leiche bekleidet hatte. An den Wänden des gangartig langen Grabes aber standen broncene Schilde von getriebener Arbeit, Kreis in Kreis, Kugelreihen, Wellengewinde, Fabelthiere. So denken wir uns jenen Schild des Achill bei Homer, jenes vollkommenfte Mufter hellenisch kunftlerischer Composition nach Phönikisch war auch jener Panzer bes phönikischem Vorbilde. Agamemnon, den er aus Cypern zum Geschenk erhalten 521), und in deffen broncenem Grunde zehn Streifen von dunklem Stahl, zwölf von Gold und zwanzig von Zinn zu unterscheiden waren, also eingelegte, und sich wahrscheinlich durchdringende Streifen. fennen aus den Broncen von Nimrud, jener phönikifchen Rriegs= beute, ein paar Würfel von Bronce, in deren Wand mit goldenen Linien die Figur des Skarabaus eingelegt ift. So waren in dem getriebenen Bronceschild des Achilleus die Figuren, Thiere, Pfähle, wie die Metallfarbe paßte, aus Gold, Silber, Stahl ober Binn eingelegt. Auch die Hunderte von goldenen Schilden, welche Salomo in's Haus des Waldes Libanon legte, und die goldenen Schilde, welche David den Knechten Hadadeser's, eines sprischen Königs, abnahm 522), sie waren gewiß nicht glatt, sondern in phonis fischer Beise zu getriebenen Figurenfreisen ausgeprägt. Den farthagischen Silberschild mit Hasbrubals Ropf haben wir bereits genannt.

Richt minder, als seiner Kunft in Erz wegen, ist Sidon zu Hosweren mer's Zeit berühmt, wegen seiner Gebilde des Webstuhls. Wenn die Königin Hefabe in höchster Noth der Göttin ihrer Stadt ein kostbares Geschenk machen soll, dann ist es ein buntgewirftes Ges

wand, das Werk sidonischer Frauen. 528) Auch diese phönikische Industrie hat sich im Ausland festgesetzt, z. B. auf der vor Alters phönikischen Insel Thera im griechischen Meer, die selbst ihren Ra= men von den buntgewirkten Thieren ihrer Gewänder haben soll. 524) Es ist immer derselbe babylonische Geschmack, und die Stoffe hätten nicht für ächt gegolten, wenn nicht dieselben Fabelthiere barauf waren. Und als der Sybarite Alkisthenes sich das kostbarste Gemand, von dem das Alterthum weiß 525), wahrscheinlich gleichfalls burch phönikische Hände anfertigen ließ, da mußte auch dieses, oben die heiligen Thiere der Susier, unten die der Perser zeigen — ein Unterschied, den wir allerdings nicht zu würdigen verstehen. Der Grund des Ganzen war Purpur und maß fünfzehn Ellen nach jeder Seite. In der Mitte waren die griechischen Götter dargestellt, und hatten auf jeder Seite den mit der Stadtnymphe Sybaris zweimal wiederholten Alkisthenes. Auch diese Anordnung ist morgenländisch und erinnert uns an die Götterreihen affprischer Felswände, wo gleichfalls der anbetende König Sanherib auf jeder Seite wiederholt ist. 526) Dieses Gewand des Alkisthenes, das von ganz Italien angestaunt worden, kauften später die Karthager für die ungeheure Summe von hundertzwanzig Talenten und bekleibeten damit ihre himmlische Göttin. In später römischer Kaiserzeit war es noch vorhanden. 527)

Aber jene Reihen von Fabelthieren fanden sich nicht nur auf etruskischen Broncegefäßen und hellenischen Gewändern, sondern auch allenthalben auf dem ältesten etruskischen und griechischen Thon- zörterei. zeug. Auch die ganze abendländische Töpferkunst hat phönikischen Ursprung. Wir kennen die großen Thongefäße jener genannten Insel Thera, heute Santorin, Gefäße mit Ornamentbändern von Jidzacklinien und Spiralen auf hellgelbem Grunde, und zuweilen mit denselben Thierformen, wie sie von den theräischen Gewändern bestannt sind. Damit stimmen ganz vollkommen die ähnlich großen Töpfe der früher phönikischen Inseln Cypern und Melos. 528)
Mykene, das in der bunten Marmorbekleidung von Agamemnon's Grabsacade, wie deren Bruchstücke ausweisen, dieselben Spiral und Bickzacklinien angenommen hatte, zeichnet sie auch auf seine Bas

scherben, braun in gelb. 580) Korinth, Alegina liefern Fabelthiere, bunt auf hellgelbem Grund, und alle leeren Stellen mit Rosetten ausgefüllt. Zahllos sind diese einzigen Motive der Basen ältesten Stils auch in Etrurien. 580)

pertunft ber phon. Runft.

Natürlich haben die Phöniker weder den Kunftstil, noch die Industrie in den genannten drei Zweigen erfunden. Die Fabel thiere als Charafterzeichen find bekanntlich babylonischer Herkunft, und erscheinen im Fries der Grabfaçaden von Persepolis gleichfalls reihenweis. Die Rosette, nicht minder bezeichnend, säumt in Persepolis die blinden Thürrahmen der Gräber, und streut sich über das Gewand affprischer Könige. Bon der Arbeit in getriebener Bronce hat Riniveh neuerdings ein Beispiel geliefert, in Gestalt eines vormals angenagelten Frieses, in dessen Bruchstücken noch ein gefrümmter Nagel steckt. Der Fries stellt zwei Reihen Sterne vor und zwischen ihnen Löwen, Stiere, eine Antelope 2c. mit Priestersiguren wechselnd. 531) Da wir aber später die augenscheinlichen Spuren finden werden, wie z. B. die Grabkuppel Agamemnon's zu Mnfene gleichfalls mit angenagelten Bronceplatten ausgekleidet war, und ficher nicht allein mit glatten Blättern, sondern auch mit getriebenen, kunstlerisch ausgeprägten Friesen, und da auch Homer uns von broncenen Palastwänden meldet 532); so wird den Phönikern, wenn auch nicht die Ersindung dieser urasiatischen Art, aber doch die Vermittelung in die altgriechische Welt gebühren. auch die Kunstgebilde der Weberei nicht erfunden, denn wir kennen die babylonischen Teppiche und die affyrischen Königsgewänder. Sie haben auch das bemalte Thonzeug nicht erfunden, denn man hat neuerdings gleichfalls von Riniveh biefelbe blaßgelbe Waare mit braunem Band und weißen Ziegenfiguren ze. barauf, und anderes aus Moab erhalten, was mit ben Scherben von Myfene ftimmt. 538) Da aber diese älteste Art von Thongerath sich nachweisbar an ehemals phonikischen Stationen findet, so ift nichts natürlicher, als daß das rührige Volk auch hierin den künstlerischen Unstoß der affatischen Hinterlander weitergetragen.

Wenn demnach die phönikischen Küsten ihre Kunstindustrie in allen drei Zweigen, in Broncearbeit, Weberei und Töpferei

aus dem Binnenland empfangen haben — sei's von Babylon auf dem Weg über's rothe Meer, sei's im Norden über Niniveh, ober auf beiden Wegen zugleich, so hat doch Aegypten, wie in der Res meguptischer ligion, so auch unmittelbar auf die Kunst herübergewirkt. Dafür zeugen die ägyptischen Formen und Figuren auf jenen phönikischen Bronceund Silbergefäßen aus Nimrud, Eppern und Care, wo fie sich mitten unter die affyrischen drängen, und dafür zeugen auch einige neuerdings gefundene Sarkophage von ägnptischer Form. Der eine 584) wurde hier, eine Strecke südwärts von Sidon, gefunden, tief verschüttet, in einem Felsenbett, das, wie es scheint, von einem Gewötb überspannt gewesen. Der basaltene Sarkophag hat die gewohnte ägype tische Mumienform, abgerundet mit Andeutung von Kopf und Schultern, und hat auf bem Kopfende des Dedels ein ausgeprägtes ägnptisch breitgezogenes Gesicht mit großen Ohren, in der gewohnten architektonisch zugeschnittenen Perrucke, die ihre Enden auf die Schultern legt. Sie bedeckt bamit zum Theil einen reich ausgeführten Halstragen oder eine Brustplatte von koncentrischen Halbkreisen, wie wir eine ähnliche aus jenem großen Grab von Care erwähnt haben. Der Bart ist ein steifgestochtener Zapfen. Inmitten bes platten Deckels steht eine wohlerhaltene phönikische Inschrift von zwei und zwanzig Zeilen. In dieser Inschrift redet Esmunazar, König Ronig von Sidon, der mitten von seinen Gelagen und gewürzten Weinen, wie er sagt, hingerafft wurde. Er beschwört Könige und Nichtkönige, daß keiner sein Grab öffne, den Deckel nehme oder etwas darüber baue. Solche sollen verflucht sein, selber kein Grab finden und keine Rachkommenschaft hinterlassen. Nach der Form des Sarkophags zu schließen, die in Aegypten den Gräbern der jungeren Pharaonendynastien eigen ift, gehört dieser König Esmunazar etwa in's sechste Jahrhundert. Genau eben solche Sarkophage mit Mumien aus Amasis' Familie, hat man bei den großen Pyramiden gefunden. 535) Einen anderen Fund eines phönikischen Sarkophags meldet man von Tris polis im Norden dieser Kufte. Er ift von weißem Marmor, gegen die Füße schmaler und höher, und zeigt auf dem breiten Theil des Dedels ein weibliches Gesicht, aber biefes nicht in ägyptischem Stil, sondern phönikisch. Es ist länglich rund mit drei Lockenfäumen

um die Stirn, und vier langen wellenförmigen Flechten auf der Schulter. Das erinnert an gebrannte Thonfiguren weiblicher Gottheiten, wie man sie aus kyprischen Gräbern zu Berlin und im Louvre zu Paris hat, und wir werden es uns merken für das, was wir künftig zu beweisen haben — daß zwischen altgriechischer und phönikischer Kunst kein Unterschied stattfand.

Geschichte ber Stadt Sibon.

Siden stritt mit Tyrus, welche Stadt die ältere sei. sidonischen Münzen nennt sich Sidon Mutter von Kambe ober Kaffabe (der älteren Karthago), sodann von Hippo, Kition (auf Eppern) und Tyrus.537) Aber in der Folge hat die machtvollere Entwickelung von Tyrus, das noch mehr Kolonien stiftet und die sidonischen wieder belebt und sich aneignet, den Vorrang gewonnen. Aber Sidon war auch im Stande, die altphönikische Insel Arad, im äußersten Norden der phönikischen Rüste, durch Ueberstedelung emporzubringen, so daß es in der Folge Sidon und Tyrus an Bedeutung überdauern konnte.588) Sidon fand seinen Untergang durch die Perser Artaxerres' III. Der Nebermuth persischer Satrapen hatte zum Aufstand gereizt, und in Verbindung mit dem ägyptischen Rebellenkönig Rektanebo und zahlreichen griechischen Soldtruppen wurde der Kampf erst siegreich aufgenommen, bis endlich die belagerte Stadt durch ihren Befehlshaber Tennes verrathen murbe. Die Sidonier hatten bereits ihre Schiffe verbrannt, und verbrannten sich selbst mit Weib und Kind. Der Schutthaufen der Stadt soll bes vielen geschmolzenen Goldes und Silbers wegen noch von hohem Werth gewesen sein.539) Im Mittelalter kam Sidon, Saida, in die Hand ber Kreuzfahrer. Aus jener Zeit ist das Inselkastell vor dem Hafen, und ein Festungsthurm, wahrscheinlich Ludwig' IX., auf ber füdlichen Höhe ber Stadt. Sidon's Hafen, sowie der von Berut, wurde im siebenzehnten Jahrhundert durch den Drusenemir Fache reddin, der sich vor ben türkischen Flotten schützen mußte, verschüttet. Fachredbin, ein Mann von europäischer Bildung, hatte aus Saida seine glanzvolle Residenz gemacht, voll italienischer Runft mit gesichertem Handelsleben und hoher Landeskultur 540) — ein Beweis, was Einsicht und Thatfraft, diese einem Türken unbekannten Güter, zu jeder Zeit wiederherftellen fonnten.

Wir verlaffen Saida, um nordwärts längs ber Brandung weiterzugehn auf dem sandigen Küstenrand, wo die Fischer ihre langen Nete aus dem Wasser ziehen — das urälteste Gewerb von Sidon, benn "Sidonier" bedeutet "Fischer". - Das Gebirg tritt näher an's Meer, aber öffnet sich bald als Thalmundung des sidonischen Haupt= flusses Rahr el Auwaleh. Sein Thal würde uns weit nordostwärts hinaufführen längs des höchsten Kammes, der die Scheide gegen bas Hochthal Cölesyrien bildet. Das Gebirg ift reich belebt durch die zahllosen, an den Thalrändern hängenden Dörfer und die fleißigste Terraffenkultur mit Wein, Dliven, Feigen, Maulbeerbäumen. Es ist das Gebirg ber Druzen, und wenn wir auf dem Weg nach Gebirg Det Berut bei dem kleinen Rhan Neby Junas, wo der Wallfisch den Jonas ausgespieen, unter den Bogen der Loggia anhalten, dann treffen wir wohl bereits einige bort lagernde Druzenhäuptlinge. Sie sind wohlbewaffnet, und schielen zuerst nach unseren eigenen Waffen. Bekanntlich ift die Eristen; dieser Druzen als religiöse Gemeinschaft eine der seltsamsten von der Welt.. Ein verrückter Kalif von Aegypten, der blutgierige El Hakim, der zulett ermordet wurde, gab sich für Gott und Weltschöpfer aus. Da diese Ansprüche in Aegypten nicht durchgiengen, kamen seine Sendboten mit vielem Geld in den Libanon. Nach einem derselben, Ed Derazi, sollen die dort gewonnenen Anhänger ihren Namen Druzen erhalten haben. Wir sehen, daß keine Lehre wahnsinnig genug ist, um nicht unter dem Namen Religion Eingang finden zu können. Wir sehen aber auch, daß auch die schlechteste Religion ein Volk, das von Natur gesund ist, nicht verberben kann. Zudem läßt sich durch gehörige Interpretation auch das Verrückteste und Unsittlichste umgehen, zumal wenn die Religions= schriften so verwirrt und vieldeutig sind, wie die der Druzen. giebt bei ihnen Geweihte und Ungeweihte. Die Ungeweihten wissen gar nichts. Die Eingeweihten theilen sich wieder in Rlassen, von benen die oberften sehr heilig leben. Nie verrathen sie etwas von ihrem Glauben, und erft bei Gelegenheit der letten Kriege sind einige ihrer wenig verständlichen Religionsschriften erbeutet und bekannt geworden.541) Früher hatten die Druzen ihren eigenen Großemir, der zu Bteddin auf dem Gebirg, in der Rähe der Hauptstadt Deir

Parteinahme des letten Emirs für Ibrahim, ist das Gebirg in türkische Regierungsbezirke getheilt. Seine Pfade sind abscheulich und wurden von den fleißigen Druzen nur um der eigenen Sicherheit willen niemals verbessert. Fremde und Flüchtige, von ihrem eigenen oder fremdem Stamm, haben sie jederzeit gastlich aufgenommen.

Cartophage zu El Raldeh

Weiter nordwärts, diesseits und jenseits eines Rhan's El Kaldeh, mussen die zahlreichen freistehenden Sarkophage kommen, sämmtlich in einer Form, die uns zwar nicht von Sidon, aber aus Palästina und Syrien bereits wohlbekannt ist. Was uns aufmerken macht, sind weniger die Stulpturen ihrer Seitenwände, diese Genien und Portraitföpfe römischen Stils, oder Friese von Triglyphen, die in alter Art mit Rundschilden wechseln,542) sondern die Gestalt der Deckel. Diese Deckel sind bachförmig, lassen aber ihre vier Eden in Gestalt eines Halbkugelviertheils sich wieder aufbäumen. So lasten sie zum Theil noch oben, oder sind weggerückt oder herabgestürzt. noch oben sind und nicht wegzubringen waren, hat man die Seitenwände durchbrochen, um Schätze zu suchen. Aber ganz diese Deckelform kennen wir von den Berghängen Gadara's her, und ebenso bildet man sie ab an einer Stelle des Bustenweges zwischen Hems und Palmyra.548) Wir werden diese Deckel mit den aufgebäumten vier Ohren ober Zähnen ihrer Eden auch auf der Höhe der griechis schen Stadt Assos finden. Dort, auf dem steilen Borgebirg der fleinasiatischen Rüste, gegenüber ber Insel Lesbos, führt eine ganze Straße solcher Sarkophage nach dem hochalterthümlichen Stadtthor. Sonst ist diese ganze Sitte, die Sarkophage frei, zum Theil auf hohem Unterbau aufzustellen, Griechenland nicht eigen. Sprien sehen wir es zahllos und hätten namentlich in der Rähe von Thrus, am Weg landeinwärts, noch das f. g. Grab bes Hiram auffuchen können. Es ift ein kolossaler, von seinem Fußgestell hochgetragener Sarkophag, bessen Seitenwand man gleichfalls erbrochen hat, weil der Deckel zu schwer war.

Nordwärts von El Kaldeh und dieser weitzerstreuten Refropole einer unbekannten Stadt, verläßt unser Weg das Ufer, um seine rein nördliche Richtung fortzuseßen. Das Ufer beugt mehr gegen

Westen aus und bildet das sandige Vorgebirg, Ras Berut genannt. Es ist das eine Sandwüste, deren fortschreitende Wogen von dem Gartenland der Stadt nur durch einen hohen Pinienwald abgehalten Bur Rechten, am Fuß des mit Dörfern besetzten Gebirgs erstrecken sich ungeheure Olivenwälder. Wir reiten durch die Pinien und kommen von hinten in die Gartenstadt Berut, die auf ihrem Berut-Felsgestade nach Norden schaut, und gegenüber, jenseits ihrer offenen Bucht die malerischen Schneekuppen des Libanon ansteigen sieht. Der Hafen, mit den alten Raftellthürmen auf dem Felsen am Eingang, ist unbedeutend; die Schiffe ankern frei auf die blaue Meereshöhe Vielleicht ift eben ein Dampfer aus Aegypten gekommen hinaus. und wir sehen seine Boote, unter der gelben Flagge der Pest, an langem Tau durch Ruderboote über die Bucht nach der Quarantaine schleppen. Obgleich seit langen Jahren kein Pestfall vorgekommen, sperrt sich doch Syrien gegen Aegypten und Aegypten gegen Syrien ab. Aber glücklich, wer nie eine schlimmere Quarantaine erlebt, als drüben auf den Felsen, wo der Garten mit den Zellengebäuden als Vorgebirg weit hinaustritt. Seine Schattengänge sind der beliebte Baum Azeberach, der aus violetten Blüthensträußen duftet. Wunderbar ist der Rundblick über Stadt und Gebirg, aber noch schöner der klare blaue Meeresschild, der mit ewig brechendem Rand an diese Felsufer stößt. Unten am Fuß der Felsen genießt man in der Nähe das schöne Meer, wo es hereinschießt in die Grotten, durchsichtig bis auf den Grund, mit seinen spielenden Lichtern. Wir sehen draußen eine Woge sich heben und kommen und heraufsteigen bis auf die Felsbänke, und plöglich wieder weichen, so daß die mannigfaltigsten Wasserfälle von den Felsterrassen ihr nachstürzen. In den klaren Felsenbeden, die zurüchleiben, wimmelt es bann von Seegethier. Ober die Wasser stöhnen unterirdisch unter dem zerfressenen Gestade, aus dem Felsenloch sehen wir einen Luftstrahl zischen, dem die hohe Schaumgarbe nachfolgt. . Es ist, als ob ein Triton, der sich bei Tage nicht mehr sehen lassen barf, unterirdisch seine Muschel bliese. Berut, heute der belebteste Ort der ganzen Küste, ist die Hafenstadt von Damaskus, das freilich nur über die schwierigsten Felsensteige und Felsentreppen des Libanon zu erreichen ist. Ein Felsgrat um den

andern muß überklettert werden, Wasserfälle hinauf und hinab, bevor man jenseits über das Blachfeld des hochliegenden Cölespriens weg, und durch den weniger hohen Antilibanon hindurch am dritten Tag auf dieselbe Aussichtsstelle vorrückt, die wir auf dem Weg von Baalbek nach Damaskus bereits erreicht haben.

Berut hat von Alterthumsresten nur wenige römische Säulen, die zwischen seinen Häusern versteckt sind, und die Spuren eingeschnittener Fundamente in den Felsufern außerhalb der Stadt. soll einst prächtig gewesen sein. Erbaut aber ift sie in Urzeit von den Göttern,544) und hat ihren Namen von der Gemahlin des Eljon Gönin Berus. b. h. des Höchften, des Urgeistes. Diese Gemahlin hieß Berut, d. i. die Leere, oder Bohu, gleichfalls die Leere, der leere Raum, Chaos, auch Nacht, weil der Weltraum finster ist. Es ist die Göttin, die wir unter verschiedenen Namen, als Derketo, Mylitta, Ilithyia, Hera bereits kennen gelernt, und die auf die ägyptische Pacht zurückführt. Daß die Stellung dieser Chaosgöttin auch im System des Sanduniathon der agyptischen Bedeutung entspricht, haben wir früher gesehen. Sanchuniathon war selber aus Berut.

Vielleicht ist ber Dampfer, der draußen liegt, eben recht, um uns Tentmale am nach Cypern überzuführen. Wir haben dann nur noch Zeit, norde wärts von Berut hinauszureiten, um die offene Bucht herum, nach dem früher genannten Denkmalfelsen auf dem Südufer der Nahar el Relbmundung. Ueber das Vorgebirg schneibet eine römische Straße, die durch eine schöne römische Inschrifttafel jenseits für das Werk des Kaisers Markus Aurelius ausgegeben wird. Aber vorher auf der Höhe suchen und finden wir im ungleichen Fels zwischen wilden Feigensträuchern die alten ägyptischen und assyrischen Die ägyptischen sind drei, und gehören, wie der deutliche Namensring auf einem der Rahmen aussagt, dem zweiten Rhamses oder Sesostris. Erst sieht man im Innern des Rahmens nichts als Verwitterung, bis die ägyptischen Züge unter dem gewohnten ägyptischen Hohlgesims überraschend aufgehen. Es ist der König' der weitausschreitend einen niedergedrückten Gefangenen am Schopf faßt, um ihn vor verschiedenen Göttern in den drei Tafeln, vor Umun, vor dem Sonnengott und vor Phtah niederzuschlagen.

Rabar el Relb.

Die Hieroglyphen darunter sind fast völlig verwittert. In den vier Eden des Rahmens sind Löcher, welche auf verschwundene broncene Thürstügel, um die Stulptur zu becken, deuten. Reben jeder ägyptischen Tafel erscheint eine, nach oben halbrunde afsyrische. Sie enthält die Königssigur des Sanherib, so, wie wir diese zu sehen gewohnt, in langem Rock, mit erhobener Rechten und sammt dem inneren Raum des Rahmens mit verwitterten Keilschriften bedeckt. Diese Tasel ist noch mehrmals, auch ohne ägyptische Rachbartasel, wiederholt. Mm die Ecke rechts, wenn wir in's Thal des Nahar el Kelb hinabgestiegen, am Fels vor der Brücke, sinden wir noch eine dritte Sprachprobe, gleichfalls die Handschrift eines Eroberers — es ist die, wo möglich noch mehr verwitterte Tasel Selim's, des Eroberers von Syrien und Aegypten. 546)

Von der Brucke des Nahar el Kelb, wo ein Khan mit Tschibuk und Kaffee zur Rast einlädt, ist es nicht möglich, dem Flußlauf selber aufwärts zu folgen. Er kommt wie alle bisherigen Libanon= fluffe in sudwarts geschweiftem Bogen aus Nordosten. Unterwegs aber verschwindet er zum Theil in unterirdischen Seen und Stalaktitengrotten, und bricht brausend wieder hervor. Zuoberst, zwischen ben grünen Thalern seiner Quellfluffe, beren südlicher von einer großartigen Naturbrude überspannt ift, sind auf den zadigen Söhen unter dem gewaltigen Dichebel Sannin, einer Hauptkuppe des Libanon, die Ruinen von Fafra. Man erreicht sie leichter von ber andern Seite, von der früher genannten Stadt Sachle in Cöles fyrien herüber. Sie bestehen aus Tempeltrümmern, und einer fleinen Pyramide. Die lettere von fünfzig Fuß im Quadrat, läßt ihre geneigten Bande in einer Höhe von neun Juß zu Stufen werden, und schließt nach oben mit einer quadratischen Fläche. Im Innern findet sich eine Grabkammer, zu ber ein Eingang von der Nords seite und ein höhergelegener von der Oftseite führt, aber nicht ohne die Kammer zuvor mit ihren ansteigenden, in scharfen Winkeln gebrochenen Gängen von allen Seiten umgangen zu haben. 547) werden später eine ähnliche Pyramide auf der Höhe von Argos treffen.

pon gates

Das Volk, das zwar nicht die Klüfte des Flußthals, wohl aber die Berghöhen, die ganz zu Kulturterraffen verwandelt sind, bewohnt, Maroniten. ift das driftlich fatholische Bolf der Maroniten. Ausgeschieden aus der Kirche bei Gelegenheit einer der unerquicklichen Streitigkeiten der alten Kirchenversammlungen, und nach ihrem Abt Maron Maroniten genannt, sind sie in neuerer Zeit mit der Kirche wieder vereinigt worden, und haben nur ihre Besonderheiten im Ritus, Abend= mahl in beiderlei Gestalt, Priesterehe 2c. beibehalten. Zahllos sind ihre Mönches und Nonnenklöster im Gebirg, sowie ihre Bischöfe mit einer ganzen, einflußreichen Hierarchie. Religiöser Fanatismus trennt sie von den Druzen, und sowie es Gelegenheit giebt, sind beide Theile bereit, einander die Häuser und Erndten niederzubrennen. llebrigens sprechen beide dieselbe arabische Sprache und find wesents lich ein und dasselbe Bolf, beide fleißig, beide tapfer, und hätten eher Grund, gemeinsam den Türken, als sich selbst unter einander zu haffen.

Apquisfing und Aphafa.

Der nächste Libanonfluß, wenn wir über ben hohen Bogen ber Nahar el Relbbrucke und weiterhin um die große halbfreisrunde Bucht nordwärts giengen, ift der Nahr Ibrahim, der alte Adonis, derselbe der einst seine Gewässer im Herbst roth färbte, und den Beginn ber Abonisflage angab. Er kommt, wie alle Libanonflusse, aus Nordoften. 3war der Flußlauf selber ist unzugänglich und aufwärts nicht zu verfolgen, aber sein Quellgebiet ist bekannt und Man würde vielleicht am leichtesten oben im Gesehr bedeutsam. birg von den Quellen des Nahar el Kelb bei Fafra hinüberkom= Wo der Adonissluß aus ungeheurer Grotte unter tausend men. Fuß hohen Felswänden hervortritt, um sogleich eine Reihe, wie es scheint, theilweis fünstlicher Wasserfälle zu bilden, liegen auf der Höhe die Ruinen des alten Tempels der Venus von Aphaka. 548) Der Ort ist seiner Ausschweifungen wegen bekannt, die in alter Zeit zum Besten bes Tempelfonds hier begangen wurden. Mit der Ibee ber Göttin haben sie aber keinen Zusammenhang, und die ganze vermeinte "Naturgöttin", die man durch das Mißverstehen und Zusammenwerfen der drei, von uns oft genannten, weiblichen Gottheiten Asiens gewonnen hat, ist eine reine Erfindung. Venus von Aphafa, Geliebte bes Adonis, ist die Aphrodite=

Aftarte von Sidon und Askalon, die ägnptische Retpe=Rhea. Geliebte des Adonis ist sie auch bei den Alten nur durch Verschie= bung der Sage geworden, denn eigentlich ist sie seine, d. h. des Ofiris Mutter. 549) Der Name Aphaka wird heute durch das Dorf Afka aufbewahrt.

Byblos, Gebal, die älteste Stätte der Ofiris = Adonissage Pyblos. selbst, liegt nordwärts von der Nahr Ibrahimmundung auf der Rüste. Sie ist die Stadt der steinhauenden Gibliten, welche die Risse von Thrus ausbesserten und dem König Salomo seine Quaber behieben. Es ift also zu erwarten, daß ihre eigene Heimath Proben des großen phönikischen Quaberstils, der in diesem Bolk seinen Schwerpunkt findet, aufzuweisen habe. In der That giebt es ein Raftell mit einem Unterbau jener fugengeränderten Riesenquas der. 550) Römische Mauern mit vielen eingefügten Granitsäulen has ben sich angehängt. Andere Säulen, sämmtlich von ägyptischem Granit, sollen in dem heutigen elenden Ort Dschebeil zahlreich verbaut sein. Unter den antiken Funden, die man von dort meldet, nennen wir die goldene Maske eines Todten, weil eine gleiche Maske uns nicht nur aus einem ber Gräberthürme ber palmyrenis schen Euphratstadt Zenobia, sondern auch neuerdings eine aus Babylon gebrachte in London, und eine zu Memphis gefundene im Louvre zu Paris bekannt ift. 551)

Nordwestlich von Dichebeil folgt nach einem weuiger erquicklichen Rüftenweg endlich ein vorspringendes, senkrecht tausend Fuß hohes Rap, das s. g. Theouprosopon, Gottesstirn, und hat einen Rucken von flachem Tafelland. Steile Pfade führen an den Kreide= zaden hinauf, griechische Klöster siten oben. Aehnlich weit hinaus= tretend, aber flach und sandig ober sumpfig ist weiter nordwärts das Kap von Tripolis mit seinen vorliegenden Inseln. Um äußersten Eripolis. Ende des Vorstrandes lag die altphönikische Stadt, welche als gemeinsame Bundesstadt von Thrus, Sidon und der nördlich fols genden Insel Arab erbaut war. Aber aus gegenseitiger Eifersucht blieben es drei, von einander getrennte Städte. Bebeutung hat dieser Bundesversuch nicht gewonnen, und beim Anzug eines fremden Eroberers waren die phonifischen Hauptstaaten immer bereit, einer ge-

gen den anderen zu dienen. Für die römische Zeit zeugen die zahlreichen grauen Granitsäulen, die im Meer liegen, oder in mittelalterliche Dämme und Thurme aufgenommen sind. In Kreuzfahrerzeiten war die Stadt groß. Aus ihren Ruinen hat der Name Tripolis, Tarabulus sich landeinwärts gezogen, und bezeichnet die heutige Stadt, die am Fuß ber Berge in reichbemässerten Garten begraben liegt, aber auch deren Fieberluft athmet. Auf dem Vorstrand der alten Stadt bleibt nur der Hafenort El Mina. 552)

Durch Tarabulus fließt der Nahr Kadischa, der heilige Fluß,

der aber nicht wie die andern Libanonflusse aus Nordosten, sondern aus Südosten kommt. Sein Thal ist in seiner Tiefe unzugänglich, aber an den Abhängen leiten die Pfade auf und ab durch wild= schöne, aber auch reichbebaute Landschaften voll von Maronitendörfern und Klöstern, zumal auf den Hochstächen zu beiden Seiten. Der steilstürzende Flußlauf kommt von der höchsten Libanonkrone, dem Dschebel Machmel, und dort in dem großartigen, oft von Die Cedern. Schnee verschütteten Bergtheater steht der vielbesuchte Cederwald. Es sind bekanntlich nur wenige von den altesten Stämmen übrig, verkrüppelte Baumgreise, die sich in geringer Höhe theilen, und an Umfang fast soviel, als an Höhe messen. Sie sind in einiger Entfernung umgeben von dem jungeren, schlankeren und höheren Hain, der aus seinen gespreizten, immer wagrecht streichenden Nadelzweigen den angenehmen Cederduft verbreitet. Hellgrüne Zapfen erscheinen aufrechtstehend auf den schwarzgrünen Radelschichten. Sonst giebt es keinen Baum noch Strauch in dieser öben Höhe. Zwar ist dieser Plat nicht der einzige im Libanon, wo noch Cedern wachsen, aber zu zählen find sie heutzutag überall. Niniveh, Persepolis, Babylon, Jerusalem, Tyrus und selbst Aegypten haben die alten Wälder ausgebeutet und vernichtet. Im Taurus soll es gegenwärtig noch größere und schönere geben. 553)

- Leu Arta.

Von Tripolis nordwärts würden wir nur zu Tell Arka, dem theilweis fünstlichen Regelberg der in der Bibel genannten alten Arkiter anzuhalten haben -- wie es scheint, ber einzige, ber biesseits des Libanon steht. Er liegt landeinwärts und trug einst einen Bcnustempel, in welchem auf dem Rückmarsch von Jerusalem Titus

anhielt, um Feste zu feiern. 554) Die Tempelfäulen, zum Theil aus ägyptischem Granit, sind herabgestürzt und liegen zerbrochen am Fuß des Berges. 555) Hier ist das Nordende des Libanon erreicht.

Unsere lette Gedankenstation auf der phönikischen Rüste liegt jenseits der breiten Deffnung, durch welche die sprische Hochebene von Hems her sich nach dem Meere senkt, und den Lidanon von der nördlichen Fortsetzung seiner Küstenrichtung, dem früher genannten Nasairiergedirg, vollständig trennt. Diese Ebene, die ihren Fluß, den Nahr el Redir, den Eleutherus der Alten, zum Meer begleitet, ist oft grün und blumenreich, aber immer öde. Wo das nördliche Gebirg anfängt, liegt in der See die Insel Arad, heute Ruad. Sie hat auf dem Festland gegenüber die Ruinen ihrer Vorstadt Marathos, die von denen des mittelalterlichen Tortosa überbaut sind, und hat eine höchst bedeutende Todtenstadt südlich davon längs der Küste.

Arab, die Insel der alten Arvadier, im achten Jahrhundert na. von Sidon aus neu besett, wurde der dritte Bundesstaat, der mit Tyrus und Sidon zusammen Tripolis baute. 556) - Nach Strabo war Arab ein meerumspülter Fels, ganz und gar mit hochgebauten Häusern bedeckt, nur mit Cifternen versehen und ohne eigene Wasserquelle, so daß man einen Theil des Wassers vom Festland holen mußte. In Kriegszeiten holte man es aus dem Meerkanal selbst, in welchem eine reiche Süßwasserquelle bekannt war. Man ließ aus dem Schöpfboot einen bleiernen Trichterbauch hinab, der nach oben in einen Schlauch ausgieng, um bas Quellwasser barin aufsteigen zu lassen. Zuerst kam salziges, bann aber reines Wasser. aus dem Meer auftreibende Quellen, die natürlich durch das benach= barte Gebirg bedingt sind, hat man auch neuerdings wieder gefunden. 55%) Wir wissen von der Inselstadt, daß sie einen hallenumgebenen Marktplat, etwa wie den Markusplat von Benedig, hatte 556), und daß man auf den Häusern von Dach zu Dach gieng 559), wie heute in Aleppo. Für die flachen Dächer phönikischer Städte zeugen auch die Kämpfe, die bei der Erstürmung von Karthago auf dessen Dächern stattfanden.

von Arab.

Arab verräth seine altphönikische Bergangenheit namentlich durch Die Mauern die ungeheuren Mauern, mit denen die Insel auf der Sud- und Rordseite noch gesäumt ist. Es sind kolossale Quader, in phoniki-An der Nord= scher Weise mit rauher Mitte und glatten Rändern. und Nordwestseite ist die Mauer doppelt, so daß zwischen beiden Mauern ein innerer Hafen blieb. Im Westen ist sonst steil behauener Fels, und nach Often öffnete sich, dem eine Stunde entfernten Festland gegenüber, der Haupthafen zwischen seinen Blockdammen. Der erhöhte innere Felsboden der Insel ist allenthalben beschnitten, voll von Steinbrüchen und Cifternen, und vielen Felsenkammern in seinen Rändern. Heute noch ist die Insel wohlbevölkert und von einem eigenthümlichen Schiffervolk, das Schwämme fischt, Schiffe baut, und meist auf der See ist, bewohnt. 560) Wir haben die Insel schon früher, als einen ber ältesten Plate der vom persischen Meer eingewanderten Phönifer nennen muffen. Fand sich doch dort zu Strabo's Zeit, und findet sich heute noch gleichfalls eine Insel Arab. Die ächte Alve, welche auf dem heutigen Ruad und der gegenüberliegenden Kuste wächst, könnte gleichfalls auf die rothe Meeresstraße, die Insel Sokotora und die arabischen Küsten deuten, und bereits zugleich mit den alten Arvadiern eingewandert sein. Thönerne Sarfophage findet man, wie in Südbabylonien. 561)

Marathes.

Von der Stadt des Festlands, Marathos, steht noch ein gewaltiges Kaftell mit doppelter Mauer in phonikischem Quaderftil, und doppeltem felsgehauenem Graben. Die äußere Mauer soll theils weis noch sechszig bis stebenzig Fuß hoch ragen. Im Hofraum des Innern ist der mittelalterliche Rittersaal mit großen Fenstern und mit Granitfäulen, die seine Gewölbe tragen. Der Ort hieß damals Tortosa, heute Tartus. Bon damals stammt die Ruine einer eblen Kathedrale im Bereich der alten Stadt. Jest treibt man die Heerben barin zusammen, wenn ein Ueberfall von den Nasairiern bes Gebirgs broht. 568)

von Arab.

Noch wichtiger als die Reste von Marathos oder Antarados Todienkadt selbst, ist die Todienstadt der Aradier auf der ganzen Küstenstrecke südwärts. Dort zwischen den Steinbrüchen und im Dicicht der Bcbusche findet sich bald ein kolossaler Steinwürfel, auf dessen Höhe

Stufen führen, vielleicht ber Unterbau eines Gräberthurms, wie es viele hier gab — bald ein quadratischer Bau aus gewaltigen Quadern mit hohen Kammern im Innern, die einst durch Steinthüren verschlossen waren — bald ein großer ganzer felsgehauener Hof mit einem Thron ober altarartigen Felsenwürfel in der Mitte zc. Wir kennen namentlich zwei, dreißig Fuß hohe Grabaufsate, in geringer Entfernung von einander, im Angesicht der Insel Arad, von denen der eine über einem vierectigen, felsgehauenem Fußblock sich in Walzenform erhebt und mit kurzer Phramidalspipe endet, der andere auf ähnlich hohem, vierseitigem Block gleichfalls in Walzenform, aber nach oben kegelartig versüngt und abgerundet. Ein dop= peltes Band von affprischen Stufenzinnen umzeichnet ben oberften und den mittleren Theil. Darunter, zwischen Schutt und Gestrüpp, find große felsgehauene Kammern mit Grabnischen und Bänken. 568) Wir brauchen faum zu bemerken, wie diese phramidalen und kegelförmigen Grabthürme, die entweder, wie die lettgenannten, aus wenigen, massiven Blöcken aufgerichtet sind und die Kammer unter sich haben, oder aus Quadern erbaut und die Kammer in sich haben, und von denen viele schon zerstört sein mögen — wir brauchen kaum zu bemerken, wie sie mit den Beispielen stimmen, die wir in Sprien beim Dorf Hermel, zu Jerusalem im Kidronthal, zu Palmyra und Petra bereits kennen gelernt. Aber diese Formen, wie bereits gesagt, segen auch nach Afrika über und finden sich z. B. im innern Berbreitung Tunis, sudwestlich von Karthago, beim alten Thugga, wo ein iburme in Grabthurm von zwei Stockwerken, mit jonischen, also phonikischen Pilastern steht, und einst gleichfalls in einer Pyramidalspipe endete. Eine zweisprachige, punisch = libysche Inschrift ift abgesägt und nach London gebracht. Weiter südlich in Tunis, zu Tucca Terebinthina, steht ein fünfzig Fuß hoher, schlanker Grabthurm, gleich= falls von zwei Stockwerken, die durch korinthische Pilaster bezeichnet sind. 564) Roch merkwürdiger ist ein Denkmal aus dem innersten Fezzan, gleichfalls ein schlanker Thurm auf einem Unterbau von Stufen, mit forinthisch sjonischen Säulen auf den Ecken, mit dargestellten Jagdscenen, also wie bei dem Grabthurm von Hermel, auf der Wandfläche dazwischen, mit einem Fries astatischer Ro-

setten und einem zweiten, von Ecfäulen derselben Art getragenen Stockwerk darüber. An diesem erscheint eine blinde Thur, darüber Portraitföpfe und über dem vorspringenden Gesims die hohe Pyra= midalspite. 565) Wer weiß, was in dieser Richtung noch alles vor= handen sein mag. 566) Von den zahlreichen, pyramidal abgestuften Denkmalen Kleinasiens, wollen wir vorerft nur bas nächste, sehr Carbanapale merkwürdige zu Tarsus in Kilikien nennen. 567) Unter hohen Gartenbäumen verborgen steht dort ein ungeheurer, mauerumgebener Hof, rechtedig lang gestreckt, mit zwei viereckigen Mauermassen im Innern. Die zerrissenen Mauern sind aus Cementwerk von Kiesel und Kalk, und haben ihre weiße Marmorbekleidung, deren Reste noch zu sinden find, verloren. Sehr wahrscheinlich durfen wir in dieser an sich unverständlichen Anlage eine Grabpyramide erkennen, die auf ben Münzen von Tarsos abgebildet ift. Ueber vierectigem, franzebehangenem Unterbau sehen wir dort eine Phramidenspiße, und in ihr eine affprische Königs = ober Götterfigur in gewohnter Weise auf einem Wunderthier stehend. Es ift Sardanapal, der wirkliche ober vermeintliche Gründer von Tarsos, der durch seinen befannten Feuertod zum Heros und Gott geworden, und dem seine Stadt Tarsos dieses Grabmal baute. 568) Wir hätten in diesem Fall in der größeren der beiden vieredigen Mauermassen innerhalb des rechteckig gestreckten Hofes den Unterbau der Phramide zu verstehen, und in der kleineren gegenüber den Unterbau des Altars - ganz wie im Heiligthum bes Belus zu Babel.

Ueber Arab und Marathos hinaus, immer am Fuß des Ge-Gabaia. birgs, haben mir uns höchstens noch die Stelle von Gabala, heute Dichelibi, und von Laodicea, heute Ladifieh zu merken. Von Gabala, wo ein großes römisches Theater steht, und viele Granits fäulen eines Tempels unter den Hafendammen im Meer liegen 569), ift die dortige Verehrung der Doto, d. h. der Göttin, die anders wärts bei den Phönifern auch Thuro, Chusarthis heißt, befannt 570) — Namen, welche sämmtlich nichts als "Geset, Weltord-Es ist die Figur, die uns als Mylitta=Ilithnia= nung" bedeuten. Hera in Babylon, Tholath-Juno in Karthago, Derketo in Askalon, Atargatis-Hera in Hierapolis, Ilithnia-Pacht in Aegypten begegnet.

Grab in Tarfus. Unter den Namen Harmonia und Eurynome ist sie gleichfalls in Griechenland eingekehrt 571) nach dem Grundsat, daß aus einer fremden Götterfigur in Griechenland so viel verschiedene Götter werden, als die fremde Figur verschiedene Namen hat. Die weite Verbreis tung und Bedeutung ihres Dienstes erklärt sich eben aus den Ra= men, welche die Göttin zu Gabala hatte. Sie ift Geset, Belt= ordnung und Schicksal, und in biefer Eigenschaft gang anders geeignet, Berehrung zu werben, denn als Abstraktion von Weltraum, Nacht, gebärendem Chaos, was allerdings ihr ursprünglicher Begriff. in Babylon und Aegnpten war. Weil aber die Göttin des dunkeln Raumes Sonnenlauf und Welt überwacht, und das Schickfal in jener Weltnacht ruht, ist sie selber Schicksalsgöttin geworden. Gabala, im Tempel der Doto wurde das Gewand der Harmonia, die also Eins mit ihr ist, aufbewahrt. Harmonia war mit Kadmos, Rabmon, dem Urvorweltlichen, dem Urgeist, dem sie auch in Aegypten vermählt ist, nach Griechenland gezogen. Ihr Halsband zeigte man im Tempel zu Amathus auf Cypern. 572)

La odicea, Ladifieh, hat ihren Namen aus der Seleucidenzeit, kaobicea. ist aber ein altphönikischer Ort. Bon dort sind namentlich Mens schenopfer für die Göttin Tanais in Gestalt reiner Jungfrauen bekannt. 573) Sonst sind es bei ben phönikischen Stämmen nament= lich Kinder, die oft in erschreckender Anzahl, und immer nur die geliebtesten und vornehmsten, dargebracht wurden. Man opferte bei großem Unglud, im Rrieg, bei Durre und Seuchen, oder vor großen Unternehmungen, Koloniestiftung 2c., aber auch alljährlich uud regel= mäßig im Dienst von Kronos, Herkules, Tanais zc. Zu Karthago mußten die Mütter anwesend sein, ohne Schmerz verrathen zu burfen. Das Schreien der Opfer, die in den Feuerofen rollten, wurde durch Musik übertönt. Wir haben früher bemerkt, wie fremdartig und verhaßt diese Sitte den Aegyptern war, und daß fie nur in phonifischer Zeit, während der Hyksosherrschaft, in Aegypten stattfand. Aber den Hebräern und Kanaanitern war sie jederzeit eigen, und ist durch fanaanitische und phonikische Wanderungen mit den übrigen Rulturelementen als weniger erfreuliche Gabe auch nach Griechenland gekommen.

Das heutige Ladifieh, in seine Olivenwälder und Gärten gehullt, mit einem römischen Triumphbogen und Säulen, die aus ben Bazarbuben ragen, liegt landeinwärts von einem neuerdings wieder belebten Hafen. In die Mauern und Thurmstumpfen dieses Hafens find, wie gewöhnlich, zahllose Granitsäulen vermauert. 574) Man läbt bort Tabak für Aegypten. Die Stadt liegt etwa in der Mitte vor dem Fuß des die Rufte begleitenden Nasairiergebirgs, dessen Nordende der früher genannte Berg Kasius ist. Er mar, wie der Karmel, ein heiliger Berg ber Phöniker. Um seinen Nordhang winbet sich der Orontes, und an den Borhöhen, die der Kastus überragt, liegt Antiochien. Von den Bewohnern des wasserreichen und, soweit die türkische Erpressung es erlaubt, wohlbebauten Gebirgs, den wilden, von den Türken verhetten Rasairiern, haben wir gleichfalls früher schon gesprochen. 575)

Wir haben somit auf der ganzen phönikischen Rufte her, von Gaza bis Laodicea, an jedem alten Plat Bedeutsames für die abendlandische Kultur gefunden, und unsere Gründe in Reih und Glied gestellt, wie Lanzenknechte. Der Brandung entgegen, die an diesen Ruften bricht, haben wir einen andern, geistigen Wellenschlag gesehen, der nach Westen weist. Wir muffen ihm selber folgen, und zwar Copern. zunächst auf seine erste Station, nach ber Insel Cypern, die man von der nordphönikischen Kuste aus mit blosem Auge noch sehen kann. Wenn wir in bem sublicheren Berut ben Dampfer besteigen, und die lange Schaumstraße hinter uns lassen, in der die Möven niedertauchen, und wenn wir das lette Abendlicht von den Schneekanten des Libanon haben schwinden sehen, dann laffen wir am ans dern Morgen den Anker niederrasseln auf den klaren Ankergrund vor Larnaka, bem heutigen Hafenplat von Cypern. Der Ort liegt flach gestreckt und läßt viele Konsulatsflaggen wehen. Ist es der Mühe werth, auszusteigen, und sich erst einer fünftägigen Quarans taine zu unterziehen, ehe es erlaubt ist, sich in Cypern umzusehen? Nach dem, was wir hinter uns haben, und nach dem, was wir noch vor uns haben — schwerlich. Das Land ist verwüstet und denkmalleer, und das Wenige, wenn auch nicht unbedeutende, was es uns bietet, können wir von Bord aus überlegen.

Larnaka, das alte Kition, erinnert an die Chittier ober Die Chitter. Hittiten, die älteste Landesbevölkerung von Kanaan und Sprien. 578) Sie find die Cheta der ägyptischen Hieroglyphen und der affyris schen Keilschriften, und waren das wenig beneidenswerthe Ziel ber beiderseitigen Eroberungszüge. An ihnen hat Rhamses Seso= stris die Großthaten verrichtet, die auf den Pylonwänden von Luror, und im Innern seines Memnoniums und des Höhlentem= pels von Abn Simbel abgebildet find. Bor solchen Freuden scheis nen sie sich früh aus jenen ausgesetzten Ebenen Syriens theilweis nach Eppern zurückgezogen haben. Die kyprische Stadt Amathus wird von Hamath in Syrien abgeleitet. 277) Was von den Chittiern übrig geblieben in Kanaan, das wurde von Salomo, heißt es, zu Frohnknechten gemacht. 578) Auf Cypern waren damals "Könige der Chittier", welche aus Aegypten Streitwagen, jeden für sechshundert Seckel Silber, und Pferde, jedes um hunderts fünfzig Seckel, bezogen. 579) Aber diese Könige find bereits abhängig von Tyrus, denn wir wissen, daß Salomo's Zeitgenosse, König Hiram von Thrus, die Kittier, die ihre Steuern nicht zahlen Geschichte von wollten, wieder unterworfen. 580) Da aber Sidon, wie wir ge= sehen, sich auch als Gründerin von Kition rühmt, so muß eine sidonische Besetzung dieses Hafenplates der thrischen noch vorausgegangen sein. König Sargon von Niniveh hat außer der phönikischen Ruste auch Eppern erobert, wie seine hier bei Kition in einem Schutthaufen gefundene schwarzbasaltene Standplatte, die jest in Berlin ift, bestätigt. Aber Tyrus muß bald wieder Herr ge=' worden sein, dann als Nebukadnezar gegen Thrus zog, und ber Prophet Hefefiel deren Fall vorhersagen zu dürfen glaubte, da läßt er auch "alle Fürsten des Meeres" von ihren Thronen steigen, ihre Mäntel abwerfen und ihre buntgewirkten Kleider ausziehen. Schreden fleiben sie sich, auf ber Erbe sitzen sie, und erschrecken jeden Augenblick und entsetzen sich über dich." Es können unter diesen Fürsten bes Meeres und "Königen der Inseln" nur die tyrischen Vasallen auf Cypern gemeint sein. 581) Amasis von Aegypten nahm endlich Cypern weg, nachdem die Tyrier und Kyprier schon unter

seinem Vorgänger, Pharao Apries, Nachtheile zur See erlitten hatten. 580)

Inschrift von Idalion.

Höchst wahrscheinlich von diesem Amasis ift die zu Idalion, einer kyprischen Binnenstadt, gefundene Erztafel, die sich als Friebensproklamation Aegyptens an die kyprischen Städte ergeben hat. 598) Was uns zuerst an diese Tafel fesselt, sind ihre Buchstaben = zeichen. 584) Auf der Tafel selber in zweiunddreißig Inschriftzeilen giebt es einundsechzig verschiedene Buchstaben, und wenn wir andere Inschriften auf kyprischen Münzen 2c. hinzunehmen, bereits ein Alphabeth von hundertundzwanzig, womit aber der ganze Reichthum dieser altkyprischen Schrift gewiß noch nicht erschöpft ist. phabeth war unbekannt, wenn auch einzelne Zeichen an das hieratischägnptische, phönikische, lykische 2c. erinnern mußten. Ja, alle bekannten Alphabethe, babylonisch, palmyrenisch, altgriechisch, etruskisch, umbrisch, ostisch, celtiberisch zc. waren durch einzelne Zeichen darin vertreten. Hat doch dieses kyprische Alphabeth mit seinem Zeichenreichthum, der z. B. allein für Ch sieben, für Th sieben, für M neun verschiedene Zeichen beträgt, Vorrath genug, um in dem einen Zeichen mit dieser Sprache, in dem andern mit jener verwandt zu sein. Da es selber aber seine Zeichen aus jenen Sprachen sicher nicht aufgesammelt hat, und außerdem noch einen guten Vorrath von eigenen und früher unbekannten aufweist, so liegt es nah genug, anzunehmen, daß alle jene unter einander verwandten Alphabethe von dieser Urschrift ausgehen möchten, und daß das eine diese, das 'andere jene Auswahl daraus gehalten habe. Selber stammt sie sicher aus dem Aegyptischen, oder ist nach ägyptischem Borbild geschaffen. Die Buchstaben sind alte Hieroglyphenbilder, und sind darum so zahlreich für einen und denselben Laut, weil nach hieroglyphischem Grundsat die verschiedensten Bilder für den Anfangslaut ihres Namens als Buchstabe eintreten können. So ift im Phönikischen und Hebräischen ber Grundplan eines Hauses (Beth) für den Laut B, das Bild eines Nagels (Vav) für den Laut B, der Hals eines Kameels (Gimel) für G 2c. gebraucht. Aber das phonikische Alphabeth, aus dem zunächst das altgriechische stammt, hat sich mit einem einzigen Buchstabenbild für jeden einzelnen Laut begnügt.

dem weiten Uralphabeth herrscht noch die ägyptische Freiheit und Willfür mit ihrer ganzen Schwerfälligkeit.

Die Griechen haben nach eigener Angabe ihre Schrift von den Phönikern. Kadmos, ber Gründer von Theben in Böotien — Phonistische der, wie wir früher bemerkt, übrigens keine historische Figur, sondern vische Sorist. ein phönikisch-ägyptischer Gott ist — hat sie eingeführt. Sie ist also seit dem sechzehnten Jahrhundert, seit dem Phonifischwerden Bootiens schon vorhanden. Kadmeische Schrift auf Dreifüßen im Apollon= tempel zu Theben hat Herodot noch gesehen. 585) Sie war der jonischen "fast ganz gleich" und wird leicht von ihm gelesen. außer dieser jonischen Schrift, welche in der That, mit Verluft eines einzigen Buchstabens, bes Sch, ber phönikischen entspricht, wird eine pelasgische genannt, welche vorher schon vorhanden war. sollen Linos, Orpheus 2c. geschrieben haben. 508) Ift das vielleicht die Urschrift, auf welche als gemeinsamen Quell, jene genannten, vielfach verwandten und doch wieder verschiedenen Schriften ohnedieß schon zurückweisen mußten, und welche jest in einer wirklich erhaltes nen Probe vorliegt? Daß die Urkunde in verhältnismäßig junger syrisch schaldäischer Sprache abgefaßt und von König Amasis erlassen ist, ware fein Einwand. Das alte, schwerfällige, zeichenreiche Alphabeth hat sich demnach neben dem einfach ausgewählten, geschickteren erhalten.

Der Inhalt dieser bedeutsamen Urfunde ist eine ägyptische Pro= 3uhalt ber flamation an die Apprier. Die Städte Salamis (auf der Oftfüste), Amathus (auf ber Südfüste), Idalion (im Innern) hatten mahr= scheinlich gegen das Binnenland gefämpft und waren bedrängt worden und mußten um ägyptischen Schut nachsuchen. Aegypten, das die Insel einnahm, läßt sich also vernehmen:

Entnommen wird die Angst, verscheucht der Gräuel frecher Berwüstung durch diese Bekanntmachung der Hauptstadt. 567)

Genug ift's ber Strafe;

Genug hat diese Insel gezittert vor der Verwüstung, Und wieder aufgerichtet erhebt sich Salamis zur Beseitigung ber Angst. Genug ift's ber Buße;

Die Herzen der Verächter schreckt der Bundesvertrag der Hauptstadt Und schneidet ab die Furcht, den Quell der Untersochung.

Genug ist die Insel zertreten, Gegen sich selbst wüthete die Insel, Gegen ihr eigenes Innere.

Nun naht ihr Freude.

Wiederhergestellt hat Aegypten das Bündniß, Die Hoffnung des armen, zerrütteten Amathus, Idalion und Salamis.

Parallelismus der Glieder.

So geht es noch lange fort, ohne daß viel neue Gedanken kom= men, und halt nicht nur die augenscheinliche Dreigliederung aller Sätze ein, sondern verbindet auch immer wieder vier folcher breis gliederiger Sätze in eine Strophe, welcher entweder die nächstfolgende oder eine entfernter stehende Strophe durch offenbaren Parallelis= mus der Gedanken und Sätze entspricht. Wenn diese Form auch bereits verkünstelte und hohle Rhetorik ist — ganz angemessen der erheuchelten Theilnahme, welche Aegypten und an einer Stelle Amasis (Achme) selbst den Kypriern ausspricht — so erinnert sie doch lebhaft an den Poesiestil, der dem ganzen alten Orient gemeinsam Parallelismus der Glieder, wie wir gesehen haben, fin= det sich in ägyptischen Hymnen und hebräischen Psalmen. Die Kla= gelieder der Babylonier bei der Leiche waren nahezu wie die ägyptis schen, die hellenischen Linoslieder aber den kyprischen, phönikischen und ägyptischen gleich. 588) Im Griechischen erinnert noch die Thei= lung der Chöre in Strophe und Gegenstrophe an den altmorgenländischen Parallelismus — Chöre, die ja auch ihrem Inhalt nach jenen Vorbildern entsprechen, denn der gepriesene oder beklagte Gott Dionysos, dem die Chöre zunächst gelten, ist eins und das= selbe mit dem phönikischen Adonis, dem ägyptischen Osiris. griechische Versform, Strophe und Gegenstrophe, ergiebt sich bemnach nicht aus der Bewegung des Chors, Wendung und Gegenwendung, sondern die Bewegung des Chors aus der Versform.

Ibalion, der Ort, wo diese Inschrifttafel gefunden ist, liegt landeinwärts nordöstlich von Larnaka. Man erreicht ihn in seinem bebauteren Flußthal, wenn man öde Strecken von Gips = und Sand= steinhügeln zurückgelegt hat. 580) Die Doppelplatte einer alten Afropolis, zu der man von dem heutigen Dorf Dalin (Idalion) flach hinaufsteigt, bezeichnet die alte Ortslage, beren Mauerlinien theilweis noch zu verfolgen sind. Zahlreich findet man innerhalb, beim Graben nach alten Sandsteinquadern, Statuetten von Sandstein, einen bis Statuetten zwei Fuß hoch, wahrscheinlich Venusfiguren, die man als Weihgeschenk in den Tempel gab. Sie sind uns hochmerkwürdig als Probe phönikischer Skulptur, als Probe einer Kunst, deren Eristenz man vor kurzem noch bezweifeln zu dürfen glaubte. 590) Diese befleideten weiblichen Figuren haben volle, rundliche Formen, mit dem dreifachen, wellenförmigen Lockenfreis um die Stirn, und den geschmeidigen Zöpfen, die sich auf die Schulter legen, mit langgefaltetem Gewand, und dem gewohnten staffelförmigen Bruch der herabfallenden Ränder. Die Augen sind groß und platt, die Ohren hoch, der Mund aufwärts gezogen, so daß der bekannte, etwas dumm lachende Ausdruck altgriechischer Art herauskommt. Das Kinn ift groß und voll. Mit der rechten Hand halten ste eine Blume gegen die Brust, und waren einst blau, grün und roth bemalt. Augen= scheinlich erinnern diese Figuren an die ältesten Metopenbilder von Selinunt in Sicilien, an die kopflose Athene, die am Eingang der Afropolis von Athen sitt, an die Figuren, die im Hof des Klosters von Orchomenos lehnen 2c. Das ist aber nur ein Beweis, daß jene alle aus phönikischer Schule stammen. Wer den genannten, in Tripolis gefundenen phönikischen Sarkophag gesehen hat 591), mit der phönikischen, diesen kyprischen Figuren vollkommen entspres chenden weiblichen Maske auf seinem Deckel, der wird nicht mehr zweifeln, daß diese Formen dem phönikischen Boden anzueignen find, auf dem sie gefunden werden. Wir werden künftig in Grie= chenland uns umzusehen haben, wie viel die dortige Kunft, außer ihren phönikischen Elementen, direkt aus Alegypten oder über Lydien und Lykien aus Affyrien bezogen habe. Wir werben finden, daß das phönikische Element, d. h. die phönikische Verarbeitung affy=

rischer und ägnptischer Formen, in Stulptur und Architektur allers dings die ganze Grundlage bildet.

Yeufofia

lleber Dalin hinaus fame man abermals durch größtentheils ödes Land nach der heutigen Hauptstadt Leukosia. 592) Sie sieht von fern stattlich aus in ihren venetianischen Festungswerken, mit ihrem gothischen Sophiendom, ihren Minarets und den vielen Pal= men, bietet aber im Innern nur Verfall und Schmut. Hier residirt der griechische Erzbischof von Cypern, der sich seit alter Zeit in Purpur kleiden darf, den Titel "der Selige" führt, und auch welt= liche Rechte hat. Man hat ihn verglichen mit dem gleichfalls ehe= losen Hohenpriester der Aphrodite von Paphos, der, wie es scheint, unter tyrischer Oberhoheit, Königthum und Priesterthum inne hatte. 593) Wenn wir bort an der Sophienkirche, bem einstigen Krönungsplat der frankischen Könige, die jest Moschee ift, das weniger baufällige der beiden, auf dem Unterbau der alten Thurme aufgeführten Mi= narets ersteigen, dann überschauen wir die Hauptebene des großen Insellandes mit dem kyprischen Olympos im Südwesten, und die lange Bergkette im Norden. Die Lettere läuft von einem fernwest= lichen Vorgebirg auf der ganzen Nordseite der Insel her, vierzig Stunden lang, und endet als lange Halbinsel in der Richtung des innerften Golfs zwischen Kleinafien und Sprien. Fern im Südoften der Ebene sieht man die Thürme und Minarets von Famogosta, der einstigen glanzvollen Hafenstadt der Venetianer. Ihre Kirchenund Palastruinen sind jest verlassen; wenige Soldaten haben die öbe, von den Benetianern einst heroisch vertheidigte Festung inne. Nordwärts davon sind die Trümmerhaufen der alten Salamis, aus benen man die Sandsteinquader weggeschleppt hat und immer noch wegschleppt. Von jener äußersten Halbinsel im Nordosten sieht man die phönikische Rufte, und wenn wir den nördlichen Bergkamm übersteigen würden, hätten wir die kilikische im Angesicht.

Aphrodite. nafa.

Noch wichtiger als Idalion und Salamis sind die Ortslagen von Amathus und Paphos, auf der Südfüste, westwärts von Laxnafa. Beide sind wie Idalion, als Kultuspläße der Aphrodite bekannt. Die Göttin von Paphos war mit einem Speer bewassnet, wie die Astarte von Sidon und Askalon auf den Münzen dieser

Städte, und wie die griechische Aphrodite in ihren ältesten Rultus= stätten auf Kythera und in Sparta. 594) Ihre friegerische Bebeutung wird uns um so weniger Wunder nehmen, als auch die Kriegsgöttin Athene aus berselben ägyptischen Urwurzel, ber Göttin Reith, hervorgegangen.

Bu Amathus, auf der Höhe des einstigen Burghügels, der Amathus. nach dem Binnenland steil, nach der See flach abfällt 595), steht im Gebüsch ein kolossales Steingefäß. Es hat die Gestalt einer von oben gedrückten Kugel, deren obere Deffnung, etwa die Hälfte der äußeren Bauchweite, gegen sieben Fuß mißt. Starke Henkel sind auf allen vier Seiten der äußeren Rundung und zeigen das halberhobene Bild eines Stiers innerhalb ihrer Wölbung. Bielleicht beutet dieses Gefäß, das an das eherne Meer Salomonis erinnert, sowie ein anberes zerbrochenes in der Rähe, die Rachbarschaft des einstigen Tempels an.

Bedeutend weiter westwärts, und jenseits von Limasol oder Limessos, einem kleinen, belebten Hafen, wo man Cyperwein lädt, folgt die Stätte von Paphos. Den Tempel erkennt man noch Paphos. an einigen kolossalen Quabern seiner einstigen Hinterwand. 596) ift auf einem fahlen hügelrücken, der jett einen mittelalterlichen Thurm und ein Dorf trägt. Man wird nicht fehl gehen, wenn man sich den Tempel, nach den Abbildungen, welche kyprische Münzen von ihm geben, ähnlich wie den Tempel von Jerusalem, mit erhöhtem Mittelbau über angeschlossenen Seitenräumen denkt. Aber mehr daraus abzunehmen wäre so gewagt, als wenn wir die Bafilika des Aemilius zu Rom nur nach ihrer Abbildung auf römischen Münzen wieder aufbauen wollten. Das kegelförmige Bild der Göttin im geöffneten Innern des Tempels, mit der Andeutung zweier Armstumpfe, sowie die heiligen Tauben, welche den Tempel bewohnten, sind gleichfalls angegeben. 997) Aber außer diesem rohen Stein muß sie, wie ge= sagt, auch als bewaffnete, friegerische Göttin vorhanden gewesen sein.

Westwärts von biesem älteren Paphos lag ber Hafenplat Reu=Paphos, von wo einst die Festzüge nach dem Heiligthum her= aufkamen. 508) In der Nähe erhebt sich ein von Gräbern ausges höhlter Hügel aus der Ebene, der in dem denkmalarmen Cypern

Dorische Gräberhöfe. weitaus die bedeutsamsten architektonischen Reste enthält. Es sind Gräberhöfe, die man ähnlich wie das Grab der Helena zu Iesrusalem in den Fels versenkt, und von drei Seiten mit einer dorisschen Säulenstellung gesäumt hat. Die Säulen sind ohne Hohlsstreisen und tragen, nur wenig von der Felswand abstehend, den über sie vortretenden Fels. Er zeigt, über dem glattgelassenen Band eines angedeuteten Architravs einen dorischen Triglyphen fries. Rur sind es eigentlich keine Triglyphen, Dreischliße, sondern Biersschliße. Unter den Säulen öffnen sich die Eingänge der Grabkamsmern, sind aber, da die Hirten ihre Heerden hereintreiben; wie der ganze Hof mit Schafs und Ziegendünger hoch herauf angefüllt.

So gut die Statuetteu von Idalion, die auf altphönikischem Boben gefunden werden, uns keine griechische, sondern phonikische Runft anzeigen, so benken wir bei diesen dorischen Graberhöfen wahr= Wir haben im Kidronthal unter Je= haftig nicht an die Dorier. rusalem gesehen, daß Absalom's Grabthurm, dieses historisch verbürgte, unzweifelhaft ächte Denkmal einen dorischen Triglyphenfries zeigt. Wir kennen das s. g. Jakobusgrab daneben, dem mahrscheinlich gleichfalls ein hohes Alter zuzuschreiben ist, mit dorischem Triglyphenfries über seiner offenen Zwei = Säulen = Vorhalle. kennen die Abbildung einer zu Nimrud gefundenen Königsfigur, deren franzenbesettes Gewand vorn herab und untenherum mit einem dorischen Triglyphenfries gesäumt ist. 600) Zwischen den Triglyphen, welche seinen Saum eintheilen, hat er bereits die Rosetten als Metopenfüllung, jene Rosetten oder Schilde, die, wie wir gesehen haben, im wirklichen Aufhängen der Schilde am oberen Rand der Mauern und Thürme ihr Vorbild haben. Wir finden denselben Fries als Krönung babylonischer Altäre, wie sie auf dem s. g. Stein des Michaud 601) abgebildet sind. Ob dieser Triglyphenfries erft in Asien ausgebildet wurde, oder bereits vollständig in Aegypten vorhanden war, wissen wir nicht. In Aegypten kennen wir Wandsäume und Tempelfriese, die durch senkrechte Streifengruppen, allerdings dem unverkennbaren Vorbild einer später energischeren Gliederung, eingetheilt find.

In Alegypten haben wir früher den s. g. borischen Stil mit hohl = und scharfgestreiftem Säulenschaft, dorischem Kapitäl, dorischem Tempelplan und borischen Ornamenten bereits vollständig nachgewiesen. Wir haben für diesen Stil einen unerschütterlichen Stutpunkt im Kidronthal zu Jerusalem gefunden und finden ihn hier in diesen düngererfüllten Höfen auf Cypern. Wir dürfen vielleicht auch an die lange Reihe jener Gräbergrotten von Kyrene in Afrika erinnern, welche, dem inneren und äußeren Anblick nach, der Grotten= reihe von Benihassan am nächsten entspricht. Wie bort, werden die Grotten durch dorische Säulen eröffnet, und zeigen außen jenes ägyptisch-dorische Ornament der s. g. Tropfen, und zwar nicht nur in griechischer Beise unter die Triglyphen gehängt, sondern auch ohne Triglyphen über sich zu haben, Tropfenband an Tropfenband gerückt. Zuweilen hört auch die Sammlung in einzelne, wenn auch nah zusammengerückte Tropfenbander auf, und erscheinen die hän= genben Zapfen oder Tropfen ganz in der alten Vereinzelung in uns unterbrochener Reihe, wie über den Grotten von Benihassan. Offenbar hat eine phönikische Nachbarschaft von der Syrtengegend her, oder eine phönikische Ureinwohnerschaft auf diese griechische Nekropolis eingewirkt. Ift es doch in Griechenland selbst, obgleich es dort Felsen genug giebt, niemals gebräuchlich gewesen, architektonisch bedeutende Felsengräber herzustellen. Den dorischen Giebel, von dem uns Aegypten selbst nur schwache Andeutungen gab, finden wir im Kidronthal, und werden ihn in kleinasiatischen Thälern, hoch oder flach gespannt, über Säulenformen jeder Art, mitunter von ägyptischer Relchbildung der Kapitäle, finden. Wenn wir alle diese Glieder vollends aufgesammelt, dann haben wir nicht mehr nöthig einen hellenischen Tempel aus der "Idee" zu entwickeln, sondern reichen lediglich mit historischen Trümmerstücken aus. Man war früher gewohnt, die "Erfindung" dieses Stils an die s. g. dorische Wanderung in Griechenland zu knüpfen. Wir müßten in solchem Fall uns benken, daß diese braven, aber noch sehr im Naturzustand begriffenen Dorier, des Abends, mude von ihrer Wanderung, zu= sammensaßen, den Finger an die Stirn legten uud sprachen: Jest wollen wir auch den dorischen Stil erfinden! Hat man wirklich aus

allem Studium der Weltkulturgeschichte nichts Anderes gelernt, als dieß? Das sind die bleichen Kellerpflanzen unserer Bibliotheken, die allerdings mit wunderbarer Uebereinstimmung in dieselbe Atmosphäre des Irrthums hineinwachsen.

Wir haben somit nach Entfernung bessen was nicht hereingehört, wie die genannten Denkmale auf Malta und Sardinien 2c., und nach Aufnahme alles deffen, was hereingehört — ein gang hübsches Ende phönikischer Runft gewonnen. In den Motiven und Formen ihres Zeichnungsstils, wie wir am Erzgeräth, in den Gebilden des Webstuhls, in den Vasengemälden und Steinfiguren gesehen haben, schwanken die Phöniker zwischen affprischem und ägnp: In der Architektur, wie uns hiermit flar getischem Vorbild. worden, haben sie die beiberseitigen Stile zugleich im Gebrauch. Sie bauen nach babylonisch = assyrischer Art in Cederholz und Gold, und sichern diesem innerasiatischen Stil eine eigenthümlich phönikische Grundlage, sofern sie ihrem Libanon die größten Quader der Welt zum Unterbau entrissen haben. Sie üben aber auch den dorischen Stil, den sie von Alt-Alegypten überkommen, verbinden ihn theilweis mit dem jonischen, d. h. dem assyrisch = babylonischen, wie an Absalom's Grab zu sehen ist, wo ein dorischer Triglyphenfries über jonischen Halbsäulen erscheint. Was man also bisher für das grausamste Mißverständniß, für die naturwidrigste Sünde hielt, diese Verbindung beider Stile ift nicht das verdorbene Ende, sondern der unschuldige Anfang der abendländischen Kunst. Auch in der genannten Refropolis von Kyrene, in jenen malerisch mit Bäumen bewachsenen Felsterrassen, erscheinen dorische Giebel und Triglyphenfriese über jonischen Säulen, und zwar jonischen Säulen, welche ihre hellenische Eleganz noch nicht gewonnen haben, sondern wie in manchem fleinasiatischen Beispiel noch alterthümlich plump und schwer sind. die phönikische Schule kyreneischer Kunst aber erinnern nicht nur Sarkophage, von jener Gestalt, die wir zwischen Tyrus und Berut gefunden, mit dem dachförmigen Deckel von aufgebäumten Eden freistehende Sarkophage, die in Griechenland nicht Sitte sind — sondern auch Quaderwände aus großen, an den Fugen in phönikischer Beise geränderten Blöcken. 602) In Kyrene selbst werden wir später,

beim Verfolgen hellenischer Städteplane, noch genauer anzukehren haben.

Vor der Hand hätten wir hiermit das ganze Rilthal und das ganze innere Asien bis zu den phönifischen Küsten reinlich abgessucht, und Alles irgend Bedeutsame uns angeeignet. Wenn wir nun in gleicher Weise auch Rleinasien bewältigt haben, all die mansnigfaltigen Denkmale Lykien's, Lydien's, Phrygien's, Kappastokien's 2c., und sie vergleichen können mit dem, was hinter uns liegt und mit dem, was bevorsteht — und wenn wir mit diesem Reichthum von Anschauungen schließlich den hellenischen Boden bestreten, dann wird es allerdings nicht sehlen, daß manches alte System, das ohne diesen Reichthum unternommen wurde, zusammenbrechen muß. Der Fortschritt dieser Wissenschaft in England, Frankreich, Deutschland ist gemeinsam. Das Sperren gegen den Fortschritt gehört nur einigen deutschen Schulen an. Wir wollen sehen, wie lange es noch hält.

## Anmerkungen und Citate.

- 1) Wilkinson, Thebes and general view of Egypt. p. 158. Andere Sauptquellen für ägyptische Dentmalfunde: Description de l'Egypte, Antiquités. Gau, Antiquités de la Nubie. Rosellini, I monumenti dell' Egitto et della Nubia. Lepsius, Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. Roberts, Views in Ancient Egypt and Nubia etc.
- 2) Tulun, eine Art Mehemed Ali (Weil, Geschichte der Kalisen, II, 436.) unterbrach seit 868 die bis dahin, von der Eroberung 638 an, geltende Kalisenherrschaft. Die Kalisen, Abassiden, saßen in Bagdad. Neben ihnen entstand in Westafrika ein anderes Kalisenreich, das der Fatimiden, welche 969 Alegypten erobern lassen, und in dem bei Tulun's Woschee neugegründeten Kairo Wohrsitz nehmen. Vorher war das südwärts am Ril gelegene Fostat oder Alt-Kairo die Hauptstadt. Die Fatimiden dauern bis 1171. Der Kurde Saladin und sein Haus, die Ejubiden bis 1250. Wamelukensultane, die es selten zu einer kurzen Opnastiesolge bringen, und ein Namenskalisat neben sich in Alegypten haben, bis zur kürkischen Eroberung 1517.
- 3) Früher las man ihn "Dsortasen" oder "Osirtesen." Nach Lepsius Sesurtesen. Die Lesung ist noch ungewiß.
- 4) Er ist noch vorhanden, hat aber vielfache Erneuerungen erlebt. Die Spitbogenhallen, von antiken Säulen getragen, sind auf einer Seite sechssach, gegenüber einfach, zu beiden Seiten dreifach. Siehe Girault de Prangey, Monuments arabes d' Egypte, de Syrie etc.
- 5) Siehe unten, Seite 441. In der ägyptischen Volkssage, die Herodot mittheilt (II, 128) ist Cheops-Chufu ein gottloser Tyrann. Die Aegypter wollten vor Haß die Namen der Pyramidenkönige gar nicht aussprechen — also ein dreitausendjährig fortgeerbter Haß, wie er allerdings nur in Aegypten

möglich ist. Sie nannten die Phramiden nach einem Hirten Philitis, der in der Gegend geweidet habe. Das sind offenbar die Philister, das Bolt der Hirtenkönige, der Hyksos, jener vershaßten fremden Zwingherren Aegyptens, in der zweiten Hälfte zweiten Jahrtausends. Da aber diese Hyksos keinesfalls die wirklichen Erbauer der Phramiden sind, so müssen wir annehmen, daß die zwei größten Leidensperioden der ägyptischen Geschichte, Phramidenbau und Philisters oder Phonikerherrschaft, wehn auch mehr als tausend Jahre Zwischenraum ist, in der Erinnerung Eins geworden. Lepsius, Chronologie S. 303.

- 5) Als Vorarbeit: Bunsen, "Aegyptens Stellung in der Weltgeschichte, 1. 2. 3." Vielfach berichtigt durch Lepsius' Vorarbeiten in "Chronologie der Aegypter, Theil I. 2c."
- 7) Die Maaße der großen Pyramide sind nach Perring (Pyramids of Gizeh by Colonel H. Vyse):

Grundlinie ursprünglich 764', jest 746',

Scheitelhöhe ursprünglich 480', jest 450',

Erster Gang 4' hoch 31' breit,

Große Gallerie 28' hoch, 5' breit,

Königinkammer 14' bis zum Ansatz der Giebeldecke, 20' bis zur Giebelhöhe, Länge 18', Breite 17',

Königskammer 19' hoch, 34' lang, 17' breit, 138' über der Grundlinie,

Zweite Pyramide sonst 454' hoch, jest 447.

Dritte Pyramide 218', jest 203'.

- 8) Wilkinson, Thebes etc. 325.
- 9) Lepsius, Pyramidenbau, in den Monatsberichten der Berl. Akad. 1843. Die Gerüfte und die hohen Wallstufen, worauf diese uns übrigens unklaren Hebemaschinen standen, erwähnt Herodot, II, 125.
- 10) Die zweite Pyramide wurde wiedereröffnet durch Belzoni 1816, die dritte von Colonel Byse 1837.
- Bahrscheinlich derselben Zeit gehören die Gänge und Kammern an, die man neuerdings südwärts von dem Riesenbild unter dem Sandberg entdeckt hat. Ein herrliches Granitthor, heißt es, öffnet die unterirdische Gallerie von polirten Granitwänden mit Alabasters boden, und Seitengänge gleichfalls von Granit und Alabaster. Der Stil der Gänge mit der haargenauen Fügung ihres edeln Waterials erinnert an das Innere der großen Byramiden. Diese Gänge und Kapellen säumen den selsgehauenen Hof, in dessen Witte der Sphingruht. Wir dürsen nicht hoffen, daß der nachsließende Sand das Ausgedeckte allzulang offen lasse. Die Ausgrabung geschah durch

- Herrn Mariette auf Kosten des Duc de Luynes. Athen. franç. Jan. 1854.
- 12) Erbkam, über den Gräber, und Tempelbau der alten Aegypter. Monatsberichte der Berl. Gesellschaft für Erdkunde, X. Bd. 1853.
- 13) Herodot. II. 125.
- 14) Die Verwirrung zwischen Apis und Serapis, die jedenfalls dem Alterthum selber schon angehört, scheint sich noch nicht lösen zu wollen. Wir können nur wiederholen, daß Serapis, tiefer zu Ptolemäerzeiten neu eingeführte Gott von Sinope, der aber ursprünglich ein ägyptischer ift, Dfiris als Apis, Dsiris als Richter, nicht verwechselt werden darf mit dem Ochsen des Mondgotts. Dieser Ochse heißt Apis, ägypt. Hapi, Richter, trägt somit, wie alle andern heiligen Ochsen, einen Beinamen tes Gottes, dem er geweiht ift, selbst, denn auch der Mondgott ist Richter. Wir stehen hier vor den Apisgrabern, den Ochsen grabern, denen man irrthumlicher Beise im Alterthum den Namen Serapeum gab. ginnen schon unter den ersten Königen des neuen Reichs im sechs= zehnten Jahrhundert, werden aber in der Folge immer großartiger. Rapellen des Dfiris = Apis, des Ofiris als Richter, fanden sich, um die Berwirrung zu vollenden, in der Rähe. Ofiris hat in ihren Darstellungen allerdings selber einen Ochsenkopf, aber nicht den des Ochsen Apis, sondern den des Ochsen Onuphris, der des Osiris heiliges Thier ift, und seinen Namen Onuphris, der Freundliche, einen Beinamen des Dfiris, von Dfiris erhalten hat. Siehe Roth, Gesch. unfr. abendland. Philosophie, I, Anm. 246. Ofiris wurde als Serapis, als Richter der Unterwelt immer mehr vergeistigt, wurde zum alleinigen Gott, (EIS ZEYS SEPANIS), und konnte sein Dienst sogar mit dem Christenthume verwechselt werden. In einem Brief Raiser Habrian's aus Aegypten heißt es: "Die den Serapis verehren, find Christen; die sich Bischöfe Christi nennen, sind auch dem Serapis ergeben." (Aus Flav. Vopiscus. Siehe Gregorovius, Gesch. des Raisers Hadrian, S. 41.) Solche Berwechselung kann stattfinden, weil auch Osiris=Serapis ein er= mordeter, zur Hölle gefahrener und auferstandener Gott ift. kann aber nicht statisinden mit dem Ochsen Apis, der nie etwas Anderes als ein Ochse war, und dem Mondgott gehört. seinen Abbildungen hat er die Mondscheibe zwischen den Görnern. Wir wissen, daß Manetho, der Geschichtsschreiber, über Apis und Serapis schrieb, beide also zu trennen wußte. Er war selbst unter dem Ausschuß, der über Serapis, den neuangekommenen Gott ents scheiden sollte. Man erkannte in ihm den Ofiris, der wie die andern

- sagengeschichtlichen Götter der Aegypter seinen Weg längst in's Ausland gefunden hatte. Ein Serapeum gab es in Babylon. Arrian VII. 26.
- 15) Das vermeintliche Serapeum, diese wirklichen Apisgräber sind aufgedeckt durch Herrn Mariette, seit 1850, wo man der verschütteten Sphinxallee zu folgen ansieng. Schon zu Strabo's Zeit war sie halb im Sand begraben. Die reiche Ausbeute, zumal an hieroglyphischen und demotischen Inschrifttafeln, die sich in die felsgehauenen Wände eines Vorhofs und in die Felspfeiler der Pallen selber eingelassen fanden, sind nun im Louvre. Sie enthalten Datumsangaben aus verschiedenen Apisperioden, welch lettere von Rhamses II, d. h. vom vierzehnten Jahrhundert an, fast voll= ftändig vorliegen sollen. Wichtiger ift uns das Ergebniß aus uralten Grüften, die bei derselben Gelegenheit in der Nachbarschaft der Sphinzallee zu Tage kamen, z. B. eine Figur aus der Pyramiden= zeit mit gewaltig und richtig ausgeprägtem Muskelwesen und Augen von Arpstall und Quarz, die mittels einer Broncehülle eingesetzt find. Wir brauchen sie kunftig zur Vergleichung mit der alt-babylonischen Kunst. S. 186.
- 16) Zu Theben, Sparta, Athen 2c. Röth, Geschichte unserer abendl. Philos. 2c. 1, S. 279.
- 17) Lepsius, Chronologie, I, S. 149.
- 18) Lepsius, sur les colonnes piliers, Annali dell' instituto, 1837.
- 19) Allerdings nicht aus ältester Zeit. Zwei Granitpfeiler stehen z. B. vor dem Eingang des Heiligthums zu Karnak, und haben auf der platten Vorderstäche in halberhobener Arbeit drei Lotosschäfte, deren mittlerer der höchste und stärkste ist. Häusiger. ist die Darsstellung von ganzen fertigen Lotossäulen auf der Pfeilerstäche. Siehe Anm. 20.
- 20) Lepsius, Denkmäler 2c., Abtheil. II, Blatt 41, 52. Diese Säulenschäftchen sind ungemein schlank und tragen auf ihrem entfalteten Kelch einen Würfel, der allerdings von größerer Breite, als der dünne Säulenstab selbst ist. Gleichwohl ist der Würsel auch hier schon als Rest eines gleichdicken Pfeilers zu denken, der vormals in der nun dünn gewordenen Pflanzensäule stack. So wird ein Brocken älteren Granits im Fels durch die Adern jüngeren Gusses emporgetragen.
- 21) Ordnung der Dynastie bei Lepsius, Abhandlungen der Berliner Akad. 1852.
- 22) Lepsius, Briefe aus Aegypten 2c. S. 74.
- 23) Dieses Labyrinth wurde erneut im siebenten Jahrhundert durch

Pfammetich und seine Mitregenten. Von dieser Erneuerung liegen umständliche Berichte der Alten vor. Darnach waren es zwölf tiefe, aber wenig breite Böfe, jeder mit Säulengallerien und kleinen Seitenkammern gefäumt, welche Höfe fich an diefelbe Rückwand reihen, sechs nach dieser, sechs nach jener Seite offen. Unter ihnen selbst ift keine Berbindung; nur die Scheidewände und die steinerne Decke der Gemächer in derselben Platform find gemeinsam. Gemach, sagt Strabo, sei von einer einzigen Platte gedeckt. Ganze dieser zwölf Paläste oder Höfe lag inmitten des großen Hofe und ift in den heutigen Schuttmassen nicht mehr genau nachzuweisen. Dieser Hof aber war, wie gesagt, von drei Seiten durch labyrinthische Zimmermassen umschlossen. Diese Zimmer standen alle unter einander in Berbindung, aber nicht in gerader Richtung und waren dunkel, so daß ein Fremder durch sie hindurch den Weg in den Palasthof ohne Führer schwer hatte finden können. Von diesen Kammern läßt sich im heutigen Zustand eher noch ein Plan Die Bande find von Erde, waren aber mit Stein= gewinnen. platten bekleidet, denn Herodot spricht ausdrücklich von den steinernen Wänden der Paläste und den eingehauenen Bildern darauf. Wir haben also in Aegypten nicht blos den einfachen Quaderbau, und den einfachen Bau in ungebranntem Backftein, sondern auch die Berkleidung dieser Erdwände mit Platten, so wie es später in Ri= niveh uns begegnen wird. Die zwölf Palasthöfe im Innern waren für die getrennte Berathung von eben so viel ägyptischen Nomen oder Landschaften bestimmt, die in ihren Bertretern hier erschienen. Siehe Strabo XVII. Herodot II, 148.

- 24) Des Seveck, Suchos, des bösen Zeitgottes, Mitgliedes der Urgottheit. Vielleicht sind die Krokodile ihm nur heilig, weil sie zu Ombos in Oberägypten, dem Regierungssitz des Seveck, des krokodils köpsigen Gottes, besonders häusig sind.
- 25) Monfalut liegt kurz oberhalb Benihassan auf dem linken Ufer; die Höhlen sind auf dem rechten. Es ist gefährlich dort einzudringen, weil die aufgehäuften Mumiensetzen sich am Licht entzünden, und die Eingedrungenen erstickt werden können. Da dieß schon vorgekommen, wollen die Araber nicht mehr mitmachen,
- 25 b) Antäopolis ist die Stadt des Typhon, denn Antäus, Ombte, ist Typhon. Röth, I. Note 184, 205. Die griechische Sage kennt eine Ueberwindung des Antäus durch Herkules, den älteren Horus, der, wie wir sehen werden, gleichfalls eine Figur des sagengeschichtlichen Osirishauses und Bruder des Osiris ist. Röth, Note 184. Aber auch die Ueberwindung des Typhon durch

den jungeren Horus ift in der griechischen Sage von der Erlegung des Drachen Python durch Apollon erhalten. ist der jüngere Horus. Herodot II, 156. Typhon heißt ägyptisch gewöhnlich Bore = Seth. Darum wurde Isis, welche ihn tödten hilft, zur Bore- Seth- oder Persestödterin, Persephone. Röth, S. 162. Also Typhon oder Seth war mit allen seinen Familienmitgliedern, trop seines bosen Charakters, vergöttert worden. Aber später nahm man Anstoß an seinem Recht, ein verehrenswerther Gott zu sein, und rottete seinen Namen überall auf den Denkmalen aus, z. B. das Zeichen für Seth, eine Giraffe, die sich im Ramen des Königs Seti, Vaters von Sesostris, findet. Diese Verfolgung, falls wir nicht an eine vorübergehende Reaktion zu denken haben, wie bei der Verfolgung des Amundienstes durch König Bechenaten (siehe Anm. 31.) — kann erst sehr spät eingetreten sein. Richt nur daß in Pharaonenzeiten Typhon ein verehrter Gott war, der als Kriegsgott die Könige im Bogenschießen unterrichtet, Zeichen heiliger Beihe über sie ausgießt und einer der Genien der Unterwelt ist auch in Herodots Zeit hat er sein Drakel und wird er zu Chemmis, kurz oberhalb Anthopolis, durch Kampfspiele unter seinem Ramen Bore=Seth oder Perses verehrt (Her. II, 91), und zu Pam= premis im Delta war alljährlich eine große Prügelei zu Ehren des Ares (Her. II, 63. 3.), der auch kein anderer als Typhon sein kann (Röth, Note 185, S. 164.). Der Tempel des Antäus zu Antaiopolis ist erft in später Ptolemäerzeit, unter Pt. Phis lometor erbaut worden. Immerhin muß die Berfolgung des Ramens Seth stattgefunden haben, bevor man Obelisken, welche die Spuren dieser Verfolgung zeigen — z. B. im Namen des Königs Sethos auf dem Obelisken auf Piazza del Populo — nach Rom brachte.

- 26) Röth, Cap. 3. Der ägyptische Glaubensfreis.
- 26 b) Herodot II, 170. 171. Weiteren Verfolg der Sage, soweit sie auf der phönikischen Küste spielt, siehe unten S. 469.
- 27) Röth, Proklamation des Amasis an die Cyprier. Paris 1855. S. 94.
- 27 b) Die Mekkapilger, die über Suez zurückkehren, steigen bei Ras Mohammed, der Südspiße der Sinaihalbinsel aus, und setzen den Weg längs des westlichen Golfs gegen Suez zu Lande fort. Noch schwieriger ist der östliche Golf. S. unten S. 434, 435.

Ueber die Denkmale am Kanal siehe Lepsius, Chronologie 2c. I, S. 351. 353. Journ. des Débats. 14. Febr. 1856.

28) Glücklicherweise ist das eigentliche und ursprüngliche Kapitäl in Gestalt eines Pflanzenkelche, wovon wir gesprochen, hier bereits Braun, Geschichte ber Runst. I. Band.

weggefallen. Die Hathormaste hatte fich erft nur an den viereckigen Pfeiler angelegt, der aus dem Kelchkapitäl hervorzustoßen So finden wir es in der That noch an den Säulen des zweiten, inneren und älteren Säulenraums, zu dem aus der Borhalle die dunkle Thur weiter führt. Dort sind noch Hathormasken über dem Relch. Vorn, an beiden Mittelfäulen der Vorhallen front lehnen die Portalpfeiler. Sie entbehren aber den Deckbalken, der in der Mitte ausgeschnitten und unterbrochen ift. Wie die zur Andeutung fiehengebliebenen Winkelansätze zeigen, würde er dasselbe Hohlgesims, wie die Dachkrönung, darstellen. Er ist aber ausgeschnitten, weil der Eingang sonst zu nieder wurde. Mit den Portalpfeilern kann man nicht höher an der Säule hinaufgeben, weil sie sonst an das tiefreichende Kapitäl stoßen würden. So schneidet man lieber das Querglied in der Mitte durch und läßt den Blick frei bis an die Decke schweifen. Die zweite, dunkle Thür, die aus der Halle in den weniger hohen inneren Säulenraum führt, ist selber noch so hoch als jene durch den Durchschnitt getrennten Eingang spfeiler.

- 28 b) In der Decke eines der oberen Seitengemächer rechts befand sich der bekannte Thierkreis von Denderah, den man jest im Louvre sieht. Er enthält ägyptische Sternbildsiguren, aber die Zeichen des Thierkreises selber sind chaldäisch, und können erst über Grieschenland hereingekommen sein. Siehe unten S. 541, Anm. 76.
- 29) In diesem hiefigen Hohlgesims, das die Tempelfront-krönt, und unter dem Schatten der vorragenden Stirnkante, schwebt in der Mitte über dem Eingang die geflügelte Sonnenscheibe. Sie ift das Bild der weltüberwachenden Sonne und muß über jedem Eingang Der hohlrunde Kanal des Gefimses rechts und links wachen. von den Sonnenschwingen theilt sich in andere symbolische Figuren mit senkrechten Gliederungen durch Streifengruppen dazwischen. Darunter läuft der genannte, bandumwundene Rundstab, als hätte er die Schmucktheile seines Gesimses festzuhalten, und unter ihm, innerhalb seiner Einrahmung, der figurenbedecte Architrav. diesem sehen wir von zwei Seiten in kleinen Figuren eine Götter= procession sich nach der Mitte bewegen. Dort sitt Sathor mit ihrem Gemahl, dem Sonnengott, beide zweimal wiederholt, einem jeden der kommenden Züge entgegenschauend. Dieser Architrav mit dem Hohlgesims, das er trägt, ruht auf den sechs Säulenhäuptern und den zwei Wandpfeilern, welch lettere die offene Borhalle zwischen sich nehmen. Diese Wandpfeiler, senkrecht nach innen, pyramidal geneigt gegen außen, find gleichfalls in verschiedener

Felderabtheilung mit Figurenschmuck, Opferscenen vor denselben Götstern, bedeckt, und ebenso die Wand flächen, welche von den Zwischenschranken der Vordersäulen geboten wurden. Diese Zwischenschranken find jest begraben.

- 30) Birch, Observations on the statistical tablet of Karnak, in Transactions of the Royal Society of Literature. II. new series. 1847 Brugsch, Reiseberichte aus Aegypten 2c. S. 165 2c. Ein Theil der Inschrift ist jest im Louvre.
- Dessen Borgänger war ein Amenophis IV, Bechsensaten, der die andern Götter Aegyptens verfolgte und allein den Dienst der Sonne durchsetzen wollte. In den Grotten von Amarna, obershalb Benihassan, rechtes Ufer, sindet er sich sammt Gemahlin und Kindern in schrecklicher Portraittreue dargestellt, wie sie Kränze unter das Bolk werfen. Lepsius, Denkmäler 2c. III., El Amarna. In der Folge wurden seine Retereien wieder ausgerottet und sein Rame aus den Reichsannalen gestrichen.
- 32) Die übrigens feine ägyptische Arbeit ift.
- 33) Ihre Festung Atesch ist wahrscheinlich Hems, das alte Emesa, am Drontes. Siehe unten, S. 81 und Anm. 41.
- 34) 1461 ägyptische Jahre sind genau 1460 natürliche, bilden eine Hundssternperiode, deren Umfang also die Aegypter zu übersschauen vermochten. Daraus folgt allein schon, daß sie das richtige natürliche Jahr kannten. Das im Gebrauch besindliche, bewegliche war um fünf Stunden zu kurz, und blieb hinter dem natürlichen jährlich um eben so viel zurück. Wenn also der Sirius, mit dessen Frühausgang vor der Sonne am ersten Tag eines bestimmten Monats die Periode beginnt, diesen Tag einmal verloren hat, so trifft er ihn, weil das zu kurze ägyptische Jahr immer weiter zurückbleibt, nicht wieder, als bis die ägyptische Rechnung ein ganzes Jahr voraus hat. Das geschieht nach 1460 natürlichen Jahren.
- Joie verfolgten Feinde heißen Tokkari und zeichnen sich durch eine Federkrone aus. Derselbe Bolksname soll bei den Bestegten des Sanherib vorkommen, Layard, Nineveh and Babylon, p. 146. Ein Bolk mit ähnlichen Federkronen abgebildet, Layard. I. c. p. 230. Dürfen wir an Tokkaren oder Türken denken? So heißen sie bereits bei Plinius, Strabo 2c. Das Wasser wäre dann das kas pische Meer, an welchem die Tokkarenskämme von Uralters her ansäßig sind.
  - 36) Diodor. 1, 45.
  - 37) Daher kommt das langgezogene ägyptische Auge in den Gemälden.
  - 38) Im Berliner Museum.

- 39) Sammtliche Anschauungen aus den Grabgemälden. Siehe Wilkinson, Manners and customs of the ancient Egyptians I — III.
- 40) Wilkinson, l. c. II, 158. Die Sitte ist auch römisch, wie der eben da angeführte Plinius XIV, 20. beweist: Ut odor vino contingat et saporis quaedam acumina (!).
- A1) Die Stadt ist wahrscheinlich das heutige Hems. Unter demselben Ramen "Atesch", wie im Aegyptischen, soll sie in den assprischen Keilschriften des zuerst gefundenen Obelisten von Rimrud genannt sein, und zwar in Verbindung mit Hama, der nächsten sprischen Stadt, und den phönitischen Städten. Siehe Rawlinson, im Journal of the Roy. Asiatic Society, Bd.12, S. 434. Die Stadt muß nach der ägyptischen Abbildung in einiger Entsernung von einem Strome liegen. Das sindet sich nur bei Hems, in dessen Rähe der Orontes sießt. Die Festung ist ein künstlicher Regelberg. Siehe unten S. 343.
- 42) Wilkinson, Thebes etc. E. 33. Die Inschriften bei Letronne, Recueil des inscriptions grecq. et lat. de l'Egypte II, 316. etc.
- 43) Darstellung des geschleppten Kolosses in einer Grotte von Berscheh bei Benihassan. Wilkinson, Manners etc. III. 328, und anders wärts oft. Herodot II. 175.
- 44) Grabgemälde vom Afasifthal.
- 45) Nördliche Außenwand des großen Tempels von Medinet Habu.
- 46) Antoninus Eusebes, Hadrian, Titus, Ptolemans Lathyrus, Pt. Diosnysus, Tharaka, Thotmes III, II. Da der innerste Theil, die von einem offenen Pfeilergang gesäumte Zelle, den Namen Thotmes' III und seiner ihm vorausgehenden Schwester ausweist, so ist dies das älteste erhaltene Beispiel eines freistehenden Tempels, dessen wir zu Theben habhaft werden können. Das gleichalte Allerheiligste von Karnak ist unter dem ersten Ptolemäer wieder aufgebaut, und hat seine Zelle ganz neu.
- 47) Die Kapitäle find im Vorderhof die dicken Kelche und im zweiten die Knospenformen, wie im älteren Memnonium Rhamses' 11.
- 48) Wilkinson, Thebes etc. 77.
- 49) Blutarch (nach Manetho) de Iside et Osir. cap. 73. Porphyrius, de abstin. 199.

Ilithyia ist ein phönikischer Name für die ägyptische Göttin Pacht, Göttin des Urraums, des Chaos urd des Urdunkels, Mitsglied der vereinigten Urgottheit. Ueber die Einheit von Ilithyia und Pacht, und andere ägyptische Namen derselben Figur, siehe Röth, Gesch. uns. abendl. Philos., Note 96—99. Ilithyia ist die babylonische Mylitta = Thalatta, auf karthagischen Inschriften Tholat —

immer derselbe Begriff des gebärenden oder Geburten aufnehmenden Chaos. Wir werden künftig die Göttin noch unter verschiedenen Namen als Derketo, Doto, Thuro, Harmonia 2c. durch Asien zu verfolgen haben. Selbst die griechische Hera ist aus ihr geworden und trägt im Griechischen ihren Beinamen Ilithyia nicht als Beinamen, sondern als ursprünglichste Bedeutung. Siehe unten S. 172, 331 2c.

Die Pacht wird im Aegyptischen löwenköpfig bargestellt, und findet fich häufig in dieser Gestalt z. B. im südlichen Seitentempel von Karnak, (S. unten S. 137) und von dort her in den Museen von Rom, Paris, London. Man muß vor jenem Tempel aus ihren fitenden und stehenden Figuren ganze Alleen gebildet haben. Der Löwe bedeutet Wache und die Göttin des Urraums hat den Löwenkopf, weil sie Sonnenlauf und Weltschicksal überwacht. Röth, Note 98, S. 56. Man darf sie nicht verwechseln, wie es hartnäckig geschieht, mit der kapenköpfigen Bubaftis, der Göttin von Bubaftos, des Horus-Apollon Schwester, also im Familienkreis des Osiris-Zens der Artemis entsprechend. Die Verwechslung ist übrigens alt, denn schon die alte Geographie bezeichnet mit dem Namen "Grotte der Artemis" einen Söhlentempel der Pacht, an dem wir oberhalb Benihassan vorübergegangen find. Man findet dort jenseits einer Büftenebene in einem Thal den Tempel, dessen Vorhalle einst durch eine Doppelreihe von je fünf Pfeilern gebildet war. enger Gang führt in die innere geräumige Rammer, in deren Hintergrund in einiger Sohe sich die Nische des Allerheiligsten vertieft. Im Thorweg opfert Thotmes III. der löwenköpfigen Göttin, der Herrin des Raums. In der Ebene von Ilithyia selbst gehört ihr ein ptolemäischer Tempel, dessen innerster Theil in einer älteren Grotte besteht, und erst später durch Vorhöfe und Treppen erweitert wurde. In einiger Entfernung davon findet sich ein freistehender Tempel mit vier Säulen im Innern der Kammer und mit einem offenen Vorhof von Säulen, die durch Zwischenschranken verbunden Er ift von Amenophis III derselben Göttin zugeeignet. Wilkinson, Thebes etc., 432 etc.

- 49 h) Theokrit, die Syrakuserinnen am Adonissest. Beschreibung des großen Festaufzugs bei der Arönung des zweiten Ptolemäers, Kallistenes von Rhodus bei Athen. V. p. 196—203.
- 50) Die Tafel mit der zweisprachigen Inschrift in hieroglyphischer, des motischer und griechischer Schrift ist jetzt im britischen Museum. Bestanntlich wurden mit Hülfe der griechischen Uebersetzung an dieser Tafel durch Champollion die ersten erfolgreichen Entzifferungss

- versuche der Hieroglyphen gemacht. Der Name Ptolemäus, vers glichen mit dem in einer gleichfalls zweisprachigen Inschrift auf Philä gefundenen Ramen Kleopatra gab die erste Sammlung ägyptischer Buchstaben. Der griechische Text bei Letronne, Recueil des inscriptions etc. I, p. 241.
- 50b) Andere Götterdienste auf den Katarakteninseln galten nach aufgestundenen Inschriften der Anuke, (Pallas Ogka) Erdgöttin, Sate, Göttin des Tagraums 2c. Röth, Note 131, 137.
- 51) Auf Phila selber wohl nicht. Sein Grab muß auf einer Nachbarsinsel, griechisch Abaton genannt, gewesen sein, unzugänglich außer für die Priester. Lepsius, Briese aus Aegypten, Aethiopien 2c. S. 111
- 51 b) Front des eigentlichen und älteren Tempels, vor den jene unregel= mäßigen Vorbauten sich gelagert haben.
- 52) Im Jahr 451. Ein byzant. Historiker, citirt von Parthey, Wanderungen in der Levante, S. 370.
- 53) Herodot II, 62. 171.
- 54) Lepfius, Briefe 2c. S. 259.
- 55) Für Aethiopien siehe Cailliaud, Voyage à Méroé; Hoskins, Travels in Aethiopia; Lepsius, Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien etc.
- 56) Lepfius, Briefe 2c. S. 267, 253.
- Wilkinson, Manners and customs etc. II, 313. Die Beispiele ließen sich noch sehr vermehren. Wenn König Sethos auf der Außenwand des Karnaktempels einen Feind niederstößt, und selber mit der Brust nach vorn schaut, dann darf gleichwohl die gessenkte Lanze des Königs Gesicht nicht durchschneiden, sondern wird in unmöglicher Haltung von seiner erhobenen Rechten an hinter seinem Kopf und hinter der linken Schulter durchgeführt. Ebenso hat der bogenschießende Rhamses III zu Medinet Habu den Pfeil und die Bogensehne hinter seinem Hals, obgleich die Brust immer nach vorn gewandt ist. Sogar der untere Kleidersaum, der die Beine durchsschneiden würde, sindet sich hinter den Beinen durchgezogen, wenigstens scheinbar, denn weil man die schneidenden Stücke von Lanze, Bogensschne, Kleidersaum 2c. weggelassen, sieht es nun aus, als ob sieh hinterwärts hindurchgiengen. Siehe unsere Vergleichung mit den ähnstichen Gesehen des assyrischen Stulpturstils unten S. 234.
- 58) Eine Eigenthümlichkeit aus Rhamses' III Zeit ist es, das in die Wand zu versenkende Skulpturbild mit seinen unteren Theilen tie fer zu versenken, so daß es von oben sich dem Beschauer tief entgegen=

wendet und von ihm deutlicher kann gesehen werden. Wilkinson, II. 305.

- 58 b) Abbildungen am großen Tempel von Karnak.
- 59) Auch die Säulen selbst, die schlanken sowohl als die dicksten, hatten, wie die Abbildungen zeigen, als festlichen Schmuck eine flattern de Halsbinde umgewunden. Ein Skulpturbild, das die Flaggensmaste der Phlone zeigt, sindet sich in dem so eben berührten Chonsustem pel.
- 59 b) Den Pylon zur Linken kann man ersteigen und das ganze grüne Feld von Theben bis an das gelbe, am Abend blauschattige libysche Man sieht in die Tempeltiefe, die wir zu Gebirg überschauen. durchwandern haben, selber hinein, und könnte in Bersuchung kommen, diese epische Anlage des, Glied für Glied, langgestreckten ägpp= tischen Tempels lebhaft zu unterscheiden von der dramatischen Einheit eines hellenisch en Tempels. Aber vergleichen dürfen wir mit dem letteren doch immer nur den kleinen innersten Kern, die einfache Zelle des Allerheiligsten. Wie wir gesehen haben, kommt fie in ihren ältesten Gestaltungen bem griechischen Tempel am nächsten (oben S., 100), bleibt aber unentwickelt, oder geht fogar zurück, sobald sie den Kern einer größeren Anlage bildet. Die Säulen= oder Pfeilerhallen, von denen ihr gestrecktes Rechted gefänmt ift, kann fie in diesem Fall ablegen, wie einen Paletot, und fie den umgebenden Höfen und Kammern anhängen. Wenn aber in der gries chischen Kunst die eigentliche Zelle sich machtvoller entwickelt hat, so dürfen wir doch auch dort nicht vergessen, was Alles noch darum und daran hängt. Auch nach der Afropolis der Athene zu Athen kam man erst durch ein unteres Thor, dann durch Treppen, Propyläen, einen ganzen Kaktuswald von Statuen in Marmor und Bronze, aus denen die große Athene Promachos obeliskenhoch hervorragte, bevor man vor dem Tempel selber stand. Andere Pro= phläen kennen wir von den alten Tempeln auf Sunium, zu Eine heilige Tempelstraße mit Sigbildern und Eleusis 2c. liegenden Sphingen gefäumt führt vom Meer nach dem Apollon= tempel von Milet.

e

ľ

lÇ

ť

tţ

m

'et

nd

m

4:

शार्ध

ens

ñε

hns

die

197

zen:

- 60) Mit der großen Inschrift Thotmes' III. Siehe oben S. 58, Anm. 30.
- 60 b) Außer dem lateranischen haben wir von Thotmes III den Obeslissen, der auf dem Atmeidan zu Konstantinopel steht. Er wurde unter The odosius auf der Spina des damaligen Hippodroms, der in seiner jetzigen Verschüttung zum belebten Hauptplatz der Stadt geworden ist, aufgerichtet, und stammt gleichfalls aus Theben, denn

er ift Amun-Re gewidmet. Der Feldzug in Naharaina oder Mesopotamien wird erwähnt. Zwei andere Obelisken Thotmes' III find zu Alexandrien am verödeten öftlichen Safen, der eine, die s. g. Radel der Kleopatra, stehend, der andere halb begraben neben ihm in der Erde liegend. Sie sollen nach ihren Inschriften aus Heliopolis stammen. Aus Thotmes' Familie find die erstge= nannten zwei Obeliskenpaare, die vor dem Heiligthum zu Karnak zur Hälfte noch aufrecht stehn — das höhere von seiner mitregierenden Schwester, das weniger hohe von seinem Bater Thotmes 1. Nach den Inschriften zu schließen, waren diese Obelisken sämmtlich mit Gold gefrönt. Von alteren Beispielen haben wir den Dbelisken Sesurtesen' 1 im Garten zu Heliopolis, und den zerbrochenen, oben abgerundeten, der im Fapum liegt, kennen gelernt. Uebrigens werden Obelisken als Opfergabe bereits in den Gräbern bei den Pyramiden abgebildet, und ein sieben Fuß hohes Stud ift wirklich in einem der Gizehgräber zum Vorschein gekommen (Lepsius, Briefe, S. 40). Von Obelisken, jünger als Thotmes III nennen wir den großen und schönen, der auf Piazza del populo in Rom steht, dort, wo von seinem Juß aus die Stadt fich in ihre drei Hauptstraßen öffnet. Er gehört dem König Sethos, und ist auf der vierten Seite und in den Nebenkolonnen der andern durch dessen Sohn Rhamses II. ergänzt. Bon Rhamses II selbst haben wir die zwei genannten Obelisken von Luxor, den dort noch stehenden, und den nach Paris gebrachten. Unter demselben Namen liegen einige kleinere auf der Stätte von Tanis zwischen den öftlichsten Verzweigungen des Nils im Delta, und steht einer im Boboligarten zu Florenz, einer auf dem Platz vor dem Pantheon, und einer in der Villa Mattei zu Rom. Die nächsten, die uns übrig bleiben, sind der größere, start erganzte Obelisk Psammetich' 1 auf Monte Citorio in Rom, und der kleine, den man ebenda vor der Kirche Maria sopra Minerva auf den Rücken eines Elephanten gesetzt hat, von Psammetich II. Das lettere Stuck stammt nach seiner Inschrift aus Sais. Der große Obelisk auf dem Petersplatz., der unter Kaligula aus peliopolis gebracht wurde, so wie der fleinere, der zwischen den Rossebändigern auf Monte Cavallo steht, und der vor Maria Maggiore find namenlos. Der Dbelist über der Grotte inmitten des fluthenden Wasserbeckens auf Piazza Navona trägt Domitian's, der Obelisk in den Spaziergängen auf Monte Pincio Hadrian's Wie viele mögen noch in Aegypten und unter dem Schutt Namen. von Rom begraben sein! Ueber die vorhandenen siehe: Ungarelli,

Interpretatio Obeliscorum, Romae 1842. Bonomi, Notes on Obelisks in Transactions of the Royal Society of Literature, (second series) Vol. I. 1843. Birch, Notes upon Obelisks, im Museum of classical antiquities. Vol. II. 1852. Ueber babylonische und assprische Obelisken siehe unten S. 183, 224, 225.

- 61) Siehe oben, Anm. 49.
- 61 b) Siehe Dropsen, Geschichte des Hellenismus, 2, 346.

Von den genannten, stehenden und fitzenden Figuren der Göttin Pacht, welche immer, entweder gar nicht oder mit vollkommen glatt anliegendem Gewand bekleidet find und über ihrem Löwenkopf die Sonnenfcheibe tragen, giebt es im vatikanischen Museum zehn Stud, im brittischen siebzehn, im Louvre vier, alles in schwarzem Granit und sämmtlich aus dem südlichen Seitentempel von Karnak stammend. Sie tragen den Namen Amenophis' III. Sonst sind größere ägnptische Götterfiguren fehr selten. Amun, Osiris, Isis 2c. finden fich in unseren Museen meist nur klein aus Bronze, Holz, gebranntem Thon 2c. Von heiligen Thierfiguren, welche Götter vorstellen, haben wir Sphinze aus Tanis und Rom in Paris, zwei kolossale Löwen vom Berg Barkal in London. Diese letteren, von denen der eine auf der rechten, der andere auf der linken Seite ruht, schauen mit gekreuzten Pfoten seitwarts heraus, aber mit so machtvollem Blick aus der kreisrunden Umrahmung ihres scharfgeschnittenen Bartes, daß wir uns gestehen muffen, hier find menschlichen Könnens erreicht. die Grenzen Beide Löwen, von rothem Granit, find aus Amenophis' III Zeit, und wurden wahrscheinlich erst vom Tempel zu Soleb (siehe S. 115) nach der Stadt am Berge Barkal im oberen Aethiopien hinaufgebracht. Ein äthios pischer König hat seinen Namen auf die Tapen graben lassen. Die= selbe Reise hinauf und wieder herab, hat der kolossale Widder vom Berg Barkal, der jest in Berlin ift, gemacht. Seine Wollbekleidung ift in einzelnen Flocken fast schuppen= oder federartig gesammelt, so wie wir es kunftig an assyrischen, persischen Schafen und klein= afiatischen Löwenmähnen sehen werden. Nennenswerth find die beiden Basaltlöwen des vatikanischen Museums, welche gleichfalls mit gekreuzten Tapen seitwärts herausschauen. Sie tragen den Namen des Rektanebo, eines der letten Pharaonen, und haben lang nicht mehr die Majestät jener älteren. Man fand sie in Agrippa's Aber vollkommen würdig der größten Zeit find die beiden architektonischen Löwen, aus grünem Basalt oder Diorit, die auf den unteren Pfosten der Kapitoltreppe zu Rom liegen und Waffer speien. Hier erscheint wieder der ehrwürdige er ift Amun-Re gewidmet. Der Feldzug in Naharaina oder Desopotamien wird erwähnt. Zwei andere Obelisken Thotmes' III find zu Alexandrien am verödeten öftlichen Safen, der eine, die s. g. Radel der Kleopatra, stehend, der andere halb begraben neben ihm in der Erde liegend. Sie sollen nach ihren Inschriften aus Heliopolis stammen. Aus Thotmes' Familie find die erstge= nannten zwei Obeliskenpaare, die vor dem Heiligthum zu Karnak zur Balfte noch aufrecht stehn — das höhere von seiner mitregierenden Schwester, das weniger hohe von seinem Bater Thotmes 1. Nach den Inschriften zu schließen, waren diese Obelisken sämmtlich mit Gold gekrönt. Von alteren Beispielen haben wir den Dbe= lisken Sesurtesen' 1 im Garten zu Heliopolis, und den zerbrochenen, oben abgerundeten, der im Fapum liegt, kennen gelernt. Uebrigens werden Obelisken als Opfergabe bereits in den Gräbern bei den Pyramiden abgebildet, und ein sieben Fuß hohes Stud ift wirklich in einem der Gizehgräber zum Vorschein gekommen (Lepsius, Briefe, S. 40). Von Obelisken, jünger als Thotmes III nennen wir den großen und schönen, der auf Piazza del populo in Rom steht, dort, wo von seinem Juß aus die Stadt fich in ihre drei Hauptstraßen öffnet. Er gehört dem König Sethos, und ist auf der vierten Seite und in den Nebenkolonnen der andern durch dessen Sohn Rhamses II. ergänzt. Von Rhamses II selbst haben wir die zwei genannten Obelisken von Luxor, den dort noch stehenden, und den nach Paris gebrachten. Unter dems selben Namen liegen einige kleinere auf der Stätte von Tanis zwischen den öftlichsten Verzweigungen des Rils im Delta, und steht einer im Boboligarten zu Florenz, einer auf dem Plat vor dem Pantheon, und einer in der Villa Mattei zu Rom. Die nächsten, die uns übrig bleiben, sind der größere, stark ergänzte Obelisk Psammetich' 1 auf Monte Citorio in Rom, und der kleine, den man ebenda vor der Kirche Maria sopra Minerva auf den Rücken eines Elephanten gesetzt hat, von Psammetich II. Das lettere Stud stammt nach seiner Inschrift aus Sais. Der große Obelisk auf dem Petersplatz., der unter Raligula aus Beliopolis gebracht murde, so wie der kleinere, der zwischen den Rossebändigern auf Monte Cavallo steht, und der vor Maria Maggiore find namenlos. Der Dbelisk über der Grotte inmitten des fluthenden Bafferbedens auf Piazza Navona trägt Domitian's, der Obelisk in den Spaziergängen auf Monte Pincio Hadrian's Wie viele mögen noch in Aegypten und unter dem Schutt Namen. von Rom begraben sein! Ueber die vorhandenen siehe: Ungarelli,

Interpretatio Obeliscorum, Romae 1842. Bonomi, Notes on Obelisks in Transactions of the Royal Society of Literature, (second series) Vol. I. 1843. Birch, Notes upon Obelisks, im Museum of classical antiquities. Vol. II. 1852. Ueber babylonische und assprische Obelisken siehe unten S. 183, 224, 225.

- 61) Siehe oben, Anm. 49.
- 61 b) Siehe Dropfen, Geschichte des Hellenismus, 2, 346.

Von den genannten, stehenden und fitenden Figuren der Göttin Pacht, welche immer, entweder gar nicht oder mit vollkommen glatt anliegendem Gewand bekleidet find und über ihrem Löwenkopf die Sonnenfcheibe tragen, giebt es im vatikanischen Museum zehn Stück, im brittischen siebzehn, im Louvre vier, alles in schwarzem Granit und sämmtlich aus dem südlichen Seitentempel von Karnak Sie tragen den Namen Amenophis' III. Sonst sind stammend. größere ägyptische Götterfiguren sehr selten. Amun, Osiris, Ifis 2c. finden fich in unseren Museen meift nur klein aus Bronze, Holz, gebranntem Thon 2c. Von heiligen Thierfiguren, welche Götter vorstellen, haben wir Sphinze aus Tanis und Rom in Paris, zwei kolossale Löwen vom Berg Barkal in London. Diese letteren, von denen der eine auf der rechten, der andere auf der linken Seite ruht, schauen mit gekreuzten Pfoten seitwarts heraus, aber mit so machtvollem Blick aus der kreisrunden Umrahmung ihres scharfgeschnittenen Bartes, daß wir uns gestehen mussen, hier find menschlichen Könnens erreicht. Beide Löwen, von die Grenzen rothem Granit, find aus Amenophis' III Zeit, und wurden wahr= scheinlich erst vom Tempel zu Soleb (siehe S. 115) nach der Stadt am Berge Barkal im oberen Aethiopien hinaufgebracht. Ein äthio= pischer König hat seinen Namen auf die Tapen graben lassen. Die= selbe Reise hinauf und wieder herab, hat der kolossale Widder vom Berg Barkal, der jest in Berlin ift, gemacht. Seine Wollbekleidung ift in einzelnen Floden fast schuppen= oder federartig gesammelt, so wie wir es kunftig an assprischen, persischen Schafen und klein= afiatischen Löwenmähnen sehen werden. Nennenswerth find die beiden Basaltlöwen des vatikanischen Museums, welche gleichfalls mit gekreuzten Tapen seitwärts herausschauen. Sie tragen den Namen des Rektanebo, eines der letten Pharaonen, und haben lang nicht mehr die Majestät jener älteren. Dan fand fie in Agrippa's Aber vollkommen würdig der größten Zeit find die beiden architektonischen Löwen, aus grünem Basalt oder Diorit, die auf den unteren Pfosten der Kapitoltreppe zu Rom liegen und Wasser speien. Hier erscheint wieder der ehrwürdige ernste Schädel im hängenden Oval seines Bartes, mit stumpfen Ohren, die Mähne als eine einfache Arabeste. Hier ist die volle Sprungkraft der Hüften, die Kampskraft in den ruhenden Schultern, aber alle Lebensformen wunderbar gebunden, um ein harmonisches Architekturstück zu werden.

Von Königsfiguren nennen wir als die bemerkenswerthesten zu London: den bereits erwähnten kolossalen granitenen f. g. Memnonkopf, in Bahrheit Rhamses II, ein schönes Geficht zwischen den quergestreiften Perrudenlappen und mit fteifem Bart-Rothe Farbenspuren sind noch erkennbar. Mit der erhaltenen rechten Schulter und einem Theil der Bruft mißt das Ganze noch neun Fuß. Der Kopf stammt aus dem Memnonium Rhamses' 11, fiehe oben S. 81. Ferner ein anderer Rolossalkopf von Granit, der mit seiner wohlerhaltenen Königsmütze bis zu deren rundem Knopf zuoberst zehn Fuß mißt. Er ist aus Rarnak. Ferner eine ganz erhaltene fixende Rolossalfigur Amenophis' III, aus den Ruinen von dessen Palast hinter der Memnonsäule. Sie sitt, gegen zehn Fuß hoch, mit den Händen auf den Anien, in einfach gestreifter anliegender Hüftenbekleidung, und besteht aus schwarzem Granit, der theilweis in rothen übergeht. Ferner eine fixende Sandsteinfigur von Menephta, Rhamses' II Nachfolger, mit hängender Perrucke, mit dem Namensring auf seinen nachten Schultern, und einen Widdertopf mit Fußgestell auf den Anien haltend. Endlich ein Granits pfeiler, aus dessen vier Seiten, so weit sie erhalten sind, hocherhobene männliche und weibliche Götterfiguren hervortreten und sich um die Ede herum die Hand reichen. Auf den schmaleren Seiten ift es die Göttin Dathor, auf der breiteren find es zwei, Amun=Re oder der Sonnengott mit bem noch stärker vortretenden Thotmes III. an Dieser Pfeiler stand bei dem von Thotmes erbauten der Hand. Beiligthum zu Karnat.

Bon Paris nennen wir außer einer Kolossalsigur des Königs Sethos in Sandstein 2c. namentlich einige stehende, kniende oder kauernde Priesterfiguren. Der derbe Stil mit der starken Ausprägung aller Formen verräth die älteste Zeit und die Nachbarschaft der Pyramiden. Die Köpfe sind rund, die Schultern hoch, der Leibstark, die Beine kurz 2c. Eine kauernde Granitsigur, roth bemalt, aus einem Grab in der Sphinzallee des Serapeums, hat, wie bereits oben, Anm. 15, bemerkt, eingesetzte Quarzaugen in einer Bronzehülle. Spuren von Farbe haben sie sämmtlich.

Auch in Berlin unterscheiden fich die Stücke des Pyramiden-

alters, z. B. eine kauernde Granitsigur, die im Unterbau einer Grabsthür gefunden wurde, und wer weiß, welchem Uralter angehören kann, sowie der untere Theil einer schwarzgranitenen Kolossalsigur Sesurtesen's I, die größtentheils ergänzt ist, durch kraftvolle Ausprägung von der abgeschwächteren, glatten Art, die z. B. durch eine Kolossalsigur Rhamses' II vertreten wird.

In Turin kennen wir die Figur des Königs Horus, der zur linken neben dem Thron des sitenden, mit den gewohnten zwei geraden hohen Federn gefrönten Amun fteht, stehend so hoch als der fipende, und seine Rechte auf die linke Schulter des Gottes legt. Der Gott sowohl als der König halten in der Hand das gehenkelte Kreuz, den Buchstaben T, Zeichen des Lebens. Die Gruppe ift aus weißem Kalkstein. Der Horus in schwarzem Granit fitt auf seinem Thron und hat neben sich seine Frau, welche die Hand auf des Königs linke Schulter legt. Eben dort sind Kolossalfiguren Thot= mes' III aus schwarzweißem, Amenophis' II aus rothem Granit. Rhamses II in schwarzem Granit, gegen sieben Fuß hoch, sitt auf seinem Thron und freut sich seiner Herrlichkeit, reich gekleidet und geschmudt. Der Belm, der reiche, die Bruft bededende Halstragen, ein gefälteltes, franzenbesetzes Gewand, die Sandalen 2c. find mit äußerster Feinheit ausgeführt und durchgebildet. Der rechte Urm mit dem Herrscherstab schließt an die Brust, der linke ruht auf dem Schenkel. Sogar die Matte unter seinen Füßen ift noch angedeutet. Bu beiden Seiten seiner Beine lehnen die kleinen Figuren einer Frau und eines Sohnes an demselben Thron.

Aus Rom kennen wir die gleichfalls reichausgeführte stehende Figur von desselben Rhamses oder Sesostris Mutter in schwarzem Granit, mit dem aus hängenden Geierslügeln bestehenden Kopsputzeiner ägyptischen Göttin. Sie ist in Sallust's Gärten gefunden. Die Villa Albani hat einen schwarz basaltenen stehenden Amassis. Ein Ptolemäus Philadelphus von bereits sehr abgesschwächten Formen steht im Batikan.

Wir sehen aus all dem, daß die ägyptische Skulptur zur Zeit Rhamses' II zwar ihre höchste Eleganz und Feinheit der Ausführung erreicht hat, daß wir aber, um die frischeste Kraft und Richtigkeit der Verhältnisse zu erreichen, bis an den Ansang der Historie
hinaufrücken müssen. Der Ansang unserer Architekturgeschichte der Welt beginnt mit dem größten Architekturstück der Welt, der großen Phramide, und die Skulpturgeschichte beginnt gleichfalls für uns mit ihrem größten Stück, dem großen Sphinz.

- 62) Falkener im Museum of classical antiquities, 1851. Lepsius, Denkmäler, 1, 83.
- 63) Die ganze Folge der Känigsnamen an dieser sehr historischen Anlage, diesem Reichstempel, an dem swei ganze Jahrtausende fortgebaut oder hergestellt haben, ist diese: Vorderhof mit der ersten Pylonfront und der westlichen Sphinzallee davor — Rhamses 11. Seitentempel, der in die rechte Galerie des Vorderhofs eintritt: Rhamses III. freistehende Doppelreihe, die mitten aus dem Hof aufs zweite Portalführt: Tahraka, der Aethiope, Psammetich I. Zweites Pylonsystem und großer Säulensaal: Sethos 1 und Rhamses II. niedergegangenes Pylonsystem, als Rückwand des Säulensaals: Amenophis III. Erstes, kleineres Obeliskenpaar: Thotmes 1. Zweites Obeliskenpaar: die Königin Amen Numt oder Numt Amen, Thotmes' III ältere Schwester. Borhof, in dem diese zweiten Obelisken standen, mit Pylonfront davor und die Kammern des Heiligthums dahinter: Amenophis I und Thormes I. Granit= tammer des Allerheiligsten, Erneuerung: Philipp Aridaus. Große historische Inschrift auf der linken oder Rordwand des größeren Gemachs links vom Allerheiligsten: Thotmes III. Aelteste Reste, die sich im Trümmerhaufen sinden, mit dem Namen des alten Reichs: Sesurtesen 1. Schlußpalast nach hinten: Thotmes III. Neußerstes Thor nach Often, im Außenwall selbst: Nektanebo und Andere. Die vier Pylonsysteme, die von der Mitte der südlichen Längenseite nach dem Außenwall rücken: Thotmes I, II, III. Amenophis II, Horus 2c. Südliche, besondere Umwallung, zu der die Sphingallee weiter führt, mit dem See und Trummerftuden, darunter die Ramen: Thotmes III., Amenophis III. 2c. große füdliche Pforte, welche die von Lugor kommende Sphingallee Ptolemaus Euergetes und Berenike. aufnimmt: Tempel dahinter, dem Chonsu geweiht: Rhamses III, VIII, 2c. Historische Darstellungen an der Südseite des großen Tempels: Rhamses II, Scheschont. An der nördlichen Außenwand: Sethos 1. Besonderer Tempel auf der Nordseite des Außenwalles: Amenophis III. Diese Namen sind noch lang nicht alle, verschiedene Ptolemäer drängen sich da und dort hinein, Alexander steht auf jenem zweiten Allerheiligsten, Thotmes' III Hauskapelle; selbst Casar Augustus wird gefunden. Manche Ramen mögen bereits verschwunden sein.
- 64) Für die Tigrisfahrt siehe: Rich, Narrative of a residence in Kurdistan, Vol. II, 128 etc. Ainsworth, Travels and Researches

- in Asia Minor etc., Vol. II. Layard, Niniveh and Babylon, cap. XXI.
- 65) Layard, Nineveh and its Remains, I, p. 78.
- 66) Rawlinson im Athenaeum, 18. März 1854, p. 342.
- 67) J. Ross, Notes of two Journeys from Bagdad to the Ruins of al Hadr, im Journal of the Roy. Geog. Soc. Vol. IX, p. 443. Ainsworth, Notes of an Excursion to Kalah Sherkat etc., l. c. XI, p. 1. Ainsworth, Travels and Researches, Vol. II. Layard, Nineveh and its Remains, cap. IV. Dio Cassius. LXVIII. LXXV. Ammian. Marcell. XXV. Ritter, Erdfunde, X, 125. XI, 466.
- 68) Layard, Nineveh and Babylon, cap. XI—XV, Nineveh and its Remains, cap. IV.
- 69) Ross, Notes etc. I. c. Vol. IX, p. 443.
- 70) Amm. Marc. XXIV. Zosim. III etc. Ritter, Erdfunde, X, 151.
- 71) Abulfedae annal. moslem. ed. Reiske. p. 184.
- 72) Gibbon, Geschichte des Berfalls 2c., cap. 52.
- 73) Ritter, Erdfunde X, 195. XI, 790.
- 74) Layard, N. and B., J. c. cap. XXI.
- 75) Anschauung von Bagdad nach Lahard, l. c., De Sercey, Revue contemp. 1855; Wellstedt, Travels to the city of the Caliphs; Buckingham, Travels in Mesopotamia etc.
- 76) Diodor. XXX. XXXI. Daß der jetzige Thierkreis keine ägyptische Gestaltung sein kann, beweist namentlich das Zeichen des Krebses, eines Insekts, das in Aegypten nicht vorkommt, aber auf assprischem Bildwerk häusig zur Bezeichnung der Flüsse gebraucht wird. Fresnel, im Journ. asiatique, Juli 1853, S. 43.
- 77) Layard, N. and B. p. 476. Rawlinson, Journal of the R. Asiatic Soc. Vol. XII, p. 477. Anm.
- 78) Berosus Richteri, p. 49.
- 79) Ueber ägyptische und phönikische Kosmogonie stehe Röth, Geschichte 2c. I, S. 132 2c. 250 2c. Siehe unten, S. 466 2c.
- 80) Berosus Richteri, 48.
- 81) Ueber Afferfuf und Rathimain, Buckingham, Travels in Mesopotamia, p. 395. Fraser, Travels in Koordistan, Mesopot. etc. II, 163. Chesney, Expedition for the Survey of the Euphrates, Vol. I, 117.
- 82) Mit Fraser, l. c., Rich, Narrative of a residence in Kurdistan, Vol. II. Buckingham, l. c. Flandin, Relation du voyage,

- II, chap. LVI. Abbildungen bei Coste & Flandin, Perse ancienne, 216-219.
- 83) Fragment des Abydenus, eines Schülers des Berosus, bei Ritz ter, Erdf. X, 49, 50.
- 84) Citate bei Ritter, Erdf. X, 123.
- 85) Abulfeda, annal. moslem. p. 70. Gibbon, cap. 51.
- 86) Derselbe Bezier, ein Perser, hatte früher gegen das Abbrechen gestimmt, sich aber dadurch in den Verdacht des Parsismus gebracht. Ritter, Erdk. X. 197.
- 87) El Masudi, bei Ritter Erdf. X, 162.
- 88) Rich, l. c., Keppel, Personal Narrative of travels in Babylonia etc. Vol. 1.
- 89) Layard, Nineveh and Babylon, p. 572.
- 90) Buckingham, Travels in Mesopot. etc. XXV. Flandin, Voyage en Perse, Relation du voyage, Vol. II, 509.
- 91) Herod. I, 178 etc. Xenophon VII, 5. Diodor. II, 7-11. Curtius V, 4. Strabo, XVI. 1.
- 92) Bei Lanard's Bersuchen, N. and B. 502. Uebrige Litteratur über Babylon: Rich, Memoirs on Babylon and Persepolis; Ker Porter, Travels in Persia, ancient Babylonia etc. Vol. II; Buckingham, Travels etc., Keppel, Fraser, Wellstedt, l.c. Fresnel, Journal asiatique, 1853.
- 93) Diodor. XIX, 100.
- 94) Topographischer Gesammtplan und Einzelpläne der Ruinen als Hauptsergebniß der jüngsten französ. Commission zu erwarten von J. Oppert.
- 95) Diodor. II, 8.
- 96) Fresnel, Journal asiatique, Juni 1853, p. 486.
- 97) Diodor. II, 10.
- 98) Strabo XVI, 1.
- 99) Hiob XXXVIII, 31. Movers, Phonizier, Bd. 1, 472.
- 100) Mit Ker Porter's Plan, Travels in Persia etc.
- 101) Diodor. II, 31.
- 102) Aelian. Var. Hist. XIII, 3. Strabo XVI, 1. Ctesias bei Photius, p. 39.
- 103) Fresnel, Journ. asiatique. Juli 1853, S. 10, über die Backfteinsorten.
- 104) Oppert, Zeitschrift der deutsch. morgenländ. Gesellsch. Bd. 8. S. 594. Entwurf des Plans, Taf. II zur Zeitschrift für allgem. Erdkunde, von Gumprecht, Bd. II, 1854. Darnach wäre Oheimir Nordsoftecke, und Borsippa, die Stadt des babylonischen Thurms,

- der südwestliche Theil des ganzen Quadrats. Athen. franç. 2. Des zember 1854.
- 105) Taylor, Journal of the Royal Asiatic Soc. Vol. XV, 260 etc. 404 etc.
- 106) Rawlinson, Athen. 18. März 1854. p. 343.
- 107) Röth I, Note 46. Gesenius Monument. phoenic. III, tab. 32. Die Keilschrift auf den betreffenden Tafeln ist eine Verordnung von Artazerzes. Der beigedrückte Stempel "Beth El Balenu" scheint den Bestimmungsort zum Aufbewahren, also den Belustempel als Archiv zu bezeichnen.
- 108) Diodor I, 28. 81.
- 109) Euseb. praep. ev. IX. 41. Ammian. XXIII. 8. Gesammelte Stellen bei Movers, Phönizier, I, 92, 95, 153, 175, 185 2c. 257 2c. 278. Die Stellen sind, wie gewöhnlich in diesem, übrigens unentbehrlichen Buch, falsch combinirt und gedeutet.
- 110) Neber Typhon-Ares, siehe oben Anm. 25. b. Neber Kewan, Röth, I, 104. Movers, Phönizier, I, 289 2c. Neber Anubis Röth, I, 185. Note 208. Der schafalföpsige Anubis, Sohn des Osiris von der Göttin Nephtys (Hestia), aber von Isis an Kindessstatt angenommen, Wächter seiner Mutter Isis, Götterbote und Todtenführer ist in den griechischen Hermes übergegangen, also in dieselbe Figur, in welcher auch der ägyptische Thot, der einmal große, Gott der Priesterweisheit und der Drakel, des Mondgottes Sohn, Platz fand. Ueber chaldäische Sternsiguren siehe auch Gesenius, der den Bel von Babel als Jupiter richtig erkennt, Beilage II zum Bd. II. des Komm. zu Jesaia, und im Artikel Chaldäa in Ersch Gruber Encykl.
- 111) Siehe oben S. 95. 137. Anm. 49.
- 112) Sie behält als Beinamen auch ihren ursprünglichen Namen Ilisthyia. Anm. 49. Siehe den Verfolg dieses Göttesbegriffs unten S. 216. 332. 455. 502. 510. Auch die Löwen der griechischen Hera könnten noch an die Löwen, auf denen sie in Assprien steht, und an den Löwenkopf der ägyptischen Pacht-Ilithyia erinnern.
- 113) Strabo, XVI, 1.
- 114) Die Litteratur über die westliche Umgebung des babyl. Thurms bei Ritter, Erdk. X, 57 2c. 183 2c. XI, 955.
- 115) Arrian. VII, 21. Strabo XVI.
- 116) Unsere ganze Beweisführung scheint scheitern zu müssen, wenn Rawlinson's Behauptungen (Literary Gazette, 1855, p. 44, Athen. 20. Jan.) richtig wären. Er ließ einen Schacht in den Birs Nimrud senken, bis man auf eine Terrassenwand stieß, die nach

rechts und links in einer Länge von 190 Fuß bis zu den Eden fich verfolgen ließ. Er bezeichnete darauf, offenbar nach den Erfahrungen Taylor's am Thurm Muffapar (fiehe oben, Anm. 105), die Stelle nahe an den Eden, wo in einer ausgesparten Höhlung die Inschriftenlinder sich sinden müßten. Sie fanden sich, und follen melden, daß der Birs von einem König, fünfhundert Jahr vor Rebukadnezar erbaut, von dem letteren aber hergestellt sei. Gr hieß "Tempel der Planeten der fieben Sphären" und waren deswegen seine Stufen nach der Farbe der sieben Planeten glafirt. (Bombay times, 1. Mai) Die untere Stufe, die des Saturn, schwarz; die zweite, die des Jupiter, orange; die dritte, für Mars, roth; die vierte, für die Sonne, goldfarb; die fünfte, für die Benus, weiß; die sechste, für Merkur, blau; die fiebente, für den Mond, filbergrün. Die Farben seien eingebrannt, und habe man, um die Stufe des Mertur blau zu glafiren, diese Stufe einem ungeheuren Feuer ausgesetzt. Daher kamen die verglasten Massen, die auf dem Gipfel liegen. Es kommt nun vor allem darauf an, jene verschies denen Farben wirklich nachzuweisen, sonst mussen wir vermuthen, daß R. sie aus seiner Phantasie ergänzt, und nur eine Farbe, die verglasten Brocken der vermeintlichen Stufe des Merkur, deren Berglasung wir anders zu deuten versucht, wirklich gesehen habe. hat auch die siebenfarbigen Mauern Ekbatana's nach Planetenfarben gedeutet — Planetenfarben, die uns nur durch späte, mosles mitische Quellen geliefert werden (Rawlinson, Memoir of the site of the Atropatenian Echatana, Journal of the Roy. Geog. Society, X, wo auch die Trennung Etbatana's in zwei Etbatana's grunds falsch ift). Die Zinnen der Mauern von Etbatana aber haben ihre Farbenfolge offenbar nur nach dem Werth der Farben — erst weiß, schwarz, dann purpur, blau 2c., endlich Silber und Gold. Daß wir vor der Hand an die Lesung der Cylinder nicht glauben, wird man uns am wenigsten übel nehmen. Die Erbauung des "Sphärentempels" welche R. in's elfte Jahrhundert sest, wird von Oppert nach derselben Inschrift in's fünf und dreißigste verlegt. Uebrigens hängt unsere Theorie vom babylonischen Phramidenbau durchaus nicht am Birs Rimrud, sondern an Herodot's Beschreibung, und konnte im Nothfall den Birs entbehren. Das haben wir vor der Hand nicht Der Berg Babel auf der Oftseite (fiehe oben, S. 158), nötbig. welchen R. für den babylonischen Thurm nimmt, ist eine Citadelle, von der die innere Umwallung des königlichen Palastgebietes, nachdem fie jene Citadelle zuerst umschlossen, ausgeht, um sich in Gestalt eines großen Dreieds landeinwarts zu legen. Wenn Berg Babel

der babylonische Thurm wäre, dann müßte einst der Euphrat zwischen ihm und dem Kasr, dem Königsschloß, ostwärts hindurchgestossen sein. Mit der Aufsuchung dieses vermeintlichen alten Flußbettes hat hat sich R. beschäftigt. (Lit. Gazette, 1854, 23. Dez. p. 1101.) Die Unmöglichkeit ist bereits von Rich, (Memoirs on Babylon etc.) gegen Rennel, und von Fresnel, (Journal asiatique, 1853) dargesthan, und wird durch Oppert's Plan dargethan werden. Gleichs wohl beharrt R. auf dem Berg Babel (Athen. April 1856).

- 117) Diodor. II, 8. Herodot. I, 186.
- 118) Rawlinson's Uebersetzungen aus der "Tafel der ostind. Komp.", Rebukadnezar's architektonische Unternehmungen enthaltend, Literary Gazette 1854, p. 863. Athen. p. 1529. Siehe auch J. Oppert im Moniteur universel, 21. Mai 1855, S. 559. Kolumne 4.
- 119) Oppert, Zeitschr. der deutsch. morgenländ. Gesellschaft. Bd. 8. 1854. S. 594.
- 120) Ueber den obern Euphratlauf bis Hit, Ritter, Erdk. IX. 749. (Rach Wellstedt, Ainsworth, Chesney 20.)
- 121) Wellstedt, Travels to the city etc. Vol. I. 202.
- 122) Nearchi periplus, cap. 41. Erdf. X. 27.
- 123) Layard, N. and B. XXIV.
- 124) Ritter, Erdf. XII. 423.
- 125) Diodor, I. 28.
- 126) Taylor, Journal of the R. Asiat. Society. Vol. XV. 2, p. 404 etc.
- 127) Diodor. II, 11.
- 128) Minutoli, Reise zum Tempel des Jupiter Ammon 2c. S. 298, Taf. XXVIII. Fig. 6. a. b. c. Fig. 7. Loftus über Wurka, Literary Gazette 6 Mai 1854. Taylor, Journ. of the Asiat. Soc. über Abu Scharein, Vol. XV. 1. c.
- · 129) Siehe z. B. Clarac, Musée de sculpture, Pl. 1017, 1019. Dies selben ägyptischen Könige, Thotmes III, Rhamses II, erscheinen bald mit, bald ohne Bartzapfen.
  - 130) Herodot II, 172. Die Aegypter hatten ihre Goldbergwerke in den Wüstengebirgen gegen das rothe Meer und ließen verurtheilte Versbrecher dort arbeiten. Diodor III, 11.
  - 131) Britisches Museum und Louvre. Die Cylinder waren Siesgel, wie nach Herodot jeder Babylonier eines hatte. Die einsgegrabene Figur ist gewöhnlich eine babylonische Gottheit im Kampf mit einem oder mehreren bösen Thieren oder Dämonen. Die Insschrift, welche offenbar den vorräthigen Cylindern nur auf Verlangen eingegraben wurde, enthält in erster Linie den Namen des Besitzers, in zweiter den seines Vaters, in dritter den einer angerusenen E

- heit. Die Inschrift ist verkehrt eingegraben, so daß sie erst beim Abdruck lesbar wird. Aehnlich waren die Cylinder der Perser. Man besitzt einen im britischen Museum, der dem König Darius selber angehört hat, und dessen Namen in drei Sprachen, persisch, stythisch und babylonisch, enthält. Oppert, Moniteur universel, 1855, p. 560, zweite Kolumne.
- 132) Taylor über Abu Scharein, l. c. Vol. XV. Kupfernägel mit versilbertem Kopf zu Khorsabad, Revue des deux mondes, 1853, p. 49. Von ebenda eine Rolle von dünnem Kupfer, die Form eines Palmstamms nachahmend, wahrscheinlich zur Bekleidung einer Säule, und Reste von Goldblech, die über diese Kupferform passen. Illustrated London News, 24. Mai 1856.
- 133) Höchst wahrscheinlich besitzen wir dennoch ein sehr altes und an Alegypten zunächst erinnerndes Stud babylonischer Skulptur. Wo der Weg von Bagdad in die perfischen Gebirgsterrassen eingeht, (fiehe unten, S. 257) muß zuerft eine felfige, in gerad nordwestlicher Richtung streichende Kette passirt werden. Sie hat zwei Durchbrüche. Durch den einen, öftlicheren, führt die Straße an einem alten, hoch im Felsen geöffneten Felsengrab vorbei (fiehe unten, Unm. 185, b.), und aus dem westlicheren kommt der Fluß Holman um die Ruinen einer alten Stadt Holman, babylonische Schutthaufen, zu berühren. In diesem Durchbruch rechts und links über dem Fluß giebt es verwitterte Stulpturtafeln. Links erkennt man eine saffanidische mit Pelvischrift und einer Reiterfigur, vor der ein Mann zu Fuß mit dem Ring in der Hand, einem uns noch oft begegnenden Symbol, steht. Hoch darüber ift eine ungleich ältere Stulptur, die zwar sehr verwittert ist, und nicht einmal eine glatte Fläche, sondern der Biegung des Felsens folgend. in dem ungleichen Rahmen steht links ein bewaffneter Beld oder Gott mit der Reule in der Rechten, dem Bogen in der Linken, und tritt mit dem Fuß auf eine vor ihm liegende, bedeutend kleinere Figur. Ueber seiner Stirn ift die Sonnenscheibe. Bor ihm steht eine gleich große Figur mit dem Strick in der Hand, an dem zwei fleine kauernde Figuren dahinter mit rückgebundenen Banden befestigt find. Unter dem Boden des Ganzen erscheint eine ganze Reihe kleis ner gekrümmter Figuren von Gefangenen, aber nicht von rechts nach links, wie der Anfang der oberen Reihe, sondern von links nach rechts, um unmittelbar an die oben abgebrochene Schreibzeile anzu-Wir brauchen kaum zu bemerken, daß sowohl dieser letstere Umstand, als das ganze Motiv — ein König, der dem Sonnengott seine Gefangenen vorführt — rein ägpptisch ift, und auf

ägyptischen Tempelwänden unzählige Mal vorkommt. Hier sind die Formen, soviel die Berwitterung erkennen läßt. (Flandin, Perse ancienne, Pl. 208) nicht mehr streng ägyptisch, sondern in den aufgesweichten assatischen Stil übergehend. Die babylonischen Keilsinsch tiften dabei sollen die ältesten von Babylon sein. Rawlinson, Journ. of the R. Asiat. Soc. Vol. XII, p. 476. Journ. of the B. Geogr. Soc. IX, p. 37.

Einige weitere, sehr solide Haften des Zusammenhangs zwischen Babylon und Aegypten einerseits, Babylon, Phönikien, Griechenland, Italien andererseits bietet die Uebereinstimmung der Maaße und Gewichte. Siehe Böck, Metrologische Untersuchungen. Leps sius, Chronologie 2c. I, 223.

- 134) Mit Lanard. N. and B. XXV.
- 135) Abbildungen bei Botta et Flandin, Monument de Ninive, 1849.
- 136) Erste Berichte im Journal asiatique 1843, 1844. 4me série. II, IV.
- 137) J. Fergusson, The palaces of Nineveh and Persepolis restored etc. 1851.
- 138) Ift auch in den neueren Ausgrabungen von Place nicht gefunden. Ueber diese Ausgrabungen liegen bis jest nur unvollständige Berichte vor, (Revue des deux mondes, 1853, p. 39. Moniteur universel, 21. Mai 1855). Herr Place versichert, er spaziere in dem offenen Plan von Rhorsabad, als ob er es gebaut (Revue archéologique 1854, p. 504). Aber über die Herausgabe des Plans zur Ergänzung von Botta's Werk ist noch nichts beschlossen. viel wir wissen, hat man auf der breiten, tieferen Vorterrasse allerdings große Höfe, aber auch Hunderte von Kammern gefunden. Sie find jedoch sämmtlich ohne Skulptur. Eine eigenthümliche Dekoration der Wände, die wir von Loftus' Ausgrabungen zu Wurka her kennen, (Literary Gazette, 6. Mai 1854) kam auch hier zu Tage. Sie besteht aus an einander gereihten halbsäulen von Thon, welche immer nach der siebenten Halbsäule durch einen vierectigen Pfeiler abgetheilt werden. Diese Halbsäulen waren mit Stuck bekleidet. Kapitäle hatten sie, wie es scheint, nicht. In den Berichten, Revue des deux mondes, 1. c., werden diese Halbsäulen noch irrthumlich als Saulengallerien gefaßt.
- 139) Layard N. and B., p. 166. Oppert, Moniteur universel, 21. Mai 1855, p. 560, erste Kolumne.
- 140) Layard, N. and B., p. 647.
- 141) Erdgewölbe, welche für kleinere Raume immer vorauszuseten waren, find von Ha ace allerdings gefunden worden. Der An-

- satz des Gewölbs war mit blauen und weißen Rosetten gesäumt. Oppert, 1. c., p. 559. Erste Kolumne.
- 142) Sie ist wahrscheinlich für immer verloren. Die Anlage selbst war noch so neu, wie sich aus der Untersuchung des Hn. Place ergiebt, daß manche Steine noch ungeglättet, oder mit den frischesten Meißelsspuren zu Tag kamen. Auf dem Kleid einer Figur war noch der große schwarze Farbensted zu sehen, der beim Bemalen des Bartes von oben herabgetropst. Die Untersuchung konnte nicht mehr durch offene Gänge, sondern nur durch Tunnels geschehen. Revue des deux mondes 1853, p. 47.
- 143) In der That sind solche bei den Ausgrabungen zum Vorschein ge= kommen. Revue des deux mondes 1853, p. 50. Man fand eine cyklopisch gepflasterte Straße zwischen zwei Kalksteinwänden, und fand diese Wände nach rechts und links in rechtem Winkel auseinander gehend, um einen Hof oder offenen Plat zu bilden, wie er auch vor und hinter den heutigen Stadtthoren für den Verkehr mit Pfer= den und Kameelen üblich ist. Das Thor selbst ergab sich als ein Rundbogengewölb aus concentrischen Bacfteinen, das mit einem doppelten Gurt von liegenden Bacfteinen bedect war. Es stack in einer ebenso hohen Mauer und hatte offenbar einst einen Thurm über sich. Auch die übrigen Thore des großen Mauer-· vierecks von Rhorfabad wurden der Reihe nach gefunden. Man unterscheidet einfache und monumentale Thore. Die letteren, zu denen man auf einigen Stufen hinaufsteigt, waren von kolos= salen Flügelstieren gefaßt, und nur für Fußgänger bestimmt. zweien dieser Flügelstiere, die nach Paris bestimmt waren, ist beim Ueberfall der Flösse durch eine Araberhorde oberhalb Korna, einer in den Tigris versenkt worden. Die andern Thore, für den Wagen= verkehr, find ohne Skulpturschmuck. Athen. fr., 10. Juni 1854. **©**. 531.
- 144) Amynthas bei Athenaeus. XII, 39.
- 145) Layard, N. and B., cap. V. XVI.
- 146) Ueber das Ganze des Nordwestpalastes, Layard, Nineveh and its Remains. cap. II. XIII.
- 147) Layard, l. c., Vol. I, 5. 10. Abbildungen bei Layard, Monuments of Nineveh etc.
- 148) Layard, N. and B., p. 160. Mon. ined. pubblicati dall' instituto etc. Vol. IV. Tav. XIII. Fig. 31. Mémoires de l'institut royal de Françe, 1847. Pl. III.
- 149) Rawlinson, Journal of the R. Asiatic Soc., Vol. XII, p. 426.
- 150) Layard, N. and B., p. 456.

- 151) Berosus Richteri, p. 69.
- 152) Material für obige Ordnung bei Rawlinson, Outlines of the History of Assyria. 1852. Movers, Phönizier, Bd. I.
- 153) Wie auf einer Platte des brit. Museums, wo König und Königin in einer Weinlaube figen. Illustrated London News, 3. Nov. 1855.
- 154) Zwar fehlt natürlich dem Baum niemals eine Frucht, aber oft ist die Hand noch leer, um sie zu brechen.
- 155) Justinus bei Rhode, heilige Sage des Zendvolks. S. 510 2c.
- Bergusson (The palaces of Nineveh etc., p. 327) erwähnt zur Bergleichung einen Palast bei Agra in Indien, wo der Thron auf dem ungeheuren Kapitäl eines dicken Pfeilers ruht. Davon gehen vier steinerne Brücken nach den vier Ecken des Raums, wo die vier Minister sitzen, und zwischen ihnen, in den Seitengallerien, reihen sich die höheren Offiziere. Das Bolk wird nur unten zugelassen, und reicht seine Petitionen auf der Spitze von Lanzen ein.
- 157) Layard, N. and its Remains, cap. II. X.
- 158) Layard, N. and B., p. 617. Rawlinson, Athenaeum, 18. Marz 1854. Lit. Gazette, 25. Febr. 1854.
- 159) Erst hieß er Temenbar, dann Divanubar, Schalmanubar 2c. Wer weiß, wie er künftig noch lauten wird.
- 160) Eine Inhaltsangabe der Obelisten in schrift siehe Rawlinson, On the Inscriptions of Assyria and Babylonia, Journal of the R. Asiatic Soc., Bd. XII. Ueber assyria, and babylonische Geschichte, Rawlinson, Outlines of the History of Assyria, 1852. Uebers. in v. Gumpach, Abris der babylonisch-assyria, 1852. Uebers. in v. Gumpach, Abris der babylonisch-assyrischen Geschichte. Ferner Athen. 18. März 1854, p. 341, 15. April, p. 465. Athen. 1855, 21. Juli, p. 846, 8. Dezbr., p. 1438. Journal of the R. Asiat. Soc., Vol. XV. Literary Gazette, 1855, p. 526. 819. 1856, p. 93. Untersuchungen und Combinationen, die neuerdings leider immer schwindelhafter werden.
- 161) Siehe oben, Anm. 60. h. Am allernächsten kommen die assyrischen Obelisken den ägyptischen Denkpfeilern, die wir zu Sarbat el Chadem, auf der Halbinsel des Sinai, sinden werden. Siehe unten S. 441. Ein anderer Obelisk aus dem Südostpalast von Nimrud, sechs Fuß hoch, oben rund, mit einer Königssigur in rundem Rahmen auf einer Seite, und Inschriften auf den drei andern. Sie sollen von Schamasphul, Sohn des ersten Obeliskenkönigs, sein. Journal of the R. Asiat. Society, Vol. XIV. Annual report. Oppert, Athen. français, 1854, p. 370. Seither noch andere Obeliskkenstücke auf Rujjundschik, Athen. 5. Mai 1855., p. 524.
- 162) Layard, N. and B, p. 596.

- 162b) Layard, N. and B., cap. VI.
- 163) Layard, l. c. p. 150.
- 164) Layard, l. c. cap. V.
- 165) Siehe die bisherigen Arbeiten von Rawlinson im Journ. of the R. Asiat. Soc. Vol. X. XII. XV. Oppert, Zeitschrift der deutsch. morgenländ. Gesellschaft, Bd. 8. 1854. Tabelle der angeblich vollstommen sicheren Zeichen neubabylonischer Art, l. c. Bd. 10, Heft 2. S. 288.
- 166) Der der letzte, der wirkliche Sardanapal der Griechen. Oppert, Athen. franç. 22. April -1854.
- 167) Die neuesten Ausgrabungen (1854), deren Ergebnisse eben erft in's britische Museum gelangt find, haben das Vollendetste der affprischen Runft geliefert. Sie geschahen durch Hrn. Hormuzd Rassam nördlichen Theil des Rujjundschikberges, und führten zur Aufdedung des Palastes von eben jenem letten König des Reichs, bem Sardanapal der Griechen. Diefer Ronig war bei den Briechen zum Urbild üppigster Schwelgerei geworden, ergiebt sich aber aus seinen Wandstulpturen als triegerischer Fürft, und damit stimmt auch die göttliche Berehrung, die er, nach seiner, als heroische That gefaßten Selbstverbrennung, wie wir sehen werden, z. B. in Tarsus fand. Außer den Kriegszügen gegen Araber, die auf Dromedaren reiten 2c., geben die Wandstulpturen namentlich eine große Löwenjagd in einer Folge von drei und zwanzig Platten. Die Löwen find so überreichlich vorhanden, daß wir annehmen muffen, man habe eingefangene Löwen zum Zweck der Jagd erst losgelassen. In der That sieht man einen Löwen noch in seinem Käsigt. Auf den Platten, die uns bekannt geworden (Illustrated London News, 19. Januar 1856, 24. Mai 1556), stößt' der König vom Pferd herab durch den Rachen eines gegen ihn aufspringenden Löwen, daß die Lanzenspiße unter dessen Schulter wieder herauskommt. Die Rleidung des Königs, ein rosettenbesäeter, quastengesäumter Rock, und der Pferdeschmuck 2c. find mit äußerst denkbarer Feinheit ausgeführt, die Figuren höher aus der Fläche gehoben, als sonst. König zu Fuß gießt eine Libation über vier nebeneinander hinges Der Strahl, der senkrecht aus seiner Schale streckte Löwen aus. fällt, ist zwar nicht in ägyptischer Weise gezackt, um das Wasser hieroglyphisch darzustellen, aber nicht minder konventionell wie ein Tau um fich selbst gewunden. Auf dem Bruchstück einer Platte aus anderer Folge sieht man die seltene Erscheinung der assprischen Ronigin. Sie trägt eine Mauerkrone wie Hera, fitt auf hohem, wenig tiefem Stuhl mit hohem Schemel unter den Füßen.

hinter ihr mit dem Fliegenwedel, oder Erfrischungen bringend. Der König davor ruht auf seinem Bett, von der Dede halb bededt, mit dem Tisch zwischen beiden. Beide Majestäten erheben Trinkschalen. Ueber das Ganze wölbt sich eine Rebenlaube. Trop aller Feinheit und Meisterschaft der Ausführung bleiben die Gesichter immer noch ausdruckslos, und die Hande schwer und leblos. Der Palast selber hat die gewohnten Portalstiere nicht mehr. Seine Façade von sonngetrodneten Badfteinen ruht auf brei Lagen rauhen Steins, die in eben so viel Stufen einrücken. Säulenfüße fanden sich im Innern. Platten vom Fußboden zeigen die elegantesten, rein hellenischen Palmettensaume, Rosettenreihen und Bander, in denen entfaltete Lotosblumen und Anospen wechseln, Alles von überraschend eners. gischer Bildung, und die sicherste Hand verrathend. Architekturbilder, die zu Tage kamen, zeigen z. B. eine Stadt mit dreifacher Zinnenmauer. Darin ift ein Säulentempel, dessen Säulen auf dem Rücken von menschenköpfigen Stieren und Löwen stehen. Säulenfußgestelle find die gewohnten, schwellenden Pfühle, wie man fie in Wirklichkeit findet, und die Rapitäle scheinen aus der doppelten jonisch en Bolute, eine über der andern, zu bestehen. Auch eine Brude oder ein Biadukt ist abgebildet und zeigt drei offene Spigbogen, die aber kein Reilgewölb, sondern ein wagrechtes Vorschieben der Steine übereinander andeuten sollen. Diese Stude find jest im britischen Museum. Leider find andere Platten desselben Palastes, die an Frankreich abgetreten waren, beim genannten Ueberfalle der Flöße durch die Araber oberhalb Korna, sammt einem Theil der französischen Ausbeute von Khorsabad, versenkt worden. Bericht über das zu London Angekommene: Athen. 5. April 1856.

Bei der Fortsetzung der Ausgrabungen von Nimrud wurden im dortigen Südostpalast außer dem genannten zweiten Obelisken (Anm. 161) namentlich einige Statuen gefunden. Eine Figur des Gottes Rebo, jest im brit. Museum, hat über der Brust eine Insschrift, worin der Rame der Königin Semiramis, Sammuramit, vorkommt. Der königliche Gemahl wird von Rawlinson Phalukha, Phul, gelesen. Athen. 1854. 15. April. p. 465. Wiederholt Athen. 1856, im Febr. Gegen den Ramen des Gemahls Oppert, Athen. franç. 29. März. Eine andere zehn Fuß hohe Figur in viersschrötiger Breite stellt einen alten König in seiner Hörnermüße vor. Die Hände sind über dem Leib in einander gelegt, der Bart breit, viereckig. Un seinem gewohnten langen Franzengewand zeigen die Säume von oben herab und unten herum einen dorisch en Trigslyphen fries. Illustrated London News, 19. Jan. 1856.

- 168) Siehe S. 143, Anm. 66.
- 169) Layard, N. and B., p. 365.
- 170) Amm. Marc. XVIII, 5, 7. XX, 6.
- 171) Ritter, Erdf. IX, 750.
- 172) Ueber die Jeziden, Layard, N. and B., cap. XI. Forbes, Visit to the Sinjar Hills, Journ. of the R. Geogr. Soc. Vol. 1X. 1839.
- 173) Ueber Nisibis, Dara, Mardin, Diarbett, Orsa, siehe Buckingham, Travels in Mesopotamia, Ainsworth, Travels and Researches, Vol. II. Southgate, Narrative of a tour through Armenia, Kurdistan etc. 1840. Niebuhr, Reisebeschreibung, Bd. II. Ritter, Erdfunde, Bd. XI.
- 174) Layard, N. and B., cap. XII.
- 175) Wenn ste übrigens "Chaldäer" genannt werden, so ist das eine jüngere Bezeichnung, die von der römischen Kirche ausgeht, Badger, the Nestorians etc. Vol. 1, p. 177.
- 176) Ueber Rurbistan Layard, N. and its Rem. Vol. I, 6. 7. 8. N. and B. XVII. XIX. Ainsworth, Travels and Researches, Vol. II. Ainsworth, Account of a Visit to the Chaldaeans etc., Journ. of the R. Geog. Soc. of London XI.
- 177) Mos. Choren. I, cap. 11. Ritter, Erdf. IX, 977. X, 303.
- 178) Layard, N. and B., cap. XIX. Texier, Description de l'Arménie, de la Perse etc., pl. 35—38. Schulz, Mémoire sur le lac de Van et ses environs, Journ. Asiatique, 1840.
- 179) Berosus Richteri, p. 56.
- 180) Layard, N. and its Rem., Vol. I, 9. N. and B., cap. III. IV.
- 181) Layard, N. and B., cap. IX.
- 182) Rouet, Journ. asiatique, 4me série, VII, 1846, p. 280. Layard, N. and its Rem., Vol. I, p. 229. Monuments of Nineveh, second series. 1853.
- 183) Ker Porter, Trav. in Georgia etc., Vol. I. II. Rawlinson, Journal of the R. Geog. Soc. X. Notes on a journey from Tahriz through Persian Kurdistan, und Memoir of the site of the Atropatenian Echatana. Seine Trennung Ekbatana's in zwei Ekbatana's, sowie seine übrigen mit einer wahren Monomanie durchzeführten Städtestrennungen, die sich bei Susa, Babylon-Bersippa, Ur Kasdim, Karkemisch wiederholen, sind nicht zuzugeben. Gegen R's. Ekbatana siehe Quatrem ere, Mém. sur la ville d'Ebatane in den Mém. de l'Institut national de France, 1851.
- 184) Rich, Narrative of a residence in Kurdistan II, 251.
- 185) Gibbon, Geschichte des Verfalls 2c., Cap. 46. Ritter, Erdstunde, IX, 497.

- 185 b) Der Rhan Serpul liegt auf den Schutthaufen von Holwan (siehe oben, Anm. 133). Die nächste Deffnung in der dort genannten felfigen Kette dahinter ist der Durchbruch des Flusses, über dem die sassanidischen und altbabylonischen Stulpturen zu sehen find. Durch die entferntere Deffnung südöstlich führt die Straße, und läßt rechts hoch in der geglätteten Felswand ein Felsengrab, Deffan i Davud, David's Herberge genannt, das aus andachtiger Ferne von Bilgern verehrt wird. In dem dreimal einstufenden Rahmen seiner Façade sieht man noch zwei gleichfalls quadratisch abgestufte Säulenfüße — eine Form, die uns später in Persepolis und Sufa wieder begegnen wird — und die noch oben hängenden Deckplatten zweier Säulen. Aus der Vorhalle führt die Thür in den inneren gewölbten Raum der Sarkophagnische. Rawlinson, Notes on a march from Zohab to Khuzitan, Journal of the Royal Geog. Soc. IX, 1839, p. 37. Abbild. bei Coste et Flandin, Perse ancienne, pl. 206.
- 187) Abbildungen bei Coste et Flandin, Voyage en Perse, Perse ancienne, Pl. 1—14. Pers. mod. Pl. LXXVI—LXXIX. Flandin, relation du voyage, cap. XXV—XXVIII. Ker Porter, II, p. 204 etc.
- 188) Gibbon, l. c., cap. 46.
- 189) Diodor. II, 13.
- 190) Der Name Sammuramit auf einer Figur des Gottes Rebo, siehe oben, Anm. 167.
- 191) Rawlinson, Journal of the R. Asiat. Soc., Vol. X. The persian cuneiform Inscription etc.
- 192) Welche Meinung die Oberhand gewinnt. Norris, Journal of the R. asiat. Soc. XV. Oppert, Zeitschrift der deutsch. morgenländ. Gesellschaft. Bd. 10.
- 193) Berosus Richteri, p. 69.
- 194) Plan und Abbildungen bei Coste et Flandin, Perse ancienne, Pl. 20—23. P. mod. LXXII—LXXIV. Texier, Pl. 65. Die Quaderfügung der Terrasse ist mit der von Persepolis gleichartig. Siehe unten, S. 313.
- 195) Diodor, II, 13.
- 196) Uebersetzung von Rawlinson, Journ. of the R. Asiat. Society, Vol. X. Abbildungen von Hamadan bei Flandin, Perse moderne, Pl. LXVIII—LXX.
- 197) Ritter, Erdf. IX, 117. Abbildung des Löwen bei Flandin, Perse ancienne, Pl. 25.
- 198) Herodot. I, 135. Strabo XV, 3. Xenophon, Cyr. discipl. 1, 3, 2.

- 199) Herodot, I, 101 106, nennt vier Könige der Meder. Diodor, II, 24 etc. nach einer anderen Ueberlieferung, neun mit 282 Jahren. Sämmtliche Quellen bei De Saulcy, Recherches sur la Chronologie des Empires de Ninive, de Babylone et d'Echatane, in Mémoires de l'institut national de France, 1851.
- 200) Polybius, X, cap. 24.
- 201) Coste et Flandin, Perse ancienne, Pl. 24.
- 202) Ker Porter, l. c. II, 116.
- 203) Flandin, relation du voyage, cap. XIV. XV. Abbildungen Perse moderne, Pl. XXI—XXXIV.
- 204) Ritter, Erdf. VIII, §. 6. 9. 10. 12.
- 205) Ritter, Erdf. VIII, 5.
- 206) Habakuk, Cap. 1. Unter Habakuks "Casdim" können keine Chalsder, sondern nur Skythen verstanden werden. Siehe v. Gumpach, Zeitrechnung der Babylonier und Assprer 2c., S. 5 2c.
- 207) Die Parthische Dynastie der Arsaciden, seit 256 vor Anfang unserer Zeitrechnung, war 226 nach Ansang 2c. den Neupersern unter den Sassaniden erlegen. Diese gehen unter bei der arasbischen Eroberung 636. Kalifenherrschaft, bei meist getheilstem Reich, bis zum Siege der Mongolen 1220. Schah Sesi, seit 1505, vereinigt die Provinzen wieder zu einem Gesammtreich. Schah Abbas 1587 2c. nimmt Residenz in Ispahan.
- 208) Jepahan nach Flandin, relation du Voyage, cap. XVIII—XXI. XXX—XXXII. Abbild. Perse moderne, Pl. XL—LXIII
- 209) Zu Kujjundschiff sindet sich längs eines aufsteigenden Gangs eine Wand aus ungebranntem Backein, aus deren Fläche in drei Reihen übereinander in regelrechten Abständen Borsprünge, jeder aus zwei Backseinen gebildet, als Wandschmuck vortreten. Die drei Reihen stehen wagrecht gegen den ansteigenden Gang. Layard, N. and B., p. 460. Das ist aber offenbar nur eine Nachahmung des genannten Quaderstils. Da dieser, wie wir sehen werden (unten, S. 464, 505), dem steinhauenden Bolk der Gibliter, am Fuß des Libanon eigen ist, die für Thrus und Jerusalem die großen Steine zurichteten, so wird sich, bei der Frage nach der Urheimath des Stils, die Wage wohl dorthin senken müssen, wo der Libanon selber zum Bruch der großen Steine auffordert Im Uebrigen ist allerdings die phönikische Architektur, wie wir sehen werden, theils von Babylon und Niniveh, theils von Aegypten abhängig.
- 210) Unsere Quellen über Pasargada und Persepolis: Texier, Description de l'Arménie, de la Perse etc. Coste et Flandin, Voyage en Perse etc. Ker Porter, Travels etc.

- 211) Strabo XV. 3. Arrian. VI. 29.
- 212) Botta, Monument de Ninive, pl. 141. Giebel an den Felsgräbern von Zerusalem, siehe unten S. 418.
- Die Verleihung eines Ehrengewandes an Vornehme sindet in Persien auch heute noch statt, und giebt es eigene Plätze vor den größeren Provinzstädten, bis wohin der Erwählte den königlichen Boten entzgegenzugehn hat. Xenoph. Cyr. inst. VIII, 3. VII, 1, 2. Curtius, III, 7. III, 8, 18. Plut. Artax. cap. 25.
- 214) Nach Fergusson's Vorgang in dem genannten Werk: The palaces of Niniveh and Persepolis restored. 1851.
- 215) Rambyses hat ägyptische Künstler eingeführt. Diodor. I, 46.
- 216) Wie bei Rugler, Gesch. der Baukunst, S. 103. Wohin das Spestuliren bei vollskändiger Unkenntniß der Thatsachen führt, davon giebt ein abschreckendes Beispiel: Böttcher, Jonika 56 2c. Wir wollen hoffen, daß dieser Standpunkt endlich überwunden sei. Die Spekulation, die von unserer Naturwissenschaft längs hinausgeworfen wurde, hat sich in den Nebenfächern noch zu erhalten vermocht, wie einst das alte Peidenthum in den Inselthälern von Korsika und Sardinien.
- 217) Ctesias, Persica, 15.
- 218) Silvestre de Sacy, Mémoire sur les Inscriptions et les Monumens de Naksch i Rustam in Mém. sur div. Antiq. de la Perse. 1793.
- 218 b) Weniger bedeutend sind die Sassanidischen Stulpturen von Natschi Redscheb, Flandin, Perse ancienne, Pl. 189 192, jenseits des Flusses in einem Winkel der gegenüberliegenden Ecke der Thalmündung.
- 219) Curtius, V, 20, 7.
- 220) Rawlinson, Journ. of the R. Asiat. Soc. X. p. 329. Baga wazarka Auramazda etc.
- 221) Wir richten uns in Anordnung von Plan und Aufriß, dieses, wie der folgenden Gebäude, ganz nach Fergusson, l. c.
- 222) Texier, Pl. 104—107. 138. Bei Flandin das Gegentheil. Texier scheint uns zuverläßiger.
- 223) Botta, Pl. 114. Layard, N. and B. p. 444. 647. Wer übrigens den Beweis will, daß auch das assprische Doppelkapitäl, also eine jonische Volute über der andern, an hellenischen Tempelsäulen im Gebrauch war, der betrachte sich z. B. das Bild auf einer Vase aus dem borbonischen Museum in Nouvelles Annales, publiées par la section française de l'institut archéologique. 1836. pl. V.

- 223 h) z. B. in den Säumen der Königsgewänder von Nimrud, wo in der Richtung von oben nach unten immer ein solches Einhorn mit einer Rosette wechselt, oder in wagrechter Folge zwei Einhörner oder Flügelstiere von rechts und links ihr Anie vor einer Palmette, vielleicht einem Zweig und Rest des heiligen Baumes beugen. Siehe Layard, N. and its Rem. II, 295. 296.
- 223 c) Diese angegürteten Ornamente unter der Palmkrone des Pfeilers erinnern wieder an die gleichfalls angegürteten Halskrausen unter dem Kapitäl ägyptischer Säulen. Siehe oben, S. 69.
- 224) Flandin, Voyage en Perse, Texte, p. 84.
- 224 b) Doch ist nicht nothwendig, daß auch der dritte Aufsat, die Doppelstiere, vorhanden waren. Bielleicht wurde der Uebergang in den Deckbalken durch eine in Stufen überrückende Zwischenplatte gegeben, wie bei jenem assprisch=jonischen Tempel, Botta, pl. 114 Fergusson, l. c. p. 164.
- 225) Sir William Ouseley's Travels, II, 259. 388. Fergusson, l. c. p. 168.
- 226) Texier, Text p. 188. Pl. CXI, bis, ter. Dagegen Flandin, Text, p. 135.
- 227) Darstellung der Zoroastrischen Religion nach Röth, Gesch. unserer abendländ. Philosophie, 1. S. 347. 2c.
- 228) Burchardt, Reisen in Sprien, übers. von Gesenius, S. 132.
- 229) Flandin, relation du voyage cap. XXXVIII. XXXIX.
- 230) Mit Flandin, l. c. Vol. II. p. 218. Uebrige Litteratur: J. Morier, Journey through Persia etc. 1808—1809. Morier, sec. journey. W. Ouseley, Travels in Persia, Vol. I. 1811. B. Fraser, Narrative of a Journey into Khorasan, 1825. Buckingham, Travels in Assyria, Media etc. 1830. Pottinger, Travels in Beloochistan, 1816. Ker Porter, Travels in Georgia, Persia etc. Ritter, Erdfunde VIII. S. 711—858.
- 231) Flandin, Vol. II, p. 245. Morier, Journ. 1808. p. 93. Abs. bildungen bei Flandin, Perse moderne LXXXIV—VII, Chesney, 1, 209.
- 232) Flandin, cap. XLI. XLII. Texier, Descript. etc. Morier, Journ. 1808. p. 85—92. Sec. Journ. p. 49—58. Ritter, Erdfunde, VIII. 827.
- 233) Ouseley, Travels, Vol. I. p. 251. Ritter, Erdf. VIII. 818.
- 234) Mit Flandin, relation etc. Chap. XI.V—XI.VIII. Abbildungen, Perse ancienne Pl. 28—44.
- 235) Fergusson, The palaces etc., p. 157.

- 235 b) Flandin, Vol. II, p. 355. Der Weg von Schiras oftwärts über Kerman, eine vormals glanzvolle, jest ruinenhafte Stadt, und Bumm, wo der lette persische Grenzposten steht, nach Belludssischen, also der Weg, auf dem Alexander kam, ist neuerdings nur durch einen einzigen Bericht (Pottinger, Travels in Beloochistan, 1816) bekannt. Das Land ist verwüstet, weil den Raubeinfällen der Belludschen gegen die ihnen verhaßten Perser ausgesetzt.
- 236) Kinneir, Geogr. Mem. of Persia. App. Route from Bussora to Schiraz. 1813 Ritter, Erdf. IX, 137.
- 237) Kinneir, l. c. p. 457. R. Walpole, Travels in var. countries, p. 420—30. Rawlinson, Notes on a march etc., in Khuzistan and Luristan, Journ. of the R. Geog. Soc. Vol. IX. Mitter, Erdf. IX, 294. Layard, Description of the Province of Khusistan, Journ. of the R. Geogr. Soc. Vol. XVI.
- 238) Bei den Ausgrabungen von Loftus 1851—52 (Literary Gazette 8. Dez. 1855) ergab sich in der That eine Gebäude 343 Fuß lang, 244 tief. Sechsunddreißig Säulen im Mittelraum mit viereckigem Fußgestell, wie in Xerzes großer Halle zu Persepolis und drei Vorshallen nach West, Nord, Ost, jede zu zweimal sechs Säulen mit glockenförmigem Fuß, also Alles dem Vorbild von Persepolis entsprechend. Dreisprachische Inschriften nennen den Darius, Xerzes und Artazerzes.
- 239) Die Beschreibung von Alexanders Zelt bei Athenaeus XII, p. 538.
  Arrian. VII. 4.
- 240) Herodot, V. 14. 49-52. VIII. 98.
- 241) Chesney, Expedition for the Survey of the Euphrates etc., Vol. I, p. 114.
- 242) Mit Bellstedt, Travels to the city of the Caliphs, 1840. Vol. I, 318.
- 243) 1. Kön. 4, 24.
- 244) Für den ganzen Euphratlauf von Bir abwärts, Ritter, Erdf. XI. 682—780. X, 943—1149. Chesney, 1. c. Vol. I und Karten.
- 245) Monatsberichte über die Verhandl. der Gefellsch. für Erdk. in Berlin, 1840, 1ster Jahrg.
- 246) Neber den obersten Euphrat und seine Quellslüsse, Ritter X, 645 943, nach Tournefort, Otter, Morier, Brant, Southgate, Boré, Ainsworth, Pollington, Moltse, Mühlbach. Dazu Curzon, Armenia etc. 1854.
- 247) Chesney, l. c. Vol. I, cap. 2. Vol. II, cap. 1.
- 248) Siehe de Wette, Beiträge zur Einleit. ins alte Test. v. Bohlen, die Genesis.

- 249) v. Moltke, Briefe über Zustände 2c. der Türkei 1835-39.
- 250) Potode, Beschreibung des Morgenlands, II; 236.
- 251) Layard, N. and B. p. 112.
- 252) Weg nach Aleppo nach Buckingham, Travels in Mesopot. cap. 1, und Ainsworth, Travels and Researches in Asia minor etc. II, 101 2c. Chesney, l. c. I, 411.
- 253) Lucian, de Dea Syra.
- 254) Roth, Geschichte 2c., Anm. 293.
- 255) Zu den abenteuerlichsten Verirrungen unserer Gelehrsamkeit gehört die Manie, in den unschuldigsten Gebilden der alten Architektur phallische Formen zu entdecken. Man hat die kegelförmigen Krös nungssteine kleinasiatischer Grabhügel, und hat sogar die gewohntesten ägyptischen Säulenformen dafür erklärt. Allerdings nennt Lukian die Obelisken vor dem Tempel von Hierapolis "Phallen" und fügt bei, sie hätten eine Widmung von Dionysos an seine Stiefmutter Hera getragen (!). Wir sollten meinen, der Humbug ware nicht eben Wenn die Obelisken eine Inschrift hatten, dann schwer einzusehen. stand darauf, wer den Tempel erbaut und was er gekostet 2c. den Handschriften waren sie dreihundert Orgyien, d. h. achtzehnhundert Fuß hoch. Wenn wir zwei Nullen streichen, dann bleibt eine ganz passende Höhe, den assyrischen Obelisken entsprechend, übrig. was für weiteren unglaublichen Verirrungen die fixe Idee, man habe mit phallischen Formen zu thun, führen kann, darüber sehe man Movers, Phönizier, I, 593 2c.
- 256) Sibbon, 1. c. cap. 51.
- 257) Corancez, Itinéraire d'une partie peu connue d'Asie Mineure etc. 1816, p. 21. Undere Quellen über Aleppo, Chesney, l. c. Vol. I, 432. Neale, eight years in Syria etc. V. VI. Absbildung des Kastells bei Girault de Prangcy, Monuments arabes d'Egypte, de Syrie etc. Erste Lief. Ferner Niebuhr, Reisebeschreib., Col. Squire bei Walpole, Trav. in var. Countries. 1820. Ritter, Erdfunde XVII, 1733—1777.
- 258) Chesney, 1. c. I, 411. Ainsworth, Researches etc. Vol. II, 101.
- 260) Röth, Gesch. 2c. Note 172, 173. Ein anderes Daphne bei Pestusium, Herod. II, 107.
- 261) Das heutige Antakiah bei Chesney, I, 427. Neale, l. c. I, 2. Abbildungen bei Pokode, Beschreibung des Morgenlands 2c. Cassas, Voyage pittoresque. Léon de Laborde, Voyage en Orient etc.

- 262) Ueber Alt. Antiochien Odof. Müller, Antiquitates Antiochenae, in Commentationes Soc. Scient. Göttingens. Recentiores, Vol. VIII, 1841.
- 263) Ueber die jüngere Gruppe: Chesney, I, 423. Thomson, Bibliotheca sacra, 1848. V. p. 462. Burckhardt, übers. von Gessenius, II, 1012. Ueber die ältere: Pokocke, II, 273. Neale, Eight years etc. II, 76. Ritter, Erdk. XVII, 1667, 1162.
- 264) Ueber Seleucia: Potode II Chesney, I, 429. Will. Allen, The ancient harbour of Seleucia in Pieria, Journ. of the R. Geogr. Soc. 1853. Holt Yates, On the ancient City and Port of Seleucia, Museum of Classical Antiquities, 1852, p. 111. Ritter, Erdf. XVII, 1238.
- 265) Volney, Voyage en Syrie etc., II, 147. Neale, l.c. l. chap. VIII.
- 266) Ueber Nasairier und Ismaelier, Burchardt, v. Gesenius S. 253 2c. Walpole, the Ansayrii and the Assasins etc. 1850. Volney, l. c. Vol. I. Rousseau, Mém. sur les Ismaélites et les Nosaïris de la Syrie. Ritter, Erdf. XVII, 933.
- 267) W. Thomson, Biblioth. sacra Vol. V, p. 685 etc. VII, 404. Ritter, Erdf. XVII, 1077.
- 268) Ueber Hama und Hems Potocke, Seetzen, Reisen, Bd. I. Burcks hardt, Squire bei Walpole, Buckingham, Travels among the Arab tribes, p. 496 etc. Thomson, Journey from Aleppo to mount Lebanon, Biblioth. sacra, Vol. V, 1848. Abbildungen bei Cassas, Léon de Laborde, Voyage en Orient etc.
- 269) Ueber Emesa und den Tempel, Malaka, Chronogr. XII. Herodian. V. Gibbon, Cap. 6.
- 270) W. Thomson, Journey from Aleppo etc. Biblioth. sacra. V. 1848. p. 694. Lord Lindsay, Letters to Egypt and Holy Land etc., Vol. II. p. 363, Note 53. Ritter, Erdf. XVII, 159.
- 271) Bereits bei Hems steht eines, das aber nach einer vorhanden geswesenen griechischen Inschrift in römische Zeit gehört. Es ist von Ziegelbau, war gegen 40 Fuß hoch, mit Pyramidalspiße. Abbild. bei Pokoke, Taf. XXII. Cassas, voyage pittoresque etc. Jest ein stumpfer Brocken, Léon de Laborde, Voyage en Ocient. Lief. 31, 5.
- 272) Strabo. XVI. 2.
- 273) Auf den asiatischen Himmelsgott Zeus=Bel, (siehe oben S. 171) sind bei den Griechen die oberweltlichen Schicksale des ägyptischen Osiris-Dionysos, sein Kampf mit Kronos, seine Bestegung des Typhon 2c. übergegangen. Röth, Gesch. 2c. S. 302.
- 274) Buckingham, Travels among the Arabs, p. 486 etc.

- · 275) Abbildungen von Baalbef bei Potode, l. c. Wood, Les Ruines de Palmyra etc. 1753. Cassas, Voyage pittoresque de la Syrie. Léon de Laborde, Voyage en Orient etc. Roberts, The Holy Land etc.
  - 276) Layard, N. and B., p. 232.
  - 277) Siehe oben S. 344, Anm. 269.
  - 278) Citate bei Ritter, Erdf. XVII, 241.
  - 279) Joannes Malala, Chronograph. ed. Dindorf, p. 280.
  - 280) Auf De Saulcy's Berantwortung, Voyage autour de la mer morte, II, 626.
  - 281) Athenaeum 1854, p. 625.
  - 281 b) Ben Schaker, in Makrizi, Histoire des Sultans Mamlouks von Quatremère. T. 1. Appendice, p. 262 etc. Ibn Batoutah, éd. Defrémery, p. 197 etc. Ritter, Erdf. XVII, 1363.
  - 282) v. Kremer, Mittelsprien und Damastus, S. 112.
  - 283) Beil, Leben Mohammed's, S. 40.
  - 284) Burckhardt, Travels in Arabia etc., Vol. I. So vortrefflich, daß auch der neueste Besucher, Rich. Burton, Pilgrimage to El Medinah and Meccah, 1856, ihn nur zu ergänzen sucht.
  - 285) Agatharchides von Knidos, siehe Geograph. Graeci Minores. ed. Müller. Ritter, Erdf. XII, 247.
  - 286) F. Fresnel, Journ. Asiatique 1837. Lettre V.
  - 287) Periplus Mar. Eryth. Ritter, Erdf. XII, 244.
  - 288) Quellen bei Ritter, Erdf. XII, 73-87.
  - 289) Th. J. Arnaud, Relation d'un Voyage à March etc., Journ. Asiatique Quat. série., V. 1845. Für Entzifferung himjaritischer Inschriften: Rödiger zur Uebersetzung von Wellstedt's Reisen. Dsiander, in der Zeitschrift der deutsch. morgenländ. Gesellsch. Bd. X. 1856.
  - 290) Burckhardt, Travels in Arabia, App. VI, p. 461.
  - 291) Burckhardt, Reisen in Sprien 2c. bei Gesenius II, 1038. Sees gen in Zach, Monatliche Correspond. 1806., Bd. 14, S. 164. Burckhardt, Travels in Arabia, App. VI, p. 457.
  - 192) Tamisier, Voyage en Arabie, II, 35. Ritter, Erdkunde, XII, 1004. Entdeckung einer sitzenden ägyptischen Umriksigur auf glatter Granits wand in der Nähe von Taif, unweit Mekka, Athen. 12. April 1856. p. 460.
  - 293) Seetzen, Monatl. Corresp., Bd. 18, S. 387. Burckhardt, Reisen in Sprien, II, 1042.
  - 294) Ueber Palmyra: Wood, les Ruines de Palmyra 1753. Cassas, Voyage pittoresque de la Syrie. Léon de Laborde, Voyage en

- Orient. Addisson, Damascus and Palmyra, Vol. II. Andere Quellen bei Ritter, Erdf. XVII. 1432 2c.
- 295) Chesney, 1, 418. Auch in Palmyra selbst wurden von älteren Bestuchern, Wood und Dawkins, Mumien, ganz in ägyptischer Weise gefunden. Ueber goldene Todtenmasken siehe unten, Anm. 551.
- 296) 2 Chron. 8, 3—5.
- 297) Inschriften von Palmyra bei Ritter, Erdf. XVII, 1544 2c.
- 298) Flav. Vopiscus, Div. Aurelianus, 26. Nicomachus de rebus gestis Aureliani in Fragm. Hist. Graecor. III. p. 664. Ritter, Erdf. XVII. 1500. 1514. 2c. Gibbon, Gesch. 2c. cap. 11.
- In einer nördlichen Seitencelle des Tempels sindet sich ein Thierstreis mit unsern gewohnten Sternbildern. In seiner Mitte ein Kopf von sechs anderen Köpfen umgeben, wahrscheinlich die Planeten darstellend. Wood, Tab. XIX. Nach Addisson, II, p. 302 ist das Ganze, bei einem Durchmesser von achtzehn Fuß, hohl ausgehauen, um einst als Deckgewölb, wie zu Denderah, zu dienen.
- 300) Ueber den Hauran: Seetzen, Reisen 2e., herausgegeb. 1854, I. 36 2c. 285 2c. Burckhardt, Reisen in Sprien, l. c. 111—209. 393—445. Chesney, I, cap. XX. Abbildungen bei Léon de Laborde, Voyage en Orient.
- 301) Burchardt, 1. c. bei Gesenius I, 425 433. Buckingham, Travels in Palestine, Bashan and Gilead etc. Vol. II. Ritter, Erdf. XV. 371 2c.
- 302) Nach oriental. Quellen bei Ritter, Erdf. XVII. 1522.
- 302 b) Auch zu Schobha im Hauran geht heute noch die Straße zwischen vier kubischen Massen von großen Quadern. Burckhardt, 1. c. I, 1392c.
- 302 c) Ueber Gerasa, Seepen, Reisen 2c. 1. c., I, 386 2c. Burchardt, 1. c. 401 2c. G. Robinson, Trav. in Palestine, II, 199 etc. Ferner Buckingham, Leon de Laborde 2c.
- 303) Siehe unten S. 479.
- 304) Seetzen, Reisen 2c. I, 337 2c. Burckhardt, 1. c. I, 87 etc. Wilson, the Lands of the Bible, Vol. II. Thomson, Biblioth. sacra, Vol. III. Ritter, Erdf. XV. 195 2c. De Saulcy, Voyage autour de la mer morte, II, 548.
- 305) Fordanfahrten: Molyneux, im Journ. of the R. Geogr. Soc. XVIII. 1848. Lynch, Narrative of the United States Expedition to the River Jordan etc. 1849.
  - 306) Rawlinson, Athen. 1852. p. 357.
  - 307) Josephus Antiquitat. XV, 8, 5.
  - 308) 5 Mofe, 27. Josua, 8. Braun, Geschichte ber Runft. I. Banb.

- 309) Wie bei Robinson und Smith, Palästina, I, mit Plan von Jerussalem. Williams, the holy city, mit Plan. Wir folgen statt dessen der Topographie Jerusalem's von Krafft. 1846.
- 310) Krafft, 1. c. S. 24 2c. Fallmeraper, Denkschrift über Golgatha und das Heilige Grab. 1852.
- 311) Rrafft. l. c. S. 221.
- 312) Eusebius, de vita Constantini III, 30 etc.
- 313) Rrafft, l. c. 238 2c. Williams, l. c. II, 164-294.
- 314) Josephus, De bello Judaico, VII, 5.
- 315) Strabo, XVI. 2. Diodor. XIX, 99.
- 316) Beisheit Salomonis 10, 7.
- 317) 2 Kön. III, 27.
- 318) Ueber die Umgebungen des todten Meeres: Seetzen, I, 405. II, 293. Burchardt, Irby and Mangles, Travels in Egypt, Syria etc., Robinson und Smith, Molyneux, Lynch 2c. Ritter, Erdf. XV, 557—780. De Saulcy, Voyage autour de la mer morte. 1853.
- 318 b) Strabo, XVI, 3. Joseph. Bell. Jud. IV, 8, 3. Antiq. V, 4, 1 2c. Ritter, Erdf. XV. 500.
- 320) 2 Sam. 24, 16. 18. 1 Kön. 9, 20 2c. Esra 9, 1 2c.
- 321) Röth, Gesch. 2c. Note 175, S. 146. Noch bei den Ophiten, einer gnostischen Sekte, ist Jao Genius des Mondes. Movers, Phönizier, 1, S. 549.
- 322) 2 Mose VI, 2. 3. XIV, 25. XV, 11.
- 323) 1 Kön. XII, 28. Wenn er mit Dionysos verwechselt wurde (Movers, Phönizier, I, 539 2c.), so kann nur die gemeinsame Stiergestalt dazu veranlaßt haben. Wahrscheinlich ist auch die Verehrung des Kalbes, die man den heutigen Druzen im Libanon nachsagt, ein Rest davon. Broncene Kalbbilder sindet man zusweilen im nördlichen Libanon. Ritter, Erdf. XVII, 814. 817.
- 324) Manetho, bei Syncellus 2c. Roth. 1. c. Rote 214.
- 325) 2 Kön. XVIII, 4.
- 326) 2 Kön. XIX, 15.
- 327) Manetho, bei Joseph. contra Apion. I, 26.
- 328) Lepsius, Chronologie, S. 315 2c.
- 329) 2 Mose XV, 1.
- 330) 2 Mose XXVI.
- 331) 2 Mose XII, 35.
- 332) Journ. of the R. Asiatic. Soc. XIV, 1854, p. 94.
- 333) Abbild. bei Vaux, Nineveh and Persepolis, p. 231. Bonomi, Nineveh and its Palaces, 229.

- Böllig phantastisch und künstlerisch ganz unfaßbar sind die Cherubs bei Hefetiel 1, 4 2c. und 10, 1 2c., wo sie arabeskenhaft versunden die vier Füße des Jehovathrones bilden. Da dieser aber sich bewegen muß, haben sie noch Räder neben sich, und da sie selber als Thronsüße sich nicht wenden können, haben sie vier Gesichter nach allen vier Seiten, um bei jeder Bewegung nach vorn zu schauen.
- 335) Röth, l. c. Note 175, S. 146.
- 336) 2 Sam. XXI, 1—14. Samuel hieb Agag in Stücke "vor Jehovah" 1 Sam. XV, 5—13.
- 337) 2 Sam. XII, 31.
- 338) 2 Sam. VIII, 2.
- 339) In Negypten stand Todesstrase auch auf Tödtung eines Stlaven-Wilkinson, Manners and customs etc. II, 35 2c. Die Gefansgenen werden mit dem Stock zur Arbeit angehalten, aber nirgends sieht man Freude an Mißhandlung, oder Abbildung einer Hirrichtung. Ganz abgeschafft wurde die Todesstrase unter Sabako, Herodot II, 137. Das Procesversahren ist schriftlich, bereits zur Zeit der Grabzgemälde von Benihassanen ist schriftlich, bereits zur Zeit der Grabzgestreckt, um seine Stockstreiche zu erhalten. Frauen empfangen sie knieend auf den Rücken. Wie eingeschränkt die Könige waren, und wie unfähig, Thrannen in asiatischer, griechischer oder römischer Weise zu werden, Diodor. I. 70. Aegyptische Gesetzgebung ist noch in späterer Zeit eine reiche Schule für Griechenland geworden.
- 340) Josephus, De B. Jud. I, 2, 5. Antiq. VII, 15, 13. XIII, 8, 4. VII, 15, 3. XVI, 7, 1. Rrafft 2c. S. 207.
- 341) Wir hoffen, nach dem ganzen Gang unserer Untersuchungsweise, daß wir zu dieser Erkenntniß auch ohne de Saulch's anerkennenswerthen Vorgang (Voyage autour de la mer morte II, 288 etc.) gekommen wären.
- 542) 1 Sam. II, 18. Joseph. Ant. Jud. VII, 10, 3.
- 343) Hesekiel, 27, 11. Sohes Lied 4, 4. Layard, Nin. and its Rem. II, 388.
- 343 b) In der Decke der Kammer ist ein von einem Kranz umschlossener Schild ausgehauen, und steckt in seiner Mitte noch ein eiserner Nagel, sowie andere deßgleichen in den Wänden. Krafft 2c. S. 201. Das deutet auf eine einstige Auskleidung mit Bronceplatten nach babylonisch=ninivitisch=phönikischer Welse, siehe unten S. 496. Absbildungen des Absalomgrabes bei De Saulcy, pl. XXXVII, XXXVIII, XXII, und Williams, the Holy City, II, p. 157, 158. 449.

- 344) Jesaia, 22, 15. Ein anderes dorisches Grab im Thal hinter dem Grab der Richter (unten 418), siehe Salzmann, Athen. franç. 1854, 15. April.
- 345) Matth. 23, 29. Luc. 11, 47.
- 346) Jes. 8, 6.
- 346 b) Die Königsgärten, Jer. 39, 4. Jos. Ant. VII, 14, 4. Ueber das Thal Hinnom, das an der Südseite des Stadtbergs vorbei nach dem Jaffathor hinaufführt, siehe unten S. 445 2c.
- 347) Jos. Ant. XX, 9, 7. XV, 11, 3. Joh. 10, 23. Rrafft, S. 100.
- 348) Rrafft, S. 72 2c. De Saulcy, II, 195 2c.
- 349) Rrafft, S. 247. Catherwood in Bartlett, Walks about Jerusalem etc., p. 158 2c. Williams, Holy City, II, 301 2c. Meir ed Din, in den Fundgruben des Drients II, 83.
- 350) Rührt auch in seiner jetzigen Gestalt sicher nicht von damals. Historische Notizen über den Bau bei Tobler, Topographie von Jerusalem I, 550 2c.
- 351) Jos. Ant. VIII, 3. B. J. V, 5.
- 352) Frühere Versuche, die mehr oder minder zu berichtigen sind: Hirt, der Tempel Salomons. Stieglitz, Gesch. der Baukunst, S. 215 21. v. W. Meyer, der Tempel Salomo's. Grüneisen im Kunstblatt 1831. N. 73 2c. Winer, bibl. Realwörterbuch, II, 661. Keil, der Tempel Salomo's. Bähr, der Salomonische Tempel. Kugler, Gesch. der Baukunst, I, 125.
- 353) Jer. 52, 23.
- 354) Siehe oben, S. 291 2c. Nur die Doppelstiere fehlen, siehe oben Unm. 224 b.
- 355) Kunstblatt 1848, N. 5, S. 18. Ewald, Gesch. des Volks Jerael, III, 28 2c.
- 356) Auch an den blinden Thüren der perf. Königsgräber öffnet sich nur der unterste Theil. Siehe oben, S. 282.
- Erklärung eines im alt. Test. oft vorkommenden Gößenbildes, gesnannt Aschera, an den heiligen Baum der Assprer denken. Fergusson, the Palaces of Nineveh, 301. Aschera wird von den alten Uebersehern regelmäßig als Hain oder Baum gedeutet. Movers, Phonizier, 1, 572 2c. Es wäre nicht unmöglich, daß dasselbe Symbol der Assprer bei den Hebräern in allen drei Gestalten: als Baum des Lebens in der Dichtung, als architektonisches Ornament in den Tempelwänden, und als Gößenbild außerhalb vorkam.
- 357) Chron. 29, 20 etc.

- 358) Jes. 19, 23.
- 359) Jes. 14, 4 etc.
- 360) Rrafft, S. 55 2c. Jos. Ant. XV, 11.
- 361) Joseph. XV, 11, 3.
- 362) Ueber die Borhöfe, Krafft, S. 53. 62 2c.
- 363) Amm. Mar. XXIII, 1.
- 364) 2 Kön. 20, 20. 2 Chron. 32, 2—5. 30. Neuerdings haben sich bei Gelegenheit eines theilweisen Einbruchs der Stadtmauer in der Nähe vom Damaskusthor die unterirdischen Räume geöffnet, die sich unter ganz Jerusalem verzweigen. Es sind ungeheure Steinsbrüche, zuweilen mit einem Lichtloch und herabstießenden Erdhausen, mit Treppenstusen, Wasserbecken, woran man noch Skelette und Trinksgeschirre fand. Thurmartige Pfeiler von stehengebliebenem, tropssteinüberzogenem Fels stüßen eine oft bedrohliche Decke. In diese Höhlen hatten sich nach der Einnahme der Stadt durch die Römer viele Juden gerettet und konnten zum Schrecken der Römer immer wieder unversehens hervorbrechen. Siehe Jewish Intelligencer, Juli 1854. Athen. franç., 15. April 1854. Mai 1856.
- 365) Richter, 3, 24.
- 365 b) 2 Rön., 23, 11. 12.
- 366) 1 Rön., 14, 25.
- 367) Ueber die Gräber der Richter: Williams, the holy city, II, 153. De Saulcy, II, 332, pl. XXXIV. XXXV. Tobler, Toposgraphie v. Jerusalem, II, 326.
- 368) Jos. Ant., XX, 4, 3.
- 369) Jos. Ant., XX, 2, 3. 4. B. Jud. V, 6, 1. VI, 6, 3.
- 370) Auch das Grab der Makkabäer (Mak. 13, 28) war durch sieben Phramiden nach der Zahl der Familienhäupter bezeichnet. Den Ort Modin, Heimathort der Makkabäer, wo das Grab war, sucht man in der Ebene am Fuß des Gebirgs Juda. Ritter, Erdkunde, XVI, 546. Siehe auch Salzmann, Athen. fr. 15. April. 1854.
- 1371) Ueber die Gräber der Könige, Krafft, 212 2c. Robinson, Pasläftina, II, 183. De Saulcy, II, 219. pl. XXVIII, XXIX. Tobler, Topograph. v. Zerusalem. II, 276 2c. Gegen die unhaltsbare Annahme De Saulcy's (Voyage autour etc. I. c. und Revue contemp. XIII. XVIII.) als hätten wir die wirklichen Gräber der Könige von Juda vor uns, Raouls Rochette und Quatremère in der Revue archéolochique, Vol. IX. Sehr ähnliche Höhlensgräber, mit felsgehauenen Vorhallen, jede von zwei Säulen getragen, giebt es an einem Ort Tibneh in Ephraim, nordwestwärts von Jestusalem auf dem Wege nach Antipatris. Die Thür öffnete sich

- in der Mitte der Borhalle, ist aber mit Schutt erfüllt. Eli Smith, Visit to Antipatris. Biblioth. sacra, 1843. Ritter, Erdf. XVI, 562.
- 372) Abbild. bei Visconti, Opere varie, Vol. I, tab. III. Dieselben Rosetten auf karthagischen Denksteinen, Falbe, Recherches sur l'emplacement de Carth. pl. 5. Auf einem Grabthurm des inneren Afrika's, siehe unten S. 509.
- 373) Abbild. bei De Saulcy, pl. XLIII. XLIV.
- 374) Ueber den Triglyphenfries eines assyrischen Königsrocks siehe oben Anm. 167, und unten S. 520.
- 375) Siehe die Abbildung eines phönikischen bleiernen Sarkophags von der Insel Arad, jest im Louvre, bei De Saulcy, Pl. XXXI. Goldene Blätterkränze von Eppern, bei Roß, Reise nach Eppern, S. 95. Desgleichen aus Etrurien, Mus. Etrusc. Gregorianum LXXXVI—XCI.
- 376) Pausan. VIII, 16.
- 377) Abbild. bei De Saulcy, 1. c.
- 378) Ein eigenthümliches Spstem des Verschlusses an der äußersten Thür, zur Linken in der Vorhalle, durch eine schwere Rollscheibe, beschreibt De Saulcy, II, 222. Bestätigt Salzmann, Athen. franç. 15. April 1854.
- 379) Jos. Ant. VII, 15, 3. XVI, 7, 1.
- 380) Rrafft, 196.
- 381) Rrafft, 13. Robinson II, 93 2c. Jos. de B. J. VII, 1, 1. V, 5, 3.
- 382) Burdhardt, bei Gesenius, II, 609 2c.
- 383) Seepen, Reisen, I, 396 2c. Burchardt, l. c. Buckingham, travels in Eastern Syria, Irby and Mangles, Trav. p. 474, G. Robinson, Trav. in Palestine, II, 171 etc. Léon de Laborde, Voy. en Syrie, Liv. 28. Ritter, Erdf. XV. 1145 2c. 5 Mose, 3, 11.
- 384) Ueber Petra, Burckhardt, bei Gesen. II, 666 2c. Irby and Mangles 368 etc. Robinson, Palästina, III. Ritter, Erdk. XIV, 983—1141. Abbild. bei L. de Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée, Dav. Roberts, the holy land.
- 385) Wir hätten zu Seleucia (S. 338) die sog. Höhlen der Desspoten, die wahrscheinlichen Königsgräber der Scleuciden erwähnen können. Sie sinden sich zwischen der Richtung des großen Tunnels und dem inneren Hasenbecken. Durch eine Säulenvorhalle tritt man in die inneren, gewölbt geschnittenen, einst selber von jonischen Säulen getragenen Felsräume. Siehe die übrigens unklare Besichreibung bei Holt Yates, im Museum of Classical Antiq. 1852. p. 126. Natürlich giebt es auch hierfür kein hellenisches Vorbild.

- Die verwandten Gräbergrotten von Kyrene (siehe unten S. 521. 522) führen selber auf ägyptische und phönikische Art zurück.
- 386) Plin. hist. pat. VI, 32.
- 387) Ueber die Nabatäer: Quatremère, Mémoire sur les Nahatéens, Journ. Asiat. XV. 1835. Ritter, Erdf. XII, 111 2c.
- 388) Mit Burckhardt, 1. c., und v. Schubert, Reise in das Morgensand II, 418 2c.
- 389) Rowland, Letter, App. to Williams, the holy city, I, 487.
- 390) Mit v. Schubert, Reise 2c. II, 407 2c.
- 391) Lassen, Indische Alterthumskunde, II, 552 2c. 589 2c. Gessenius, Artikel "Ophir" in Ersch und Gruber, Encykl. Ritter, Erdk. XIV, 348—431.
- 392) Herodot. III, 107. 111. 2 Mose 30, 23. Hoh. Lied 4, 4. Sprüche 7, 17. Ritter, Erdf. VI, 123.
- 293) Rüppell, Reisen in Nubien 2c. 219. 387. Taf. 8. Taf. 3. Fig. III.
- 394) Periplus M. Eryth. in Geog. Graec. Minores ed. Müller p. 272. Strabo XVI, 4. Ritter Erdf. XII, 118. 123.
- 395) Ueber Aden, Haines, Memoir, J. of the R. Geo. Soc. 1839. IX, 156.
- 396) Periplus M. Eryth. l. c. p. 277. Wellsted, trav. in Arabia II, 421. Ritter, Erdf. XII, 313 2c.
- 397) Peripl. M. E. l. c. 279. Strabo XVI, 4. Ritter, Erdf. XII, 136. 394.
- 398) Ueber die Sinaihalbinsel: Pokocke, Niebuhr, Seetzen, Burckhardt, Hüppel, Laborde, Schubert, Robinson, Wellstedt, Rußegger, Reise in Europa, Asien 2c. III, Lepsius 2c. Die besten Abbild., wie immer, bei Dav. Roberts, the holy land.
- 399) 2 Mose 19, 16.
- 400) Namentlich ist es leicht, in der großen, gleichartigen Urkunde des fünften Buchs, in dem sog. Deuteronomium oder zweiten Gesetz, jene Gesetzesrolle zu erkennen, die zu König Josias' Zeiten für damalige Berhältnisse hergestellt wurde. Ein Hoherpriester hatte sie angeblich im Tempel gefunden, und der König zerriß seine Kleider, als man sie vorlas. Eine rhetorische Einleitung in Gestalt einer Rede Mosis, die noch dazu mit antiquarischen Glossen durchsetzt ist, geht voraus. Der Bertrag oder Bund mit Jehova sammt den gegenseitigen Pflichten, inneren und äußeren Unsprüchen, wird wieder aufgeweckt, und Jehova's Segen oder Fluch nah herangerückt. Natürlich sind die Rechte der Priesterschaft nicht vergessen, wenn auch ermäßigt nach so vielen Demüthigungen des Jehovadienstes. Es solgen Gesetz, sogar über des Königs Rosse und Weiber und Schätze,

also Vorstellungen von denen die mosaische Zeit noch auf Jahrhunderte hinaus entfernt war. Die Neus und Vollmondfeste, an den ursprüngs lichsten Jehovabegriff erinnernd, sinden nicht mehr statt.

Aber auch jene Gebote, welche sich unmittelbar an den Sinai anslehnen, Gebote über Erndtefest und Weinberg und Delgarten, können unmöglich einer Zeit angehören, wo das Volk von alldem noch nichts besaß.

Siehe de Wette, Beiträge zur Einleit. in das alt. Test. Winer, bibl. Realwörterbuch, 1, 487. Batke, bibl. Theologie.

- 401) Josua. 8, 30 2c. 5 Mose 37.
- 402) 2 Mose 32, 28. Ueber die Stiergestalt siehe oben S. 389.
- 402 b) Tuch, sinaitische Inschriften, Zeitschr. der deutsch. morgenländischen Gesellsch. 1849. S. 129. Wahrscheinlich ist das Feiranthal der bei Diodor III, 85, und Agatharchides (Geograph. Graec. Minores, ed. Muller. p. 176) erwähnte heilige Palmenhain mit den kalten Quellen und dem sehr alten Altar von hartem Stein mit unbekannter Schrift. Ein Mann und ein Weib hatten das Priestersthum. Alle fünf Jahre kamen die Stämme zu einem großen Fest zusammen und brachten Kameelhekatomben.
- 403) Burckhardt, bei Gesen. II, 959 2c. Rüppell, Reise in Abyss., Exkurs. im petr. Arab. S. 125. 2c. Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée. Lepsius, Briefe aus Aegypten, 335. Zahlreiche Kopien in Lepsius Denkmälern aus Aegypten 2c. Ritter, Erdk. XIV, 695—744.
- 404) Laborde, l. c. Lepsius, Briefe 2c. 336 2c.
- 405) Lepsius, Chronologie I, 348. Kommissionsbericht im Journal des Débats, 14. Febr. 1856.
- 406) Mit Rüppell, Reisen in Nubien 2c., 241 2c.
- 407) Mit Robinson und Eli Smith 2c. Robinson 2c. Palästina, I, 285 2c.
- 408) 1 Mose, 50, 11. Ueber Hebron siehe Robinson I, v. Schustert II 2c. Ritter, Erdf. XVI, 209—260. Abbild. bei Wilson, the Lands of the Bible. Bartlett, The Christian in Palestine und Walks about the City and Environs of Jerusalem. Dav. Roberts, the Holy Land.
- 409) Jos. de B. J. II, 9, 4. Rrafft, 112. 189.
- 410) Jos. Ant. VIII, 7, 3. Ritter, Erdf. XVI, 280.
- 411) Rrafft, 195.
- 412) Mit De Saulcy, II, 306. Abbild. pl. XLII. XLV.
- 413) Newbold, Athen. 1849, p. 491.
- 414) Siehe oben S. 390.

- 415) Siehe oben S. 181. Unzureichende Wiederlegung der Ueberlieferungen bei Movers, Phonizier II, 1.
- 416) Herod. IV, 42.
- 417) Ueber Pelasger und Hisse: Röth, Geschichte 2c. I, S. 88 2c. Movers, Phönizier I, cap. 1.
- 418) Abulfeda, hist. anteislam. p. 179. ed. Fleischer.
- 419) Röth, I, 326.
- 420) Herodot, II, 157.
- . 421) Steph. Byz., p. 33, ed. Meineke.
- . 422) Sanchuniathon, ed. Orelli. p. 32.
  - 423) Mit De Bette. Aeltere Erflarer übersegen: "Sintertheile".
  - 424) Wilkinson, Manners and customs etc. III, 395.
  - 425) Boekh, Inscrip. Graec., p. 497. 1570. Pauly, Realencytl. Bd. VI, S. 2750, unter Vota und S. 664, unter Sacrificia.
  - 426) Auf Monte Falterona, siehe George Dennis, Cities and Cemeteries of Etruria., cap. 37.
  - 427) Ueber Askalon, Asdod und die ganze Küste, Quellen bei Ritter, Erdk. XVI.
  - 428) Röth, I, Note 165.
  - 429) Astarte soll auf ihren Wanderungen einen Stern gefunden, und ihn zu Tyrus deponirt haben. Sanch., p. 36. ed. Orell.
  - 430) Herodot. I, 105. Siehe unten S. 519.
  - 431) Diodor. II, 4. Wenn Semiramis zu einer Tochter dieser Dersteto von Askalon gemacht wird, so hat man daraus kein Recht, in der Semiramis eine Göttin zu erkennen. Wie eine Königin zur Tochter einer Göttin wird, ist unschwer einzusehen.
  - 432) Siehe unten S. 510. Entwicklung dieses Götterbegriffs bei Röth, I, S. 136. 251. 253, und Noten.
  - 434) Plin. hist. nat. VI, 32.
  - 435) Curt. IV, 5.
  - 436) Journ. des Débats, 21. Febr. 1856.
  - 437) Perseus, Perses ist Typhon-Ares. Röth, I. Note 185, S. 163. Siehe oben, Anm. 25 b. Material über Perseus: Mosvers, I, 422 2c. Aber Typhon ist auch Pontos, Röth, I, 267. 268, Note 353, und sept als solcher seinen Kampf mit Ofiris-Zeus-Dionysos auf der phönikischen Küste fort. Nach Nonnus (Dionyssaka) kämpfen sie um ein Weib, das Dionysos dem Pontos (Typhon, Perseus) überlassen muß. Movers, II, 1, 111. Dieser Kampf gesichah zu Berut, scheint aber eins und dasselbe zu sein mit des Perseus Kampf um Andromeda zu Joppe, nur daß der Gegner des Perseus dort abhanden gekommen.

- 438) Wilde, Narrative of a Voy. to the Shores of the Mediterranean. II, 149. App. 468 etc.
- 439) Plin. H. N. IX, cap. 60. Ueber die Purpurfärberei der Alten, siehe Schmidt, Forschungen auf dem Gebiete des Alterthums, I.
- 440) Ueber Casarea: Protesch, Reise in's heilige Land, S. 28 2c. Wilson, The Lands of the Bible, 250 etc. Barth bei Ritter, Erdk. XVI, 598 2c.
- 441) Jamblichus, Vita Pyth., cap. 3.
- 442) Melchior de Vogoué, Athen. fr. 1854, 30. Dez. 1855, 16. Febr.
- 443) Euripid. Herc. fur. 945.
- 443 b) Doch meldet man vom Aufdecken angeblich chklopischer Mauern um den Hofraum des großen Sphing, Athen fr. 28. Jan. 1854. Brugsch, Reiseberichte. S. 335 2c.
- 444) De Bertou, Essai sur la Topographie de Tyr. Wilde, Narrative, l. c. Movers, Phönizier, II, 1, 188 2c. Ritter, Erdf. XVII, 320—370.
- 445) Hesekiel, 26, 4.
- 446) Diodor, XIX, 61.
- 447) Movers, II, 1, 199 2c.
- 448) Movers, II, 1, 190 2c.
- 449) Herodot, II, 44.
- 450) 1 Rön. 5, 18.
- 451) Röth, I, Note 39. Movers, II, 109 2c. Säulen des Herfules hat man später aus Mißverständniß die Uferberge der Meerenge selbst, oder kleine Inseln davor genannt. Strabo, III, 5.
- 452) Röth, I, 265.
- 453) Meisterhafte Herstellung bei Röth, I, 243 2c. Material bei Movers, Phönizier, I.
- Voy. en Sardaigne. Raoul-Rochette, sur l'Hercule Assyrien, Pl. V. Das gegenseitige Durchdringen von ägyptischer und innersassatischer Religion (unten S. 473) sehen wir auch an diesen Münzen, wo zum Theil der ägyptische Phthah die assatische Aufgabe übernomsmen hat, bose Geister in Löwengestalt am Hintersuse zu packen und hinaus zu halten.
- 555) Ueber Adonis 2c. Röth I, 268 2c. 303 2c. Statt Lehre des Ofiris, S. 471, lies Bahre des Ofiris.
- 456) Solche Darstellungen giebt es auf babylonischen Cylindern und gric= dischen Basenscherben, auf etruskischen Broncen und in der erhaltenen Beschreibung altgriechischer Kunstwerke, wie der Lade des Appselos zu

- Korinth. Paus. V, 19, 5. Siehe Gerhard, Archäolog. Zeitung, 1854, N. 61.
- 446 b) Siehe oben S. 172. 215. In Babylon kommt ein Apollon Chomäus vor (Movers, I, 347). Chom ist der ägyptische Herkules,
  Bruder des Osiris, sonst Arueris und Horus der Aeltere genannt (Roth, I, Note 184). Apollon scheint nur Uebersetung von
  Horus zu sein, denn auch der ältere Horus der Aegypter wird von
  den Griechen Apollon genannt und seine Stadt Edfu in Oberägypten Apollinopolis. In dem babylonischen Apollon Chomäus könnte also der tyrische Herkules steden. Ueber den Anspruch
  dieses Herkules auf den Planeten Mars, Movers, I, 188.
- 457) Plan und Abbild. bei La Marmora, in Nouvelles annales, publ. par la sect. franç. de l'institut archéol. Pl. I, II. Ueber Malta, Kunstbl. 1841, N. 52. Barth, Archäol. Zeitung, 1848, S. 346. Wanderungen 2c. durch die Küstenländer des Mittelmeers, I. 195. 210.
- 458) Plin. H. N., XVI, 79. Sil. Ital., III, 17 2c.
- 459) Movers, II, 2, 350 2c.
- 460) Curtius, VI, 7.
- 461) Dfiander, vorislam. Rel. der Araber, in Zeitschr. der deutsch. morgensländ. Gesellsch., VII, 1853.
- 462) Exploration de l'Algérie, Archéologie, Pl. 52, 55, 98, 163.
- 463) Movers, II, 2, 348.
- 464) Paus. X, 17, 2. Arist. De mirab. auscult. c. 104. Movers, II, 2, 562.
- 465) Barth, in der arch. Zeitung, Sept. 1848, N. 21. Wanderungen, I, 230 2c. Siehe Anm. 462.
- 466) Ueber Riesengräber, Nurhagen, Talajots: La Marmora, Voy. en Sardaigne.
- 467) Appian, VIII, 130. 96. 127. 128.
- 468) Mit Barth, Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeers I, S. 80. Plan von Falbe (Recherches sur l'emplacement de Carthage, 1833). Barth, zweiter Besuch, arch. Zeitung, Anzeiger N. 14, 1850.
- 469) Appian. Polybius etc. Bearbeitet in Dureau de la Malle, Recherches sur la topographie de Carthage.
- 470) Appian. VIII, 98.
- 471) Appian. VIII, 95, 117.
- 472) App. VIII, 96. 121—125. 127—131. Dureau de la Malle, p. 51. 63 etc. Barth, Wanderungen I, S. 94.
- 473) Herodian IV, 8, 14. V, 6. 10. Dio LXXIX, 12. In Botivinschriften von Carthago (Gesenius, Art. Carthago in Ersch

- und Gruber, Encykl.) findet sich eine Göttin Tholath angerufen. Diese entspricht natürlich der phönikisch-ägyptischen Ilithyia, der bas bylonischen Mylitta oder Thalatta, der griechisch-römischen Hera-Juno.
- 474) Diodor XX, 14.
- 475) Tertullian, Apolog. cap. VIII.
- 476) In Utika Plin. XVI, 79. In Dor, Askalon, Marathos 2c. siehe Movers, Artikel Phönizien in Ersch und Gruber, Encykl. S. 398.
- 477) Plutarch. Flaminin. Cap. I.
- 478) Diodor. XXXII. Cic. Verr. II, 35.
- 479) Herodot. VII, 167.
- 480) Liv. XXV, 39. Plin. XXXV, 4.
- 481) Falbe, pl. 3. Barth, S. 100 2c. Dureau, 18, 136.
- 482) Eintheilung der Aristokratie in drei Stämme (Phylen, Tribus 2c.) und jedes Stammes ist zehn Geschlechter, (Phratrien, Hetairien, Curien) mit den dreißig Principes (Senatoren 2c.) und den beiden Königen (Sufeten, Konsuln 2c.) dazu die Neubürger (Demos) und die Hörigen. Siehe Movers, Phönizier, II, 1, 479 etc.
- 483) Diodor. XX, 44.
- 484) Movers, II, 2, 513.
- 485) Barth, Wanderungen, I, 109 2c.
- 486) Plin. XVI, 79.
- 487) Barth, I, 202.
- 488) Movers, II, 2, Cap. 10.
- 490) Herodot. IV, 198.
- 491) Movers, II, 2, 483 20., 476.
- 492) Thucyd. I, 4. Movers, II, 2, Cap. 6.
- 493) Herodot. I, 105. Paus. III, 23, 1. I, 15, 5.
- 494) Hesekiel, 27, 7. Movers II, 2, 270.
- 495) Movers II, 2, 266.
- 496) Herodot II, 51. VI, 137. Diodor. V, 47.
- 497) Herodot VI, 47. II, 44.
- 498) Movers, II, 2, Cap. 7.
- 499) Thucyd, VI, 2. Statt Solonis lies Soloëis.
- 500) Movers, II, 2, 558.
- 501) Diodor. V, 35.
- 502) Vellejus, Hist. Rom. I, 2. Movers, II, 2, 147 20 615 :c.
- 503) Mela, III, 6. Sallust. Jugurtha. Cap. 18. Movers, II, 2, 115, 119 2c.
- 504) Philostrat. Vit. Apoll. V, 5. Andere goldene Bäume Herod. VII, 27. Xen. Hell. VII, 1, 38. Athen. XII, 9, p. 514.

- 55, p. 538. Jos. Ant. XIV, 3, 1, cont. Ap. X, 4, 5. Mosvers, Art. Phönizien in Ersch und Gruber Enchkl., 373.
- 505) Aristot. de mirab. auscult. 147. Diodor. V, 35. Movers, Art. Phönizien, 1. c. 350.
- 506) Movers, II, 2, 592. 620 2c.
- 507) Odyss. 15, 449. 18, 295. Strabo, III, 5.
- 508) Strabo, XVII, 3. Movers, II, 2, 525.
- 509) Barth, Wanderungen, S. 23.
- 510) Hanno, Periplus, im Geogr. Graeci Minores, ed. Müller, I, p. 1. Griechische Uebersetzung nach der Säuleninschrift eines punischen Tempels.
- 511) Movers, Phönizien in Ersch und Gruber, S. 367. Herodot, IV, 42. Plin. II, 67. Strabo II, 3.
- 512) Movers, II, 2, 39 2c.
- 513) Hesekiel, 27, 12 2c.
- 514) Robinson's zweite Reise in Sprien. Monatsbericht der Berl. Gessellsch. f. Erdf. X, 1852, S. 43. Ritter, Erdf. XVII, 121 2c. Thomson, Biblioth. sacra, 1846, III.
- 515) De Bertou, Essai sur la Topographie de Tyr. 84. Revue arch. XI. Herodot. II, 102. 106. Ritter, Erdf. XVII, 365 2c.
- 515 b) Jenseits der Nekropolis solgt die Stätte von Sarepta, wo Europa von dem in einen Stier verwandelten Zeus entführt wurde. Novers, II, 2, 82. Europa wird auf sidonischen und thrischen Münzen auf einem Stier reitend dargestellt. Im Tempel der Aftarte zu Sidon war ein Gemälde, worauf die Entführung ganz so dargestellt war, wie die Dichter sie beschreiben. Achilles Tatius, I, 1. Offenbar ist die vom Stier entführte Europa nichts anderes, als die vom stiergestaltigen Osiris Dionysos pades ents führte Iss Persephone. Siehe oben S. 470 2c.
- 516) Barth, bei Ritter, Erdf. XVII, 414.
- 517) Od. XV, 115. II. XXIII, 741.
- 518) Journ. Asiat. Oct. Nov. 1855.
- 519) Museum Etrusc. Gregorianum, tab. LXIII—LXVI.
- 520) Movers, phonikischer Handel, in Ersch und Gruber, Phonizien.
- 521) Ilias. XI, 20.
- 522) 1 Kön. 10, 16. 2 Sam. 8, 7.
- 523) Ilias. VI, 290.
- 524) Movers, II, 2, 266. Abbild. von Thiersigurengewändern, Monum. inediti pubblicati dall' inst. Vol. IV. pl. LVI. LVII.
- 525) Aristot. de mirab. ausc. cap. 99.
- 526) Siehe oben S. 253 2c.

- 527) Zu seiner Geschichte: Dureau de la Malle, l. c., p. 164 2c.
- 528) Jahn, Basen der Pinakoth. zu München, Einleit. S. XXVI. Roß, Inselreisen (Melos) III, 15. 18. 19. (Cypern) IV, 175. 194. 201. 206. (Thera) I, 66. 68. III, 27.
- 529) Raoul Rochette, sur l'Hercule Assyrien, Pl. IX.
- 530) Jahn, l. c. Einseit. S. LXIV 2c.
- 531) Journ. asiat. 1855. p. 419.
- 532) Od. VII, 86.
- 533) Journ. asiat. 1. c.
- 534) Mémoire sur le sarcophage et l'inscription funéraire d'Esmunazar etc. par H. d'Albert de Luynes, mit Abbild. 1856.
- 535) Luynes, l. c. S. 62. Damals gab es ein ganzes "Tyrierlager" in Memphis. Herodot II, 112.
- 536) Journ. asiatique, 1855. l. c.
- 537) Movers, II, 2, 134 2c.
- 538) Movers, II, 1, 99 2c.
- 539) Diodor. XVI, 41.
- 540) Ritter, Erdf. XVII, 721-730.
- 541) Silv. de Sacy, Exposé de la Religion des Druzes. 1838. E. Robinson, Biblioth. sacra, 1843. 205-253.
- 542) De Saulcy, l. c. Pl. III.
- 543) Cassas, Voyage pittor. Pl. 1.79.
- 544) Movers II, 1, 111 2c.
- 545) Lepsius, Briefe 2c. 402. Abbild. in den Denkmälern aus Aegypsten 2c. Laborde, Livr. 32. 33.
- 546) v. Wildenbruch in den Monatsberichten der Berl. geogr. Gesellsch. 1844. S. 89. Taf. IV. und Larsow, ebenda S. 235.
- 547) Plan bei Chesney, I, 473. Abbild. bei Laborde, Lief. 24, 2, Die Naturbrücke ebenda, 1, 7. Berichte über das Nahr el Relbthal bei Ritter, Erdk. XVII, 511 2c.
- 548) Ueber das Nahr Ibrahimthal, Ritter, Erdf. XVII, 553 2c.
- 549) Röth, Gesch. 2c. S. 270. 304.
- 550) Pokocke, Beschreib. des Morgens. II, 142. Thomson, Biblioth. sac. V. 1848 p. 8. Ritter Erdk. XVII, 571.
- 551) Thomson, l. c. Auch ein Grab in der Krimm ergab eine goldene Maste, Antiquités du Bosphore Cimmérien, S. Petersbourg, 1854. Tab. 1.
- Biblioth. sac. V. 1848. Neale, Eight years etc. II, Chap. XIV. Ritter, Erdf. XVII, 599 2c.
- 553) Ueber den Nahr Kadischa und Cederwald, Ritter, Erdk. XVII, 627.

- 554) Joseph. de bello Jud. VII, 5. Bedeutende Regelberge finden sich auch im innern Galiläa, östlich von Atsa, darunter der hundert Fuß hohe, welcher wahrscheinlich das von Josephus erwähnte Memnons denkmal vorstellt. Thomson, Missionary Herald, 1837. p. 440. Ritter, Erdk. XVI, 805.
- 555) Burckhardt, I. c. S. 272. Thomson, l. c. 15.
- 556) Movers, II. 1, 98.
- 557) Strabo XVI, 2. Walpole, the Ansayrii, Vol. III, 389 ac. Thomson, l. c. 254.
- 558) Movere, II. 1, 195.
- 559) Mela II, 7, 6.
- 560) Außer Walpole, l. c., Thomson, Pokode 2c. siehe Neale, Eight Years in Syria Vol. II, p. 266.
- 561) Ritter Erdf. XVII, 871. 873.
- 562) Thomson, l. c. 1848. p. 247.
- 563) Maundrell, Pococke, Buckingham etc. Laborde, 2, 5. 10. Ritter, Erdf. XVII, 855.
- 564) Barth, Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeers, S. 219. 236. Die libysche Inschrift von Thugga bei Gesen. Mon. III. Tab. 48.
- 565) Barth, im Anzeiger zu Gerhard's Archäolog. Zeitung, Juli 1850. Nr. 19.
- 506) Man meldet eine Gruppe von fünfzig, bis zu sechzehn Fuß hohen Pyramiden aus Fezzan, siehe An account of the Progress of the expedition to Central Africa etc. by Petermann, 1854.
- 567) Revue arch. X, 527. Barker, Lares and Penates or Cilicia etc. 1853. Chap. XIII, p. 133. Barth im Archäolog. Anzeiger, Febr. 1849. Nr. 2.
- 568) Münzen bei Raoul Rochette, Mémoire sur l'Hercule Assyrien etc. Pl. IV.
- 569) Thomson, l. c. V, 259.
- 5.70) Movers II, 1, 117. I, 509.
- 571) Röth, I, 253.
- 572) Paus. II, 1, 7. IX, 41, 2. Ueber Kadmos siehe Movers I, 516 2c. Seine Schlangengestalt erinnert an seine weltumfassende Schlangenform als ägyptischer Urgeist.
- 573) Porphyr. de abstin. II, 56. Euseb. Praep. ev. IV, 16 etc. Movers, in Ersch und Gruber Encykl. Art. Phönizien S. 420.
- 575) Siehe oben S. 341.
- 576) Movers, II, 2, 203 2c. II, 1, 73 2c.
- 577) Movers, II, 2, 221.

- 578) 1 Ron. 9, 20.
- 579) 1 Kön. 10, 28.
- 580) Movers, II, 1, 331 2c. 191.
- 581) Hesekiel, 26, 16. 27, 35. Movers, II, 2, 233.
- 582) Herodot, II, 161. Diodor. I, 68.
- 583) Luynes, Numismatique et inscriptions Cypriotes. Roth, Proklamation des Amasis an die Cyprier. 1855.
- 584) Röth, Proflamation 2c. l. c. S. 106.
- 585) Herodot, V. 58. 59.
- 586) Diodor. III, 66. Röth, 1. c. 114 2c.
- Befremdend ist es, dem gewohnten Stil ägyptischer Urkunden gegensüber, daß die "Hauptskadt", also zu Amasis Zeit Memphis, das Wort führt, und Amasis selber im Parallelismus der Glieder nur an zwei Stellen sie ersest. Aber das scheint nur anzudeuten, daß die ägyptische Königsmacht nicht mehr die alte war, sondern durch demokratische Fortschritte beschränkt. Röth, l. c. S. 102. Amasis war aus dem Volk hervorgegangen und wurde missachtet. Herodot, II, 172.
- 588) Herodot, II, 79. I, 198.
- 589) Mit Roß, Inselreisen, IV, S. 99.
- 590) Gerhard, Kunst der Phönicier, in den Abhandl. der Berl. Akademie der Wissensch. 1846.
- 591) Dben, S. 497.
- 592) Roß, l. c. 103.
- 593) Roß, l. c. 106. Movers, II, 2, 230.
- 594) Pausan. III, 23, 1. III, 17, 5. Movers, II, 2, 273.
- 596) Roß, l. c, 180. Hammer, Topograph. Ansichten 20., 147.
- 597) Abbild. der Münzen, z. B. in den Nouvelles Annales de l'institut etc. Pl. IV.
- 598) Roß, l. c. 187. Abbild. in Gerhard, Archäolog. Zeitung 1851 N. 28.
- 600) Illustrated London News, 3. Nov. 1855.
- 600 b) Regelförmiger Stein, zu Ktesiphon gefunden, jetzt auf der Bisbliothek zu Paris. Abbildungen bei Millin, Monuments antiques 1, Pl. VIII. IX. Wünter, Rel. der Babylonier, Taf. III.
- 601) Pacho, Voy. dans la Marmarique, la Cyrénaique etc. Chap. XVI. Pl. XXX etc. Aus Griechensand erinnern wir uns an freistehende . Sarkophage nur auf der Höhe von Platää.

|     | • |   |   |  |
|-----|---|---|---|--|
|     |   |   |   |  |
|     | • |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   | · |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
| •   |   |   |   |  |
|     |   |   | • |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
| · . |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
| I   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
| 1   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
| 1   |   |   |   |  |

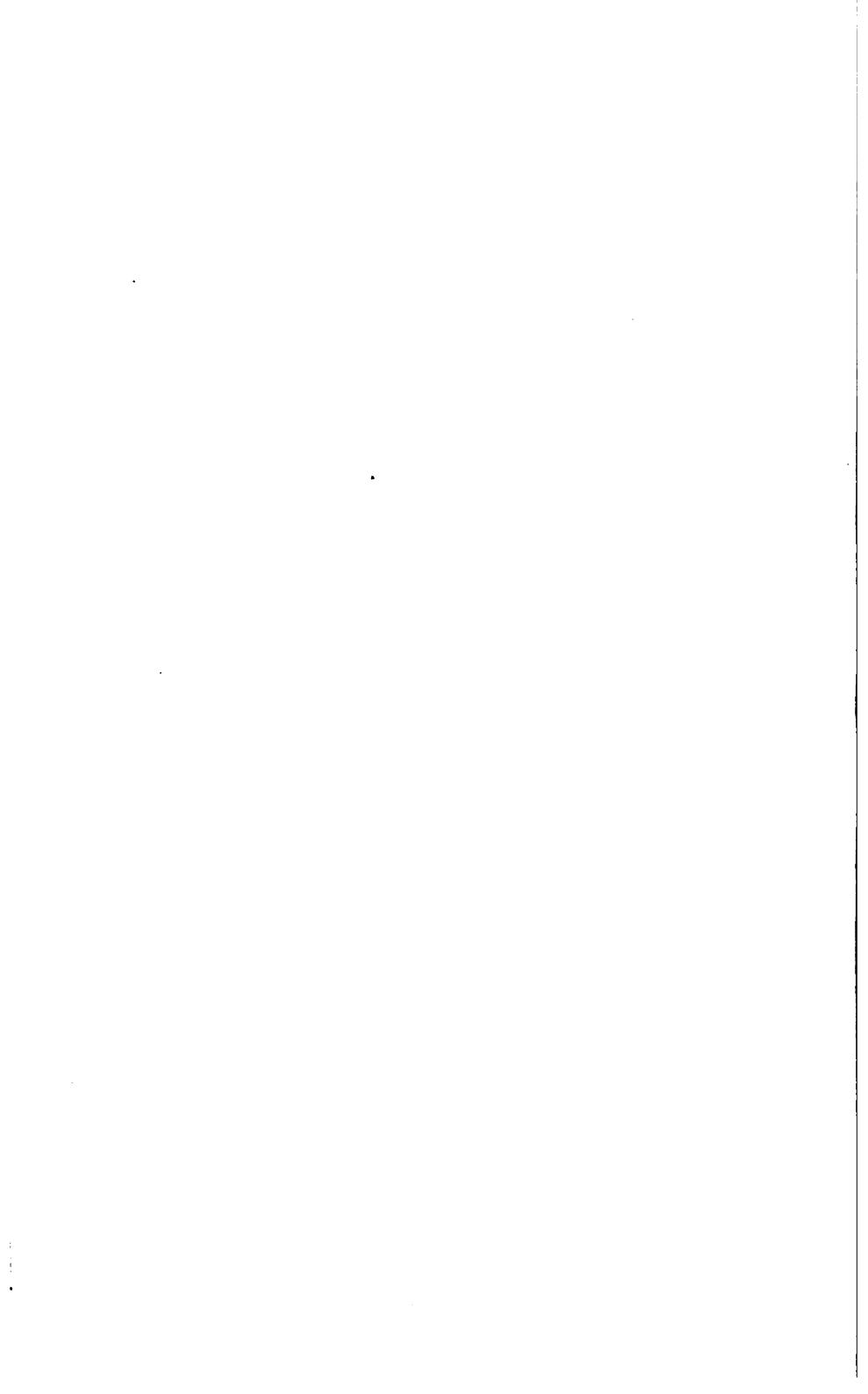



FA286.1
Geochichte der Kunst in Ihrem Entwi
AXN6462

3 2044 033 760 166

•

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

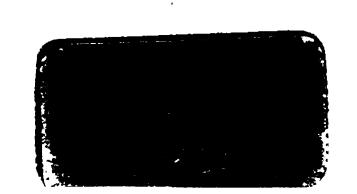